

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



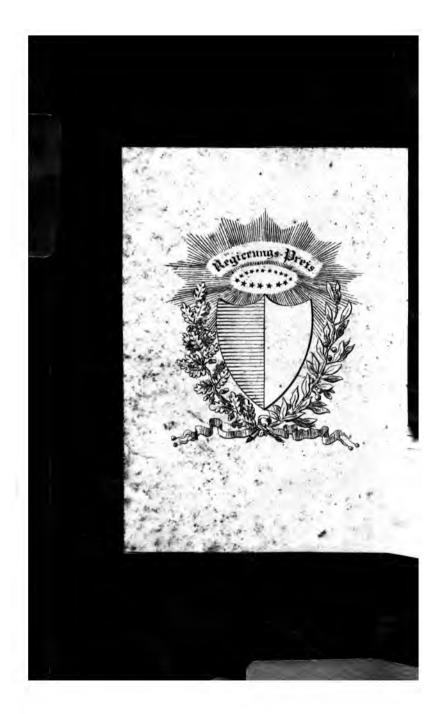

2 Bde 1. Anssi With 200.

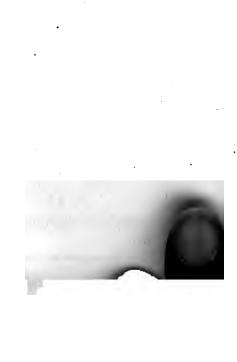

. •

. .

# Bildersaal entscher Dichtung.

nächft für Hebung in mundlichem und fcriftlichen Ergablen , im Deflamiren und in affhetifcher Rritif.

### Geordnete Stoffsammlung

gum Bebuf einer

hemeinen, poetischen und afthetischen Schulbildung.

Rebst einer

Uebersich t deutschen Sprach = und Literatur = Geschichte.

Durch August Abolf Ludw. Follen pu Professor an der Kantons. Schule in Narau.

Erfer Theil: Epos und episch=lnrische Dichtung.

Winterthur 1828. Im Berlage der Steinerischen Buchbanblung. PT 1167 B45 v.1

### Der

## hohen Regierung des Aargaus

i n

Chrfurdt und Dantbarteit

e wied met

vom Verfasser.

Hochwohlgeborner, Hochgeachter Herr Amtsbürgermeister!

hochgeachte, hochgeehrteste herren!

Mis der ehrfurchtsvoll Unterzeichnete durch seinen angegriffenen besindheitszustand — Beranlassung und Hauptursache davon find mid Euer Hochwohlgeboren und, leider! nur in zu vollem Maake, klannt geworden —, sich genothiget sah, im Frühlinge dieses Jahmauf seinen schönen Wirtungstreis, in welchem er mit achtbaren mi werthen Amtstollegen der höheren Schulbildung, zunächt der miseren Jugend unseres Rantons, sich wiedmen durfte, Verzicht mieren zugend unseres Rantons, sich wiedmen durfte, Verzicht für erschwerte, insbesondere der Gedanke drückend: daß er kannch vor der Hand außer Stand gesetzt sei, Euer Hochwohlzsteien thatsächliche Beweise seiner Dankbarkeit für Ihr ihm sessentes Intraven bei Uebertragung seines Amtes und während

der Bermaltung beffelben, so wie für viele andere und mohl noch

Anftatt folden Dantes, und nur als ein offentundiges Zeichen feiner dauernd dantbaren Gesinnung, geruben Suer hochwohlgebo. Ten gegenwärtiges Buch, — die schriftstellerische Ausbeute von des Berfassers pädagegischem Nachdenten und Erfahren, und zu dessen Abfassung ihn zunächst der ganzliche Mangel eines andern Wertes, welches seinen Anfoderungen entspräche, bestimmt hat, — mit gewohntem landesväterlichen Wohlwollen und edler Nachsicht binzunehmen!

Seinen hauptzweck septe der Verfasser darin: Die Poesie, — welche bis anber nur die alten Griechen, und zwar auch sie nur mehr aus reinem und feinem Naturgefühl und Takt, und minder mit klarem, pädagogischen Sewustsein, als den hebel alles Schulnuterrichtes und als den belebenden herzschlag aller böheren Bildung, praktisch aufgestellt haben —, durch herschaffung einer seitgemäßen, reichen und geordneten Stoffammlung, zu einem

als nothwendig erfannten, und zwar allgemeinen, hauptmittel aller böberen Schulbilbung erbeben zu belfen.

Durch Errichtung einer eigenen Professur für bentsche Sprache mittelft genetur an der Kantonsschule (einer Anstalt, welche nach des Unterzeichneten Ersahrung und Ueberzeugung, in ihrer Grundlage überhaupt als musterhaft, so wie als eine mahre Zierde des Nargans, zu betrachten ist), sind Suer Hochwohlgeboren einer Ansicht und Bestrebung, wie die eben angedentete, Ihrentheils dereits zuvor- und entgegengekommen. — Sollte es dem Unterzeichneten gelingen, Ihrem vielfach bethätigten, edlen Sifer für ächte Schulbildung, durch gegenwärtiges Buch in etwas förderlich zu werden; und würde dasselbe, zunächst bei der, höherer Ausbildung sich wiedmenden Jugend unseres Kantons dem praktischen Zwecke des Berkassers entsprechen, welcher darin besteht: einerseits, mittelst jener notdwendigen, großen Wirkung aller wahren Poesse, die noch bildsamen Gemüther empfänglich zu machen für alles geistig Tiefe und sittlich Edle; anderseits, was dann

von selbst folgte, sie mit aftbetischem Widerwillen zu waffnen Z gegen alles Flache und Gemeine: dann, fürwahr! ware deme

Mit vollfommener, fculdiger Shrerbictung verharrend,

Hochwohlgeborner, Hochgeachter Herr Umtsbürgermeister!

Hochgeachte, Sochgeehrtefte Berren!

Dero

1

'n

Schloß Altifon am 6ten August 1827.

•

ergebenfter

A. A. E. Follen, Bürger in Effingen, Kantons Hargau.

### Vorrede.

Unprünglich, wesentlich ift Poesse — Offenbarung, bas ist: unmittelbar dem Menschengeist eingegebene Erleuchtung, ausgesprochen in begeistertem Bort ober Werk. Gesellt sich dem Zustande des Begeisterten noch Bewußt= sein und Absicht der sch onen Form, so erscheint die Poesse als Kunstwerk.

Jene Erleuchtung von innen; jene aus bem Shaos bunkler Gefühle, Getanken und Anschauungen auf ein schöpferisches "Werbe" plöhlich erstantun, geistige Sonne, offenbart erst, wie die himmlische, die sonst und bunkle Schiffung, indem sie Licht und Farbe giebt, Gestalten zeigt und, warmend, new Gestaltungen entwickelt und entstehen läßt.

Die Poesse ist bemnach, wenn man genau scheiben will, nicht Inhalt, sondern wesentlich Darstellerin, Bildnerin, andre Schöpferin des Inhalts. Wer als solche ward sie von Ansang an allen Wölkern geistige Nährmutter, kehrerin, Erzieherin. Als Mittel zu diesem Zweck, erfand sie vor allem endern die Sprache; und zwar Sprache mit Wohlklang und Wohlbewegung, das ist: Gesang, — als das offendarende Organ ihrer selbst, als das naumothwendige, lebende Abbild ihrer angebornen, inneren Harmonie. Gesang in alle älteste Sprache, und in Gesangsprache ist alle älteste Religion, alle Bissenschaft geistlicher und weltlicher Dinge, durch die Poesse offendart werden. \*)

Der also Erleuchtete, ber Dichter, trug mithin seine Berufung jum Boltspriester, König, Feldherrn, Richter unmittelbar in sich, und ben Beweis seines göttlichen Rechtes gab die Thatsache seiner göttlichen Erleuchtung mb begeisterten Rebe an die seiner Offenbarung bedürftigen, sonach von ihm bhangigen, Bolter. Die Thaten solcher priesterlichen Dichterfürsten bewahrsten ebenfalls sie und ihre Geweihten, in Gestalt der Pelbensage. So entstand

<sup>\*)</sup> Die alt iffanbinavifie Poefie brudt biefen Gebanten alfo aus: Othin, ber oberfie Gott und Erfinder ber Dichtfunft, rebe nicht andere als in Stabreimen (alliterirenden Berjen), er und feine Afen (Götter) beißen Liodasmidir (Lieberfcmiebet).

bas Epos —, fußend und angelehnt an die alteste Religionsoffenbarung; allein, indem sein Sauptstoff, die Thaten, minder ein Ergebniß innerer Offenbarung war, und größtentheils nur die schone Form der Darstellung Eigenthum des Dichters, so bildete sich mit dem Epos schon gewißermaßen der Uebergang in die Kunstpoesie. Es umfaßte sonach die Poesie und stellte dar: des Bolkes Glauben, sein Wissen und seine geschichtliche Ueberlieferung in ungetheilter Einheit.

١

Aber erst nachbem die Stande sich entwidelten, einander entgegentraten oder sich vereinigten, war die Möglichkeit gegeben, daß die Poesse als freie Aunst zur Selbstffandigkeit gedeihe. Denn die Empfänglichkeit für Poesse, und mit dieser die Anlage zu eigener poetischer Produktion, ift, wie die Anlage zur Musik, Plastik, zur Mathematik, Philosophie u. s. w. schlechthin jedem Menschen angeboren, nur dieses alles nach unendlich verschiedenen Graden und Maagen.

So bekannt die eben berührten Thatsachen find, welche und die Voefie als die natürliche und gottlich erleuchtete Lehrerin und Erzieherin bes Menichengeschlechtes barftellen : so wenig haben unsere neueren Babagogen, von ber Beit an, ba ihre Biffenschaft und Kunft Gelbstftanbigkeit erlangte, mithin von Rousseau bis beute -, jenen großen Kingerzeig geschichtlicher Ueberlieferungen allseitig zu murbigen gewußt ober gar in praktischen Gewinn Bu bermanbeln fich bemuht. - Go blieben, um boch an Giniges zu erinnern, bie bekannten Priefter = und Prophetenschulen bes Morgenlandes unfern pa= bagogischen Theologen eben nur - archaologische Sonderbarkeiten und Rari= taten. — Noch bekannter in allen Theilen und Richtungen ift unsern philologischen Pabagogen ber Ginfluß, ben ben ben alten Griechen bie Doefie, feit ihrer Entwidelung aus ber pelasgischen und orphischen Mythenzeit, bis ju ber Beit, wo bie Pifistratiben vornehmlich ben Somer ber aangen Nation Buganalich gemacht, fo bag er ben Rinbern in ber Schule vorgefagt werben Fonnte \*); enblich, bis zu ihrem glangvollen Auftreten im Kothurn und mit 3 ber Lyra bei ben großen Siegesfesten und ben olympischen Nationalspielen, wo ja ber Gott thronte, beffen Geftalt, gleichsam wie eine Pallas aus bem Beustopfe, bem Runftler aus einem homerifchen Bers entsprungen \*\*) -, auf bie Entwidelung und Gestaltung bes gesammten griechischen Bolts = und Ja, mahrend fo die Poefie (Musica) als Rerv bes Staatslebens übte. Soulunterrichts Leben und Krifche überall bin verbreitete - wie benn g. B. von PlatonEbekannt ift, bag er, bis zu seiner Aufnahme bei Gokrates, ber ibn, anspielend auf ben maonischen, als ben im Traum ihm verbeiffenen

<sup>\*)</sup> Aelian. Var. hist. 13. 8.

<sup>&</sup>quot;) Und die antbrofischen Bocken bes Königes walleten vorwärts von dem unfterblichen haupt ; es erbebten die höhn des Olympos.

alabemischen Schwan begrüßte, nur die Schulen der Dichter besincht bette—; während dieselbe hinwieder in ihrer höchsten Ausbildung als selbste bewußte Runst im bffentlichen Leben blühte: blieb sie zu gleicher Zeit großentheils in ihrer ursprünglichen Gestalt und Stellung zu den Wölkern in den Orakeln stehen, wo der Gott der Poeste, in den wichtigsten und bedenktlichten Lagen, wo menschliche Erleuchtung und Wissenschaft nicht zuzureichen hien, den Rathbedürftigen Rath und Zukunft in Versen offenbarte.

i

۲

e

Es war' ein Leichtes, allein begreislich hier nicht ber Ort, die durchz greisende Wahrheit ber vorstehenden Behauptung weiter auszuführen und die geschichtlichen Belege aus der Geschichte aller uns naber bekannten Bolker zu schöpfen. Bor allem war' es anziehend und erfolgreich, die Parmalele zu ziehen zwischen dem Einfluße, den die Poesse auf die alten Griechen, und dem, welchen sie auf die alt-germanischen Wölker übte, wo denn vorzischich die Skaldeneinrichtung Skandinaviens zur Sprache käme, und jene tiefsinnige, allegorische, weltumfassend Poesse, welche vielleicht gerade wegen ihrer Ueberfülle von Gedanken und zugleich gigantischer Phantasiegebilde — minder geeignet war, den oben bezeichneten Ueberzumg in freie Aunstpoesse zu bilden, in welchem die griechische Poesse allen üngen unvergleichlich voranschritt.

Endlich follte man meinen, unsere philosophischen Wähagogen, porque W Anthropologen und Phodologen, hatten burch gang einfache Beachtung, wohl ber Entwidelung ber Geelenfrafte bei jedem gut organisirten Kinde, als burch Betrachtung bes Antheils, ben bie Phantafie beim Erfaffen und Berfolgen jebes, auch bes trodensten Gegenstanbes ber realsten und ber tivialften Biffenschaft, als ichlechthin unentbehrliche Mithelferin nimmt, fo langft im Kalle befunden, bie rechte Spur zu entbeden und fich gebrungen gefühlt, dieselbe lehrend nachzuweisen und beren praktische Benukung zu welangen. Denn, in Betreff bes ersteren, was ift bei bem Rinbe lebenbiger mb früher ausgebildet, als einerseits bie Begierbe nach Mahrchen und Geschichten, und anderseits, ber Spieltrieb besselben? — mithin Phantas lie, empfangend und felbstichatig barftellend; wesentlich bie gleiche Erscheiming, wie im Rulturgange ber Bolter, beren kindliche Phantaste auch vor dem nach Mahren und Geschichten greift, biefelben zur Sage gestaltet, bann jum Epos: nach jenem ursprünglichen Gesehe ber Phantafie, Alles ins Soone herauf zu bilben, bis es bie heitere Region ber Runft gewinnt und fo ,, bie einzige zweite Belt in ber hiefigen" erfüllt, von welcher, mb auch aus welcher, unfer Jean Paul rebet und von ber alle Dichter uns thatfachliches Beugniß gaben.

Aber das Wesen ber Phantasie ist in weit größerem Umfang aufzusassen (und dieß geht unsere zweite Behauptung an), bis dahin, wo sie als die Grundkraft des Menschengeistes, bemnach einestheils als die Helserin und

Bermittlerin alles Berftebens, anderntheils als bas ich byfer ifche Element erscheint, vermöge welches allein ber Mensch mit Rug und Recht ein Chenbild bes Schöpfers genannt wird. Schauet zu, ob euer Verstand auch nur eine mathematische Kigur, eine Babl begreifen fann, bevor bie Phantafie euch eine Gestalt berselben geschaffen und euerem Seelenauge vorgestellt bat! Und so hat Destalozzi einen tiefen pabagogischen Griff in die Menschennatur gethan, wenn er ftatt Abstraktionen erfüllten Raum, wenn er raumliche Geftalten ber Bablen bem Lehrlinge als fichere Begeweiser voranftellt und bamit bas Träumen und Tappen ber Phantasie in wache Thätigkeit berselben verwandelt. - Ober: wenn ihr felbst bas Richts euch benten wollt, wie könnt ihr zu biefer Abstraktion aller Abstraktionen gelangen, bevor bie Obantafte euch bas All vorgestellt bat mit seiner unenblichen Kulle von Birklich Beiten, welche ihr bann erft zu negiren vermögt? - In Bahrheit aber ift eine folde Regation ber einzig wissenschaftlich zureichenbe Anfang und Bea ber eigentlichen Philosophie, die, wie ber Schöpfer die Belt aus bem Richts erschaffen, von bem Nichts ausgebend und die innere Bewegung bes Gebantens folgerecht verfolgend, bie Belt begreifen will; - ein Beg, ben bekanntlich Segel zuerft entbedt und nachgewiesen bat, mas, man mag im Berfolg ber Bahn zu noch fo verschiebenen Bielen gelangen, als ein unfterbs liches Berbienft um bie Biffenschaft wird anerkannt werben mugen.

Die eigentliche ober spekulative Philosophie aber, gehört schlechthin gar micht auf die Schule, besonders nicht jene herkömmliche Logik, welche, soweit sie Wurzel faßt, alles schöpferische Dichten und Denken methodisch ausbörrt schwie die sogenannte Rhetorik, statt die Junge zu lösen, sie durch ihre absistrakten Ge = und Verbote in respektvolle Lähmung oder höchstens in korrektes Stottern verseht). Vielmehr soll die gelehrte Schule in dieser Beziehung nichts darbieten, als eine zureichende Vorbereitung zur spekulativen Aphilosophie. Zu einer solchen erachte ich zweietlei nothwendig: gelehrtes Wissen, und gebildete geistige Produktionskraft. Um meine Ansicht von der Stelle, welche ich für die Poesse als einem allgemeinen Vils dungsmittel auf der Schule in Anspruch nehme, wenn auch nicht allseitig zu entwickeln und zureichend zu begründen, was hier unthunsich wäre, dann doch dieselbe in den Hauptzügen anschaulich zu machen, sehe ich mich genöthigt, etwas weiter auszuholen.

Also, dieses Bissen vorerft, soll ein Wissen sein um jene, so zu sagen, göttliche Philosophie, beren Ibeen der Schöpfer in der ganzen Natur und in der Geschichte des Menschengeschlechtes ausgesprochen hat. Die Naturwissenschaft, deren Grundlage eine anschauliche Mathematik\*) ift, soll

<sup>\*)</sup> Leiber aber wird diese Wiffenfchaft auf vielen Schulen zu einer höhe getrieben, wo Re den !Rarafter eines allgemeinen Bildungsmittels, damit die Lauglichkeit für

sinaufreichen bis zur Lehre von unseren geistigen Kräften und Kermögen: alles aber ausscheiben, was nur auf dem Wege der philosophischen Spekulation erfaßt, oder was nicht durch sinnliche Wahrnehmung oder durch mathematische Konstruktion darzuthun ist. Es sollen dem Lehrling eigene dypothesen möglich gemacht, aber nicht fremde für objektive Wahrheiten ihm eingeschoben, es soll ihm überall die Ahndung des "verborgenen Gottes in der Natur" freigelassen, aber ihm nirgends die Wissenschaft als ein hülfs = und Nothmittel zu irgend etwas außer ihr liegendem, selbst nicht der Religion, oder gar des lieben Broderwerds (der Schönfärberei, der Apotheskertunst u. s. w.) gegeben werden. Dergleichen Applikationen machen sich viel besser, der auf der Schule gelernt hat, Verse zu machen und ein tiefssimiges Gedicht zu erklären, später sich in den großen Styl — der Kanzlei oder des Comptoire's leicht einstudieren wird.

Der Geschichtsunterricht gebe allerdings wesentlich Rulturgeschichte bes Menschengeschlechts. Dies gilt auch fur bas Ethische, welches bie Befoidte in ben Duftern großer Karaktere aufstellt : überall aber für bie große Dee ber Geschichte, welche die ganze Darftellung beseelen muß und die berber in seiner Geschichte ber Philosophie ber Menschheit burchführt, nimlich, ber burchgreifenden gottlichen Borfebung zur allseitigen Entwidelung m Bervolltommnung biefes Ganzen. Es ift ein Drobstein ber Babrheit ites Geschichtsvortrage, wenn biefe Ibee aus ber Darftellung ber That= fechen bem Borer fich von felbft aufbringt. - Dagegen fpare man boch mblich iene armseligen Betrachtungen und Beurtheilungen geschichtlicher Batfachen und Karaktere vom heurigen Standpunkt aus; jene Nuganwen= ungen von Einzelheiten auf Einzelheiten, die ja nur willkurlich und schief usfallen konnen; vor allem jene faden politischen Rasonnements und De= lamationen, welche vielen ber gelefensten Schriftsteller bes Tags (ihre Nanen perschweig' ich so gerne, als die Nachwelt es thun wird, wenn sie nicht ama Seitenstude gum Patertulus und zum Verfaffer ber falfchen Detretalen ucht) die eigentliche Triebfeber ihrer hiftorischen Reber zu fein scheinen. Statt burch folde Manier bie Geschichte, und was hier mehr ift, ben natarlid gefunden Gefdmad ber Borer, ju verberben: ertunbe ber Gefoichtsforscher, wie ja ber Naturforscher jede Pflanze, jedes Thier, vor allem in beffen Eigenthumlichkeit ergrundet und von da aus erft feine Stelle im Sylem bestimmt, zunächst jedes Bolk aus seiner ihm zugemessenen Indivi-

,

: a

bie Schule, ganglich verliert, und jum geisttöbtenden Formelgespenst für die Jugend wird. Was würden die alten Alademiler, deren Stifter jum Eintrit bei ihm zwar auch Mathelis, aber nur in so bescheidener Dosis, verlangte, zu unseren Regelschneis bern und Integraligstulanten in Soounda und Prima, sagen?

bualität, jede Zeit aus ihrem Zusammenhange mit früheren, und erfasse barnach ihre von höherer Sand ihr zugewogene Aufgabe: bas Urtheil über Lbfung ober Nichtlösung berselben dem nur anzuregenden Gefühl und zu bethät tigenden Nachdenken ber Sörer anheimstellend.

Die lauterste und reichste Erkenntnisquelle der geistigen Natur, wie jedes fremden, so des eigenen Bolkes, entspringt uns aber vorerst aus der Bestanntschaft mit seiner Sprache, dann, mit seiner Literatur und Kunst: so zwar, daß das unmittelbare Eindringen in das Wesen der letztgenannten nur durch unmittelbare Kenntnis der ersteren möglich ist; und Fr. Aug. Wolf hat insofern vollständig recht, wenn er gegen die Uebersehungen tadelnd behauptet, Uebersehungen (und wären es inspirirte infallibele) machen halbe Bekanntschaften.

Schon beshalb alfo, weil gange Bekanntichaften mit Literatur und , Befchichte nur mittelft ihrer gemacht werben tonnen, wird ben Sprachftus , Dien auf jeber Schule, welche ihre Bestimmung erkennt, ein hoher Rang , und weiter Umfang zuerkannt fein; und ebenfo ift es ganz in ber Ordnung, , daß bie griechische und lateinische unter ben fremden Sprachen weit ausge= , zeichnet werben : weil ohne fie bas achte Berftanbnif aller neueren Sprachen, " bie ba gang ober gum Theil romanisch find, unmöglich ist; ferner, weil in ibnen die reichsten Literaturschäße der gebildetsten Wölker des Alterthums uns erhalten find: überhaupt aber ohne Renntnig berfelben jener große Gegenfas ber antiten und ber mobernen Beit, mithin unfere eigene Existeng und Stel. lung in ber Beltgeschichte und jum Sanzen, nicht zu begreifen ift. Dagegen ift ber beschränkte, pedantische Standpunkt unserer gewöhnlichen Philologen und philologischen Aesthetiter, auf bem fie mit einer Art jubischen Deffiasalaubens bas Beil für die humanität zunächst von der griechischen und lateinischen Grammatik erwarten, und am Ende mit (bem anderweitig so scharffinnigen und lehrreichen) Bouterwet uns ungefähr nichts anders fagen, als: bieß ift nicht schon, weil und insoweit es nicht in Athen, und etwa in Horazens Billa, wurde für ichon gegolten haben, - ein für allemal aufzugeben und zu verlaffen. Dit volltommen gleichem Recht, nämlich Unrecht, ließen fich folche Behauptungen umtebren.

Aber es läßt sich ein Standpunkt gewinnen, und bas ist ber wahre, von wo aus das Studium der Sprachen, und insbesondere das der so trocken geachteten Grammatik, von höchstem Interesse wird, selbst eine hochpoetische Seite darbietet und die reichhaltigste und würdigste Borbereitung zum spätern reinspekulativen Denken. —

Die Sprache eines Wolkes ist sein Organ, sein Leib, ist die Werwirklischung und Objektivirung seines Geistes. Der Ursprung jeder Ursprache ersscheint uns mystisch \*), wie der bes Bolkes selbst; er ist ein Wunder, das

<sup>&</sup>quot; Unfere Mitolaiten wollen mir bieß Bort ju Gnaben halten! und fo auch mogen fie

und der religibs : poetische Sinn zu beuten vermag. Wunderbar auch muß und die Thatsache erscheinen, daß die Sprache dem Dichter und Denker vorausgeht, immer zum voraus seinen Bedarf ermessen, indem sie ihm Wörter zur Bezeichnung der Gegenstände erfunden, und sich so lebendig gegliedert (grammatisch) ihm darbietet und anschmiegt, daß er die Bewegungen und Erstudungen seines eigenen Geistes mittelst dieses Organs vollständig zu verwirklichen und darzustellen vermag. Die poetische Fülle der Erfindungskraft in entsprechender Bezeichnung der Gegenstände, die sicher zum Ziel führende Weckmäßigkeit, die umfassende vorschauende Weisheit in der lebendigen Gliezderung, die Schönheit und Anmuth in Bewegung und Klang, die der Geist des Volkes in dem Organ, welches er sich zu seinem Ebenbild erschaffen, und ssendart hat, zu ergründen und in sich auszunehmen: das heißt uns Sprache und Grammatik studieren.

4

::

t:

3

g

:

١

;

:

3

Aber bie Sprachen find teine fertig ober gar tobt geborne Mechanismen, fendern Organismen, welche machfen und fich entwideln. Bewußtlos, wie bei bem Rinbe Bachsthum und Gebeiben, geht bas Gleiche auch bei ber Grache vor: allein mit Naturnothwendigkeit, bie bem Betrachter ja überall, wer nur ben Ergebniffen nach urtheilt, als weises Bewußtsein erscheint. Di Bewußtsein jenes Organismus, gerade wie jenes ber außermenschlichen Ratur, Die und ebenso mit bem Scheine selbstbewußten Lebens und Schaffens thicht, rubt in Gott; und es ift eben jene unwandelbare gottliche Phis lefophie, von ber oben die Rebe war, welche uns aus bem Wirken bes Grachgeiftes wie ber Naturseele, zuspricht. Je weiter wir biefen Entwides lungsgangen zu folgen vermögen, je mahrer, lebenbiger und reicher bie Erkenntnig ber Sache. Bon gang unschätbarem, unvergleichlichen Werthe mußen bestalb bie Urkunden seiner Sprachentwidelung jedem Bolte fein, welches auf Gelbsterkenntniß Anspruch macht; und nur bie unheilige, faule mb absurbe Dünkelhaftigkeit aufgeblasener heuerlinge kann die historischen Sprachftubien auf ber Schule verwerfen\*). Freilich, eben um ben Beuer-

kich wegen bes weiter behaupteten wunderbaren Jusammentreffens vom Bebarf ber Poeten und Philosophen und ben jureichenden Mitteln, welche benfelben ber Sprachgeist jum vor aus erfunden und dargeboten, mit einer analogen Thatsacke tröffen, die der scharsfinnige Lichtenberg zwar entbeckt hat, aber gleichwohl nicht amfutlären vermechte, nämlich: daß es sonderbar und zugleich ein Glück ist, daß genan zur Stelle, wo den Raben die Angen siben, sich Löcher in ihrem Balge bei finden. Ja dasselbe Wunder migen sich bie Aufklärer an ihrem eigenen Leibe gefallen lasten und zur Schau tragen.

v) Es verfieht fich , daß hier von gelehrten Schulen die Rebe ift; boch follten auch fogenaunte Real : und Gewerb : Schulen nicht gang leer ausgeben. Es ift nicht absuschen , weshald 2. B. einige Renntuig des Ribelungenliedes , melde wenig Zeit in der Schule wegnimmt , unseren beranreisenden Schufter bereinft leichter über den Leifen verloden würde , als den altgriechischen die seines homers , besten Rhapsoden

lingsgeist auszurotten, und an bessen Stelle eine heilige Scheu vor jedem anmaaglichen Frevel an den Heiligthümern der Bergangenheit, anderntheils a bie lebendigen Burzeln unwandelbarer Liebe zum Vaterland, den jugendlichen Gemüthern einzupflanzen, dazu bietet das Studium der historischen Entrole delung der Muttersprache die kräftigste Hand. Während alle patriotischen Deklamationen, etwa von deutschthümlicher Vortresslichkeit, wie im Rausch gestistete Freundschaften mit Eintrit der gesunden Nüchternheit zerstiegen: besteht solche auf dem Boden umfassender, wahrer Erkenntnis und geistigen Witerlebend gewachsene Liebe, wie jene Wischbrüderschaften der altskandinas vischen Kämpfer, dis ans Ende.

Alles andern nicht zu gebenken, gebührt aber ichon beshalb ber \_.. beutschen Sprache vor allen fremben unbeftreitbar ber Rang auf ber Schule, si weil fie gludlicherweise bie langfte, reichfte Folge schriftlicher Urkunden ihres ... Entwidelungeganges barbietet; man rechne auch nur von ber Beit ber ulfila= ... nischen Bibelübersetung, bis heute. Daneben theilt fie ben Borgug ber " griechischen Sprache, bag auch fie ben Geift, ber bas Bange befeelt, in ber , Mannigfaltigkeit unserer vier germanischen hauptsprachstämme (nicht sowohl ber Dialette) entfaltet und fpiegelt. Bum unschapbaren Glud, ift bem Leb- ... rer \*) ber mublame, fruber fast gang unbetretene Weg in bas weite Gebiet ,; unserer geschichtlichen Sprachentwickelung burch Jakob Grimm's beutsche Grammatik vollkommen angebahnt und nachgewiesen; ein Buch, beffen gange Bichtigkeit für die Schule und für die Nation erft eine finnvolle, bankbare Nachwelt anerkennen wird, und burch welches unter anbern die Grammatik ber Muttersprache, die unter Gottsched ein Kolter = und Profrustesbett, unter Abelung eine vivi sectio ichien, und jur Lebensgeschichte einer unermublich forgenden und geliebten Mutter wird. Ja es wird uns vergonnt, biefes Leben felbst in und zu wieherholen, und mit ihm, also mit bem Organismus bes zur Bolkssprache gewordenen Bolksgeistes, ben wir in und aufnehmen und einleben, unseren individuellen Geift und Organismus zu identifiziren.

Die Wollenbung biefer Ibentifikation freilich, geht erft burch Aneignung ber Literatur= und Kunftgeschichte vor. Diese find, wie oben bemerkt, in ber Natur und Wirklichkeit von ber Sprachgeschichte nicht getrennt, es war nur bisher ber Kehler, bas Darsteller und Lehrer, aus Unkenntniß

er von Rindesbeinen an öffentlich recitiren borte. Doch -, ruhrt jener bekannte Borwis, ber ben Apelles ereiferte, etwa gar von bort ber ?

<sup>\*)</sup> Nicht für den Schüler, den die Julle der Materien vorerk verwirren durfte und der anfänglich eines Leitfadens bedarf, um sich in diesem Sprachladprinthe jurecht jut finden. Gin solcher Leitfaden, mindeftens unter den Auspizien des Aerfassers für Schulen bearbeitet, mare ein wahres Bedurfnis auch für den Lebrstand, der dann, wuft gewöhnlich leider nur ju sehr in der Zeit beschränkt, um so leichter jutreten könnte und um so lieber es thun würde.

der Verkennung, beibe willkührlich und wibernatürlich trennten. Wie am nenschlichen Leib einige Organe vorzugsweise zu relativer Freiheit und Selbstandigkeit gebeihen und eben baburch bem ganzen Organismus um so höheren Dienst leisten; wie bas Auge z. B., ben leiblichen Gesammtorganismus wiesberholend, spiegelnd und in seiner höchsten Blüthe barstellend, Natur und Seist bes Individuums klarer auszusprechen vermag, als alle übrigen Organe zusammengenommen: so die Schriftsteller eines Bolkes im Verhältnise zur Sprache. Eines aber bedingt unwandelbar bas andere und seht es voraus, und jenseit dieser Bedingung seht und existirt es so wenig, als eine Pflanze im seeren Aether ober im Feuer.

Diese also: Naturlehre nebst Mathematik, Geschichte und Sprachen mit teren Literatur, bilben, mit ihren Nebenzweigen, und in der Beise, wechsselseitigen Beziehung zu einander, und in der Schranke, wie ich es hier in Umrissen die Schule versucht habe, das Bereich des gelehrten Bissens, welches die Schule dem Schüler darbieten soll, und das, zu welchen besonderen Wissenschaften, Kunsten oder anderweitigen Beschäftigungen er von da übergehe, entweder als die nothwendige Bedingung und Grundlage derieben, oder als die Eine Sälfte allgemein menschlicher Vildung für seine Stallung im Leben, als ein nachhaltiger, vielgestaltiger Schap, der zu allen Dingen nütze ist, ihm alsdann zu Gebot stehe.

Es wird hoffentlich Niemand mich so migverstehen, als ob, indem ich die spekulative Philosophie von der Schule entfernt wissen will, ich zugleich dwit behaupte, die genannten Wissenschaften müßten auch nicht in philosophischem Geiste gelehrt werden\*\*). Gerade das Gegentheil ist mein Verzungen, wie dieß auch aus der näheren Beachtung des Gesagten, als notherendige Bedingung, sich hervor stellen muß. Der Unterschied liegt nur darinn, die bei jener Philosophie, die ich oben die göttliche nannte, aus den Hatsachen und der Wirklichkeit uns die Wissenschaft als lebendiger Weltorzunismus hervorgeht: während umgekehrt bei der spekulativen, die man in kiesem Gegensat auch die menschliche, subjektive nennen kann, dieser Orgas

ì

;; ;;

::

ij

.12

M

fr:

min:

em

<sup>\*)</sup> Denn es verftebt fic, daß es bier weber um eine vollftändige Aufgablung ber Lebrgegenftände zu thun ift, noch um eine genaue Conberung, in wie weit die genannten
Wiffenschaften zugleich Mittel zur Bilbung ber geiftigen Produktionstraft find, ober
bie ber letteren hauptsächlich dienenden, zum Theil auch dem gelehrten Wiffen angeboren.

<sup>\*\*)</sup> Ja, ich verlange auch noch, wie ebenfalls schon angebentet, jugleich ben Vortrag jeder Wiffenschaft in poetischem Geiste, d. h.: daß der vortragende Lehrer die jeder Wiffenschaft inwohnende Poesse wenigstens nicht lubjektiv verdränge, sondern als Resultat der Darstellung, wie jene Philosophie, sie zu Tage fördere. Dak hervortreten dieser Resultate, ist gleichfalls die Rechenprode der objektiven Wahr. beit jedes wiffenschaftlichen Vortrags, weil bei ihrer Erscheinung die Objekte dann als mit ber Barstung ausgegangen, als ibentifizit zu betrachten find; erfindendes Denken — denkendem Erkinden, oder Identifizit von Goesse und Philosophia.

nismus, ber bier ftillichweigenb minbeftens vorerft ju negiren ift, aus bem Gebanten und beffen naturnothwenbiger Bewegung entwickelt wirb. Run ift es freilich gewiß, bag biefer Beltorganismus erft bann fur uns obiektive Babrheit erhalt, wenn wir feine Gefete, mithin ihn in feiner Nothwendigfeit, in unserem eigenen Geifte, die Belt in unserem lebenbigen Bebantenreiche, wieber gefunden; wenn wir ben Gegenfat bes Ichs und Richtiche ale einen relativen erkannt und somit feine bobere Ibentitat er= griffen haben. Und biefes gefchieht allerdings einzig durch bie Philosophie. " Chen fo gewiß aber ift es, bag wir nie auf biefe Stufe bes Erkennens ge- 2. langen fonnen, wenn nicht bie Bekanntichaft und bas Erfaffen bes Nichticks 🤔 poranaegangen, welche erft in unferem Beifte bie Rabigfeit entwideln 3 muß, in bem Beltspiegel bas Ich, in bem Ich bie Belt zu erkennen. So = lieat bie Gebfraft gwar urfprunglich in unferem Auge, aber nur burch bins gutreten bes Lichtes tann fie in Thatigfeit gefest, tonnen bie außeren Begenftande in bas Auge aufgenommen werben. Die obgenannten Biffenschaften # find biefem Lichte ju vergleichen, burch feine Bermittelung vermag bas Muge # ben Spiegel und fich felbft in ihm zu erbliden.

Ohne minbestens — enzyklopabische Kenntnis von Natur, Welt, ihrem in Inhalt, ihrer Geschichte, ist also weber die Bildung jenes relativen Gegens sakes von Ich und Nichtich möglich und begreislich zu machen, noch ihre absolute Ibentität in Gott, irgendwie philosophisch zu konstruiren und zu merfassen. Mithin ist alles Philosophisen, bevor jenes Fundament fertig und wortelsest geworden, nuglos, thörigt, verderblich. Der Lehrer der Philosophise vor nicht zureichend wissenschaftlich gebildeten, jungen oder alten, Schulknaben, erscheint daher nothwendig als ein Marktschreier; oder genauer zu reden, er spielt die Rolle des tiefsinnigen Agelmanns, welcher die unflügzgen Jungen aus dem warmen Neste zerrt, ihnen die Junge nach seiner Wasnier zuschneibet, dann ihnen Worte aus einer weltsremben Welt vorraunt, welche, mit Zwang oder Begeisterung, nachgeplappert, unter dem natürlichen Welcasschrei der jungen Philosophen sich nur um so widerlicher ausnehmen.

Für zureichende Borbereitung zur Philosophie, verlangt' ich oben, nachst bem gelehrten Wissen, wie ich solches eben zu karakteristren bemüht war, noch eine gebildete geistige Produktionskraft. Diese bem Schüler zu vermitsteln, ist die ganze andere halfte ber Ausgabe jeder Schule, welche eine Bilbung erzwedt, wie sie jedem Mensch en, der auf vollständige allgemein menschliche Ausbildung Anspruch macht, er wiedme sich übrigens fortan welchem wissenschaftlichen und Lebenszwed er immer wolle, schlechthin nothwendig ist. Und in dieser Richtung wird die große Lüde sichtbar, welche die neuere und neueste Pädagogik, so viel sie sonst ihre Kreise erweitert hat, übrig gelassen; der Mangel, an welchem unsere Bücherwelt, unsere Kunsk, unser öffentliches und Privatleben so sehr und allgemein leidet, das wir kaum

soch das Bedürfnis eines bestern Zustandes empsinden! — Gerade hier sind uns die Antiken, zumal die Griechen, noch in weit höherem Maase überlezgen, als wir sie an gelehrtem Wissen übertressen, weil unser Vortheil uns nicht so reichlich zu statten kommt, als er könnte, indem statt des rechten und schönen Ebenmaases in unserem Wissen so häusig Uebermaas, Misserzhältnis, Verwirrung die Oberhand gewinnen.

Es ist aber endlich Zeit, daß die Padagogit ihre große Aufgabe lose, beibe Richtungen zusammen zu fassen, und sie zu sich selbst so wie zu einanzber ins rechte Ebenmaaß zu segen!

Die geistige Produktionskraft, die Phantasie, ist die Grundkraft aller anderen geistigen Bermögen; das Chaos, aus dem sie sich gestalten; die unskerbliche Mutter, welche sie nährt und erzieht und auch begrädt, oder vielzmehr in den Mutterschoos wiederaufnimmt. Phantasie ist das Leben bes Lindes; sie wacht und schafft in ihm und das ganze Leben hindurch, auch wenn alle anderen, gesonderten Geisteskräfte zersließen, im Araum; im Bahnsinn noch, im lebensmüden Greisenalter gaukelt sie ewige Jugend des unsterblichen Geistes, und bezeichnet zugleich den verheißenen Durchbruch aus der Schranke der Zeitlichkeit in der wachen Besonnenheit des Denkers, dem su den Weltorganismus lebendig vor das durchschauende, umfassende Seezlemge stellt, so wie in dem hinüberblick des Propheten und der gottähnlischen Schöpferkraft des Dichters.

Die ganze Kunst des Pädagogen hat, diese andere Halfte seiner wissenschaftlichen Dahätigkeit anlangend, keinen andern Zwed, als der Phanetasie die Richtung nach dem Schönen zu geben, oder sie in berselben zu erhalten; die Bildnerin Phantasie soll eine Bildnerin kes Schönen werden und bleiben. Das Schöne ist die einzig natürliche und beilsame Speise der Phantasie, so wie hinwieder ihr einzig würdiges Erzeugsis. Dieses Schöne aber ist wesentlich nichts anderes, als die Erscheisung des Wahren und Guten, die diesen entsprechende und ste aussprechende Form. Daher der innige Zusammenhang aller Poesse und Kunst, welche eben nichts anderes sind, als die bewußten Schöpser und Berkme ist er ber schönen Form, — mit der Religion, Sittlichkeit und Bissenschaft, kurz, mit allem Heiligen, Eblen, geistig Hohen und Tiefen; so zwar, das durch den Finger des Apollo jede Saite des Menschengeistes und Gemüttes zug leich mitangeschlagen, alle in eine harmonische Schwingung vert

<sup>\*)</sup> nur von dieser kann hier die Rede sein: seine Thätigkeit für leibliche (gwmnastische) Ausbildung, so wie für religiöse, für musikalische, für plastische, siir Karakterbildung u. s. w., können hier nicht besonders besprochen werden; aber es ist eine Leuchtend, daß die wissenschaftliche und die ässbetische Bildung auf die religiöse und ethische 1. B. gerade den wichtigsten Sinfluß üben, welchen auch das Jolgende noch naher andeuten wied,

sest werben. Nur in dieser gehobenen Stimmung, — der afthetischen, welche Schiller\*) so klar entwidelt und so wahr dargestellt hat —, fühlt der Mensch die Gesammtheit seiner Vermögen, und zugleich die Ansorzberung und die Araft, nach irgend einer künstlerischen, ethischen oder wissenschaftlichen Seite hin, wie sie sein Wille mit vollkommener Freiheit erwählt, das ganze Gewicht seiner Personlichkeit zu wenden und geltend zu machen.

Bie die Phantaste ber Bolter in jener Urpoeste alles menschliche Biffen um Gott , Welt und Geschichte umfaßte und offenbarte , und erft bann pon jenen besonderen Zweigen bes Wiffens fich relativ trennend, zur Runftpoeffe fic geftaltete: fo geben in ber Entwidelung bes Inbivibuums aus feiner Phantafte alle übrigen geistigen Bermögen hervor, gewinnen, obwohl ftets auf ber gleichen Burgel in ber verborgenen Tiefe rubend \*\*) gegen oben getehrt, eigenthumliches Leben, mahrend auch die Phantafte, aus ber Pfablwurzel gleichsam, einen eigenen Doppelaft erhebt, ber Bluthe und Krucht traat, iene im poetischen Orobugiren, biese im anschauenben Bewuftsein bes Schonen, im afthetischen Genuß; so zwar, bag nirgends eine Krucht möglich ift , bafern nicht , wenn auch unscheinbare , poetische Bluthen aus ber ... gleichen Burgel fich gebilbet, und bag bie Gute ber Frucht binwieber mit ber Gute ber Bluthe gleichen Schritt balt. Um Dichter, zumal in ihren Aunstpoesien, nicht nur äußerlich und verständig, was zwar immer bas unumganglich Erfte ift, aufzufaffen, fondern ihres ganzen Beiftes fich theilhaf= tig zu machen, ist es nothwendig, daß auch wir diejenige unserer geistigen Arafte, welche ber seinigen verwandt ift, vornehmlich also bie Phantafie, in uns belebt, bethätigt, und mit Bewußtsein ausgebildet haben. Alfo auch von biefer Seite betrachtet, um einer afthetischen Stimmung fabig ju werben, , beren umfaffende hohe Wichtigkeit wir oben bezeichnet haben, ift bie Ausbildung der eigenen poetischen Produktionskraft unerläßlich; und wenn ein Dichter ben mahren Ausspruch thut:

<sup>\*)</sup> Die merkwürdige Stelle findet fich in seinen Briefen über die althetische Erziehung bes Menschen, und ift folgende: "haben wir uns dem Genuß achter Schönhelt das hingegeben, so find wir in einem solchen Augendlick unserer leidenden und thätigen Kräfte in gleichem Grade Meister, und mit gleicher Leichtigkeit werden wir uns jum Ernst und zum Spiele, zur Rube und zur Bewergung, zur Nachgiebigkeit und zum Wiberschand, zum abstraften Denken und zur Alnschauung wenden. Diese hobe Gleich. Williefeit und Freiheit des Geistel, mit Kraft und Rüftigkeit verbunden, ift die Stimmung, in der und ein achtes Kunstwerf entlassen soll."

<sup>\*\*)</sup> Daß die meisten Psychologien und Luthropologien, und , nach ihrer Lehre, die pada gogischen Spiteme, von anderen Prinzipien ausgehen und nicht Eine, sondern ver fciedene, sub. und koordinirte Grundkräfte annehmen, weiß ich wohlz allein es ist doch sonderbar, daß man aus der Verschiedenheit eine Einheit ableiten, und gleichfalls ohne Resultat, wenn man aus einer abstrakten Einheit, 4. 24. dem Begrif von Geist überhaupt, zene realen Verschiedenheiten beduziren will.

"Du gleichst bem Geist ben bu begreifst, nicht mir" so soll die Pabagogit ben eben so mahren, aber tröstlicheren Juspruch thun: Folget mir, ich will euch lehren, die Geister begreifend, ihnen abnlich zu werben.

,

ı

Aber auch der, welcher sich nicht überzeugen kann ober will, wie die Phantaste die Erzeugerin aller übrigen Geisteskräfte sei, und dagegen nur eine Roexistenz und Sbenbürtigkeit derselben annimmt, wird gleichwohl zugeben müßen, erstens, daß der Phantasie, als dem eminent produktiven Bersmögen, wenigstens eine eben mäßige Ausbildung gebühre, wie den übrigen; zweitens, daß diese Sorgsalt ihr früher müße zugewandt werden, als dem restektirenden Berstande; brittens, daß die Phantasie, (und freilich der besehnde Pulsschlag aller Geisteskräfte) insbesondere die Wederin des Sprach vermögens ist, und so mittelsar wenigstens der Ideen selber, so wie die ermuthigende Führerin zur Beredsamkeit. Es wird schiellich sein, diese Punkte der Reibe nach etwas näher ins Auge zu sassen.

Die neuere Pabagogit, freilich mehr theoretisch als prattisch, von bem Grundsat ausgebend, alle geiftigen Vermögen auszubilden, bat ichon langft bie Mathematik als allgemeines Bilbungsmittel auf ber Schule, ben ibrigen Rachern zugefellt. Desgleichen einige Zweige ber Raturwiffenchab, bie früher nicht allgemein gelehrt wurden. Ferner bat man bie Wich= tiefeit bes Beichnens erkannt, und gleichfalls auch auf Gelehrtenschulen Mfelbe zum eigenen Rach für Alle, erhoben. Endlich, ift man auf gutem Bege, bie Botalmufit in gleicher Beife einzuführen, und bie Symnaftit wird hoffentlich (wenn erft ber wiberliche Geruch, ben bie Rarritatur bes Zurmvefens gurudgelaffen, vollends verbunftet ift) auch gu ihrem Rechte gelangen. Man hat babei nicht die Absicht, eine Pflanzschule von Repplern, Sallern, Durern, Bachen und Berkuleffen anzulegen ; aber bie Erfahrung hat es glanzend bewiesen, daß es der Pabagogit vollkommen gelingt, in jeben, nur nicht blobfinnigen ober fonft organisch berkruppelten Menfchen ben gundenden Funken zu werfen, ber alle bie entsprechenden Rrafte un= feblbar in ihm auffindet und ins Leben ruft. Go weiß ich felbst g. B. , aus Erfahrung, daß Kinder, benen bas musikalische Gebor von Natur ganglich verfagt ichien, fo febr, bag fie die Mufik floben und nicht im Stande maren, aufeinander folgende Tone ju unterscheiden, gefcweige benn, bie angefolagenen nachzusingen : burch methobische Runft in Rurgem fo weit tamen, daß sie, zu ihrer unbeschreiblichen Freude, melodisch und selbst harmonisch richtig fangen; ihnen folglich bas Reich ber Tone, welches ihnen ohne folde Bedung bes scheintobten Tonfinnes lebenslang verschloffen geblieben mare, mit all feinen reichen Meifterwerten aufgethan und juganglich murbe. -Aehnliches hat jeder tuchtige Zeichnungslehrer erfahren, und die Allgemeinbeit des mathematischen Sinnes, so wie die Bilbungstrast der Rathematik

für Alle, haben vorzäglich Weftalozzi und feine murbigen Rachfolger aufs herrlichfte bemabrt. - Chenfo, wie an biefen Babrbeiten zu zweifeln, war' es ein graffer , pabagogischer Aberglaube, ben poetischen Ginn nur einzelnen Auserwählten zuzuschreiben und nicht an die poetische Empfänglichkeit, ja Produktivität, Aller zu glauben. Wo Phantafie, nur in ber ärmlichften Gestalt ber reproduktiven Vorstellungekraft von etwas finnlich Abmefenbem fich findet, wo die Seele nur noch im Traum der finnlichen Erinnerung fähig ift, - und bei wem war und ift fie bas nicht? - ba ift nothwendig lebenbiger, bilbungsfähiger, poetischer Sinn porbanden. An diesen kann und foll alfo die Wadagogik ihren elektrischen Kaden bringen, wenn ben beutfden Gelehrten und Gefchaftemannern nicht ewig mit vollem Recht ber reiche Spott über ihre pedantische Unbehülflichkeit, einseitige Schiefheit und lacherliche Grimmaffenhaftigkeit bleiben, muß! — Benn wir nicht traumen konnten, wurben wir eher altern, fagt ber tieffinnige Novalis. Sorget bafur, bag wir wachend fcon traumen lernen, und dag ber poetische Traum ber ewi= gen Jugend und burch bas wache, endliche Leben zum himmlischen vorbereite und binübertrage.

. 7

:1

- 3ch behauptete ferner: bag bie Phantasie früher ausgebilbet werben muße ale ber reflektirende Berftand. — Wirklich ift es nichts in bem Maage, wie ber Traum, was und einen fo tiefen und in ber That wunderbar überraschenben Blid in unsere eigene Schöpferkraft gewährt, und ber alte homeros \*) faat mit autem Ginn: Der Traum ift von Gott. 3ch will nur 3 an zwei bebeutende Thatsachen erinnern, an die eine hier an die andere \* später. Um die Sache möglichst einfach zu sagen: wer hat im Traum nicht i schon bie herrlichsten Gegenden, Bauten, nicht schon bie schönsten, ausbruckvollsten Menschengestalten und Bilber lebendig vor fich gesehen, ober nicht schon bezaubernde Musik gehört? Dieß alles und unzähliches ähnliche, befon= 2 sonders bei Leuten, welche nicht Kunftler find, zeugt unwidersprechlich von 📑 fonst verborgenen Schöpferkräften unserer Phantafie, welche im wachen Buftanbe unferem Bunich und Billen nicht zu Gebote fteben, ja von folchen, welche bas reichste Maag irbischer Kunftler unenblich überschreiten. Rur ber Gott fpendet bem vollendetsten Berte bes Runftlers bie lebendige Seele, wie ber alte Muthos in seiner Weise ben Gebanken ausspricht. Selbst ber Dichter, einerseits im Bewußtsein seiner felbst auch mahrend bes bichterischen Produzirens, anderseits seiner poetischen Ibee und ber Mittel zu beren Berwirklichung gleichzeitig reflektiv bewußt, - wodurch es geschieht, bag er feinen Schöpfungen und Gestalten Ibealitat gu verleihen im Stand ift, vermag es nicht, ihnen zugleich jene unbedingt objektive Bahrheit und finnliche Lebendigkeit , jenen Prometheusfunken einzuflößen , welchen die Phan-

<sup>\*)</sup> Ilias I. v. 63. και γάς ε'δνας ἐκ Διός ἐστω.

tafte im Traume ben ihrigen stets verleiht. Das gleiche nehmen wir wahr im Aunstgenuß; die stärkste Illusion erreicht nie die Sohe vollkommener Birklichkeit, wie der Traum, ja sie entsernt sich von der Höhe der schonen Aunst in dem Maaße, als sie sich einseitig jener anderen nähert.

Die Erklarung liegt freilich nicht ferne. Jebe bloß einseitig fich außernbe Rraft thut es bekanntlich mit fonft unerhörter Starke; und fo fteht bie Phantafie im wachen Buftand, im Wechselverhaltnig und Berkehr mit allen übrigen geistigen und leiblichen Bermögen, so wie zu ber umgebenben Seelen= und Sinnenwelt, welche ihre ausschließende Thatiakeit und herrschaft allerbings nicht anerkennen und fie ju einem Bertrage zwingen, fei's nun, bag fie dabei den Borfit behält, wie in der poetischen Gemutheverfaffung; ober daß fie zur Unterordnung fich verstehen muß, wie in ber wissenschaftlich = milofophifchen und ber etijch = prattifchen Geiftedrichtung und Thatigteit; der jur Dienstbarkeit, wie bei ber Berftandes = Reflexion, dem miffenschaft= iden Lernen und bem blogen Auffassen mit bem Gebachtnige. der zu folcher Dienstbarteit genothiget, bevor fie felbst im Bachsen erftartt und burch Thatigkeit ibre Krafte entwickelnd, berfelben machtig und bewußt geworben, fo ergeht es ihr wie bem Korper gart gebauter Kinder, welche u Arbeiten, Die nur bas reifere Alter ausbauert, gezwungen werben, unter ben fie entweber erliegen, ober unbeilbar verfruppeln, fo bag bie mutiliche Reife fur fie niemals eintrit. Das infallibele Mittel, jenen Beiftetretinismus zu bemirten, bie Aqua toffana, welche burch Erfaltung ber Phantafie bis jum Erfrieren, ben barmonifchen Geiftesorganismus, Glieb für Glied auflöst, ift bie fpielend ober gewaltsam beigebrachte Reigung bes unreifen \*) Berstandes zur philosophischen Reflexion und rasonirenden Konftruftion. Allerbings awar ift ber Berftand bie Laterne, ohne welche die Bernunft, d. h. das Bermögen innerlich und von innen zu vernehmen, im Kinsteren tappt, wobei es auf ben Kührer ankommt, ob fie ben rechten Weg trifft ober nicht; und chenfo schweift, ohne jene Leuchte, bie Phantaste in unermeglicher Irre, wie sie es im Traume thut. hingegen verzehrt fich die Verstanbestampe ohne bas Del ber Phantafie, und ohne die leitende Sand der Vernunft entzündet und zerstört sie nur. Wie das Schone ber natürliche Nährvater ber fich erft entwickelnden Phantafie und bann hinwieber ihr Erzeugniß, so ist bas gelehrte Wissen gang baffelbe für die Vernunft. Minder zum Auffassen und Reproduziren, durchaus aber jum eignen Produziren, welches naturgemäß erft nach erlangter Reife moglich ift, bedürfen beibe bes Berstandes, die Phantaste als eines besonnen mahnenben und zurechtweisenden Dieners, die Bernunft als eines Rundschaf=

<sup>\*)</sup> unreif ift der Berftand, welcher nicht durch gelehrtes Wiffen auf die rechte Bahn gebracht und durch gebildete gestige Produktionskraft begleitet und unterflüst wird.

ters und Berkmanns. Aber webe ber herrschaft, wenn fie ein Kind ift, in ber hand biefes schlauen und selbstfuchtigen Anechtes! Nur bann ift fie wohlberathen, wenn fie selbst fich ben Diener erzieht.

Der Berftand verfährt analytisch, die Bernunft synthetisch, die Bhantafie maltet icoppferifc. Die letteren find mithin immer auf bas Ganze gerichtet, ber Berftanb stets auf bas Einzelne, mithin auf Bereinzelung, Berftudelung jebes Gangen. Da nun bie Einzelheiten eine unenbliche Reibe von Enblichkeiten bilben, fo wird ber Berftanb nie fertig, und ichlieft eben befhalb jebe andere Beiftesthätigkeit aus, bis fie ganglich verfummern. Mit ber gabl feiner Lbfungen icheinen bie Rathfel zu machfen, und fo reibt " er feine Rrafte auf, ebe bas Danaibenfag nur um ein haarbreit voll wirb. Seiner Unfelbitftanbigfeit inftinftgemag und burch Erfahrung bewußt , : erheuchelt er, mas ihm mangelt, und ichlagt fo in leeren Duntel und aufgeblabte Luge um. Jenach der Richtung, die ihm durch ben erften Anftos feiner mehr ober minber fpetulativen, ausschließenben Thatiafeit geneben wirb, und mehr noch jenach ber Natur bes Biberftanbes, ben er im Inbipibuum findet, find die Resultate verschieben. herricht in einem Indivibuum bie Befühlseite vor, wo bann gewöhnlich bie Bernunft am meniaften ents F widelt und am leichteften im Reim erftidt ift, fo richtet fich begreiflich feine : Bemalt vorzüglich auf jene; wirb er Meifter, unterjocht er bas naturlich " ftarte Gefühl: fo entsteht als Rind beiber jene fophistische Gewissenlofigteit, & Die zu jeber Schandthat fähig und aufgelegt ift. Ihre Reprafentanten figuriren par excellence in ber hefe ber politischen Revolutionen, wie fie far : gewöhnlich, in beren Rehrseite, bem Schmut ber Despotien, vegetiren. Ift bagegen bie Bernunft bie ftartfte Seite, bemnach gewöhnlich bie Phantafte am wenigsten hervortretend: so entsteht aus ihrer Mischung mit bem gewaltfam berrichenden Berftande jene urtheilslofe Bielwifferei, jene lacherliche, abgefcmadte Altflugheit, ber eigentliche fotette Sageftolg bes Marasmus juvenilis, ber bie pabagogiichen Bunberfinder und beren Bunberpapa's, überhaupt die gelehrten Debanten, überhaupt die Klein = und Allwiffer und a Dichtskönner, ju Bertretern bat. Endlich, macht ber Berftand bie in einem ... Individuum gur Berrichaft geborne Phantafte, bevor fle bie fefte Richtung nach bem poetisch Schonen gewonnen bat, gur Sklavin: fo macht biefe binwieber mit bem übrigen Gefinde, porguglich mit ihrem nachsten Bluteverwerwandten, bem Gefühl, gemeine Sache, und bie Saushaltung geht balb ; topfüber. Die Genialitätefieber find die nachsten Resultate ober Symtome, welche bann in ber Schlaglahmung enben, wobei bie Geele übrigens iprache los und regungslos fortvegetirt, ober im Paroxismus bes totalen Bahnfinns.

Wem fallen nicht thatsächliche Beweise biefer Thesen bei, beren er wohl selbst manche beobachtet? — Wen tiefer in die Materie einzugehen gesichnet, dem empfehle ich die Nachforschung in Zuchts, Armens und Irrens

Unlern; die gradweise unendlich verschiedenen Mittenzustände bes Stumpsinnes, so wie die Borbereitungen zu jenen Extremen, sindet er im umgekenden Alltagsleben. —

Billig fällt es uns verwunderlich auf, wie gerade die Jugend, sonft im allgemeinen zur Fröhlichkeit und allerhand poetischen Beschäftigungen gestimmt, sich es gefallen lasse, oder gar Geschmack sinden könne an den masgeren Perdarien der, Werstandesspekulation: einer Beschäftigung, die vernünftigerweise nur für den Interesse, Reiz und Werth haben kann, welchem bereits das Konkrete jener Abstrakten sattsam bekannt und geläusig geworden ift. Man sollte meinen, aller Jugend werde vielmehr der Spruch aus Gothe:

Ein Rerl, der fpekuliert, ift wie ein Thier, auf durrer heide von einem bofen Geift im Kreis herum geführt, und rings umher liegt schöne grüne Weide,

mr allzu ernftlich gemeint, im Fleisch und warmem Blute leben. Allein es regalt fich mit ber Schulknabenluft zum Philosophiren, wie mit ber zum Madrauchen; die gleiche Triebfeder findet bort statt, welche sie hier stachelt un fartt, Uebelkeiten jum Erbrechen mit Enthusiasmus ober ftoischem Ralt= bitte fich zuzufugen und auszustehn. Gie werben gelodt und verführt burch ba braufchenben Ribel, Befchäftigungen bes reiferen Alters gu antigipiren, welcher, eben weil er naturwibrig ift, mit bem Reize simlicher Neuheit besticht. Daburch gerathen fie von felbst in ben Birkelfin ober rudwärts getehrten Durzelfchlag, baß fie wirklich; obicon außerbone Saar auf bem Bahn, icon im Befige mannlicher Geiftesreife hien: was benn naturlich einerseits ihr Gelbstgefühl im Berhaltnife zu Ankren und Aelteren bis zur Brutalität steigert, anderntheils ihnen alles kmen und Beschäftigen, welches nicht in ber esoterischen Form ber Spekuktion erscheint, als fab und ihrer unwürdig vorspiegelt. Jenach ber oben lestrochnen Berschiebenheit ber Naturen, junachst aber jenach ber Schule bes Lehrers, ober vielmehr Abrichters, ist ber erste Anstoß und was sich an ihn Wließt, verschieben. Ift ber Abrichter nach bem Buschnitte ber sogenannt naturphilosophischen Schule, so fesselt er ben Verstand durch die Rathsel ber sublimen Unverständlichkeit, burch ben raren, auszeichnenben Genuß ber Echabenheit bes paraboren Unfinns; sein Triumph ift, von ben Schulern wenigstens ein Jahr lang gar nicht verstanden zu werben, bann aber - eben fo wenig; allein jest icon - nachgeahmt, namlich burch eigenes Erfinden von Genialitaten. Denn ber geschäftige Schülerverftanb, "wie Er fich raupat, wie Er spudt, hat er ihm richtig abgegudt," was vollkommen hin= wicht, benn gerade barin allein besteht "bes Kelbherrn Genie, ich meine, der Geift, der sich nur auf der Wachtparade weift." Diese Schule verbankt ime Erifteng indirekt ben icopferifch größten Geiftern , Dichtern und Denkern, der neuern und neuften Zeit, welche im Kampf mit ben alles verflachenben und vermässernden poetischen und prolaischen Nikolaiten wol mitunter eit raube Schärfe hervorgekehrt, und welchen bann bas Servum imitatorum pees sich an die Kothurnsohlen klebte. Die Strohfeuer der falschen Romantiker pber der Nibilisten, wie sie Jean Paul nennt, sind die Blüthen bieser Schul

Ober der Abrichter ift aus dem Nachtrabe der Kantisch = Fichteische Schule, folglich mit der Wissenschaft ausgekommen, daber dem Praktischen gewöhnlich besonders der Staatsweisheit, zugewendet, mithin ein sehr tred ner, liberaler und derber Geist: alsobald erhebt sich ein dider Anwuchs vo ganz dusterblickenden Zensorinchen und vorzüglich Brutuschen, die fix un fertig sind, über die beste Staatsversassung ernstmännlich zu rathschlagen und den Freiheitsbolch — versteht sich, nur mundlich —, unter die Abolla giteden.

Die jene burch die Rathselweisheit ihrer Waraborien, so empfiehlt bie Manier fich durch die außerfte Kaglichkeit abstrakter Begriffe; an ein bal bubend Stichmörter, wie g. B. Freiheit, Gleichheit, Menschenrecht u. f. m bangt fich bas gange philosophische Lexikon, und bas unerschöpfliche Rin fpiel ber arroganten Berftanbesleerheit besteht barin, bas gange öffentlich gelehrte, künstlerische und Privat = Leben ber Bor = und Jettwelt vor sold Stichwörtern und Kernphrasen die Musterung paffiren zu laffen, mit be tugendhaften Borfate, bemnächst selbst auf bem Rozinante einen Ritt in unritterliche Welt abzuhalten. Und weil bie vornehmen Geister, Dic und Denfer, fo wenig nach bem Grundfate ber Gleichheit zugefchnitten als bie vornehmen Versonen: so versteht es fich, daß bie Nichtachtung Anfechtung aller nicht gemeinfaglichen Sobe und Tiefe, philosophischer Grufat biefer Republikaner wirb, sowie bie außerfte Geschmadlofigkeit bis 3freilich generell praktischen, Bynismus. Diese antiafthetische Schwarus ber arroganten Leerheit und geistesfaulen Seichtigkeit, ift letter Beit pseudopolitischen Kanatismus ber jungen Leute\*) zum Kulminiren gelaund nur ben ftarkeren Naturen unter ihnen ift es gelungen, jener i burch eine ungludselige Laune bes Zeitgeistes eingepfropften Unnatur ursprüngliches Gelbst wieder ab zu gewinnen, und so mit einigem Errba über die Verkehrtheit jener Bestrebungen, so wie mit innigem Beba 21 wegen ihrer baburch bitter getrübten und schmählich geplunderten Bluthenge bavon zu kommen.

<sup>\*)</sup> dem man aber vielleicht schicklicher und nachhaltiger durch Maaknahmen und Aured weisungen voll großberzigen — Mitleids, 3. B. von Seiten erleuchteter Kultnsmit sierien, als durch Polizei und Kriminaljustis, begegnet wäre. — . i:--

Da Berfasser weber in politischer Berfolgung begriffen, noch in Staatsbing ift, noch solde ober irgend eine Gunft ber Art ambirt: so wird man, mit Ebrgi eine bier rückhaltlos ausgesprochene Ueberzeugung, ju deren Mittheilung ibn b Tendenz setnes Buches und ber Kontert aufforderten, als unzweideutig muß getten laffen.

sehauptete brittens, bag bie Phantasie bie Wederin insbesonbere bes mogens sei, baburch mittelbar ber Ibeen, und bie ermuthigenbe zur Berebsamteit.

ft bekannte Thatfache, bag icon oft Lofungen ichwieriger Aufgaben biebener Art, felbit mathematische Probleme, bie ber Werftand im vergeblich gesucht, wie burch Gingebung ploblich im Traume gelangen bem Bebachtnife, in ben machen Buftanb binüber, festgebalten Ebenso, bag Nachtwandler bergleichen mundlich, wol gar in frem= in fonft nicht geläufiger Sprache, vermochten, ober mit gefchloffenen 1 Finfteren leferlich und wie mit volltommenem Bewußtfein verfaßt, au brachten, im Bachen aber eutweber burchaus feine Erinnerung bes nen hatten, ober unvollkommene. Enblich, hat wol Jeder es felbft in tonnen, bag und manchmal Dinge, die wir im Bachen uns nicht wartigen konnten, ober bie fruber an und fast gang unbemerkt vorüber= 1, wie 3. B. Mamen, Bablen, Meugerungen, bas erlofchene Bilb ns befannter und bas nie mit Bewußtfeit aufgenommene unbekann= men, und im Traume beifielen und mit Klarbeit fich wieber barftellten. fallend erinnern biefe psychologischen Phanomene an einige physiolos 1. B. baran, bag in gemiffen Krankheiten gefunde Organe für leis ingiren; ferner an ben Taftfinn ber Blinden, weicher felbst Farben eibet; por allem aber an ben magnetischen Buftanb, wo alle an n Organe vertheilte Ginnen in Gin Bermogen finnlicher Bahrnehmung fehrt und zerfloffen, gleichsam Gin Sinnenorgan icheinen, welches mit 38 erzentrischer Kraft maltet. Dabin gebort bas bekannte Lefen ber= er Briefe mittelft Auflegen berfelben auf die Magengrube, bas Schangu beure Kernen und gegen alle optischen Gefete, indem bas Gesammts ier mit ungetheilter Kraft nach einer Richtung fich tebrt, bie im ge= m Bustande einem gesonderten Organe zugetheilt und an es gebunden b. gl. m. Wirklich entsprechen die angeführten Erscheinungen im den und die im gewöhnlichen Traumzustande, einander insofern, als gesonderten Sinnen in Ginen aufgegangen find, wie bier bie gefon= eistekfrafte in die Phantafie, beibe baber als Gange auch fur bie nderten einzutreten vermögen, und zwar mit sonst unerbörter Kraft. ptunterschied ift nur ber, bag bas Traumen ein normaler Buftanb, etiiche ein kranker ift, wo ber Geift daotisch in ben Korper zergant (vielleicht richtiger aber, fich nur in ben Korper versenkt, um bie g unmögliche Berftellung bes gestorten Gleichgewichtes zu wirken). nser Geift traumend in burchaus verschiedener Beife verfahrt und igfeit außert, als wenn wir machend nachfinnen, reflektiren, ma-), logisch konstruiren und spekulativ benken, gleichwohl aber bie biefer grundverschiebenen Thatigkeiten mitunter übereinstimmen;

fo scheint, zumal wenn wir das oben bemerkte noch hinzunehmen, keine ande Annahme zulänglich, als jene: daß die Phantasie die Grundkraft des Gelstisst, von der aus die gesonderten sich entwickelt haben, in ihr aber unaustristich wurzeln, momentan und zuleht gänzlich mitsammt ihrem Inhalte, die theils aus sich selbst entwickelt, theils aufnehmend sich angeeignet, sieseselbe zurückehren. Im lestern Kall aber ist der Punkt, von dem die Lund die peripherischen Linien ausgiengen, zum mikrokosmischen Glodzeworden.

Jener Sat ist für bie Pabagogik von entscheidenbem Gewicht. So wische erst aus ihm alle Wirkungen ber Poesse auf Geist und Gemuth zureichelbegreisen lassen, — insbesondere jene oben besprochene, afthetische Stimmutin welcher wir die wahre, freie Bestimmbarkeit all' unserer Vermögen ginießen —, so wird er praktisch für den Pädagogen, was für den Gärisch die durchgreisende Regel: Psiege vor allem und jederzeit die Burst des Gewächses; bevor diese in ihrer produktiven Kraft sich besestigt, ist alle was du mit den Zweigen vornimmst, nuplos, ja du läufst Gesahr, dadie die zarten Burzelsgern zu brechen und das Gewächs zum auszehrend Krüppel zu künsteln. Was du dagegen zum Nupen der Wurzel thust, wir du zum Besten der Zweige vornehmen und es in Blüthen und Fruk wiedersinden.

Die stete nothwendige und stärkste Wirkung außert die Phantafie & bas Gefühl; nothwendig nimmt bieses jedesmal Antheil an jedem Phantafi gebilbe, sei baffelbe probuttip ober reprobuttiv ihr Geschöpf. aber ift feiner Natur nach nicht schöpferisch, sondern empfangend, leibem biefes Leibens, welches bas innere Gleichgewicht fort, fich zu entlebige es zu veräußerlichen zu objektiviren, brangt bas Gefühl zum bezeichnenbe und jenach ber Beschaffenheit bes empfangenen Bilbes und ber angebort bes Individuums, zum poetischen ober prosaischen, Morte, zur kunftlerifc ober zur ethischen That. Je bestimmter und lebenbiger bas Phantastegebt je tiefer folglich beffen Ginbrud auf bas Gefühl, um fo ftarter naturlich ber Drang besselben, jenes Bilb nach allen Seiten bin und in seinen fein Bugen ertennbar barguftellen und Mitgefühl für es zu erweden; um fo me tiger also auch ber Anspruch an bas oft schlummernbe, ungeübte ober schel terne Sprachvermogen, alle Mittel, Die ihm 'zu Gebote ftehn, aufzusuch und aufzubieten. Auf biefem Bege ift bie poetische Sprache erfunden u ausgebildet worben, und mit ihr alle plastische, malerische und mustealist Bestimmtheit, Gewandheit und Keinheit bes bem Gegenstande fich anschmi genben Ausbruck, welche unumganglich nothig find, bie fo vielgeftaltiger großen, garten und feinen Gebilbe ber Phantafte und die Kulle, Gewalt ur Innigkeit bes theilnehmenben Gefühles, ju veranschaulichen und bas frem Gefühl anzusprechen. Die stets nachfolgende Reflexion über die Lösung b nigebe, bringt uns die Mittel bazu zum Bewußtsein, wie sie Die Miggriffe wangel uns offenbart; anberntheils giebt sie Zeugniß vom Gelingen som bem Sprachvermögen; baher burch wiederholte Uebung wach= be Ermuthigung, bis zur Sicherheit bes Rebners.

Bieberum stellen sich hier zwei Extreme hervor. Gewinnt nämlich die Beserion ein unverhältnismäßiges Uebergewicht, so führt sie entweder zur bentischen Rebesteisbeit, wo nicht mehr der Inhalt seine lebendige, ihm entprechende Form sich erzeugt, sondern der Inhalt in die vorher fertig gewachte Form sich muß einschachteln lassen, welche aus der allgemeinen Fabrik, die man Rhetorik nennt, bezogen wird. Diese Fabrik hinwieder ist ein Fabrik des geschäftig nichtsthuenden Verstandes, welcher Resterionen und Abstaltionen aus Poessen und rednerischen Produkten zusammengelesen (die von ihm Konkreten getrennt, werthlos sind) und dieselben in eine Art äußerlich spischer Ordnung gebracht. Reden und Schristwerke, nach diesem Muster weschnitten\*), gleichen hölzernen Gliederpuppen, die sich beliebig in jede kelung drehen und schieben lassen, aber auch dann in derselben, eben hölzen, stehen bleiben; und ihre Wirkung auf ein nicht "dürres" Auditorium, wird vollkommen durch Göthe's Spruch karakterisitet:

Ja, eure Reden, die fo blinkend find, in denen ihr der Menschbeit Schnitel frauselt, find unerquicklich, wie der Rebelwind ber herbflich durch die burren Blätter fauselt.

Der aber, sie verleitet zur Geschmäßigkeit, die in allerhand sogenannten Adefguren, Floskeln u. b. gl. sich breit macht und selbstgefällig behorcht wegnießt, beren sußliches Dubelspiel jedoch für Andere noch unausstehlicher i, als ber Anblick jener rhetorischen Glieberpuppe.

Sind dagegen Phantasie und Gefühl übermäßig, so daß das Sprachverbien nicht hinreicht, vollständig oder in schönem Ebenmaaße die Bilber und
befühle zu veräußerlichen, so wird es durch erstere entweder eingeschüchtert
me Stottern und die zur Sprachlosigkeit, oder, das sonst sonnenähnlich
liede und treibende Feuer der Begeisterung, in die engen Schranken des
dynas eingepreßt, wird zum verzehrenden Flammenstrom, der in jener rainden Beredsamkeit, wie wir sie z. B. an religiösen Fanatikern kennen,
inen Durchbruch nimmt.

Diese beiben entstellenben Ertreme abzuweisen und auszutilgen, wird fich bin burchgreifenbes Mittel barbieten, als " Bilbung ber Phantafie zum aft=

<sup>\*)</sup> Die Predigt. und Lehrfanzeln, lehtere besonders ben sogenannten akademischen Feierlichkeiten, sind die Lieblingspläße dieser paradirenden Gemeinpläße. — Im Allgemeinen ist die Ribetorik mit der Bortdwist abgetban: Gewinne die Ausmerksamkeit, überzeuge, und wirfe dadurch vornehmlich auf den Willen. Dieß versteht sich aber eigentlich — von selds; alle anderen Regeln entweder — edenfalls, oder sie find nur im gegebenen Kall anwendbar und nüblich.

so scheint, zumal wenn wir das oben bemerkte noch hinzunehmen, keine anderes Annahme zulänglich, als jene: daß die Phantasie die Grundkraft des Seiskelz ist, von der aus die gesonderten sich entwickelt haben, in ihr aber unausides lich wurzeln, momentan und zuleht gänzlich mitsammt ihrem Inhalte, denziste theils aus sich selbst entwickelt, theils aufnehmend sich angeeignet, in, dieselbe zurückehren. Im letztern Kall aber ist der Punkt, von dem die Axen und die peripherischen Linien ausgiengen, zum mikrokomischen Globutz geworden.

Jener Sat ist für die Pädagogik von entscheidendem Sewicht. So wie, sich erst aus ihm alle Wirkungen der Poesse auf Seist und Semüth zureichend, begreifen lassen, — insbesondere jene oben besprochene, althetische Stimmung, in welcher wir die wahre, freie Bestimmbarkeit all' unserer Bermögen geznießen —, so wird er praktisch für den Pädagogen, was für den Särtner die durchgreisende Regel: Psiege vor allem und jederzeit die Burzel des Sewächses; bevor diese in ihrer produktiven Kraft sich besessigen, ist alles, was du mit den Zweigen vornimmst, nuplos, ja du läusst Sesahr, dadurch die zarten Wurzelsafern zu brechen und das Gewächs zum auszehrender Krüppel zu künsteln. Was du dagegen zum Nußen der Wurzel thust, wirst du zum Besten der Zweige vornehmen und es in Blüthen und Fruch, wiebersinden.

Die stets nothwendige und ftarkfte Wirkung außert die Phantafie aufe bas Gefühl; nothwendig nimmt bieses jedesmal Antheil an jedem Phantaste. gebilbe, fei baffelbe produktiv ober reproduktiv ihr Gefcopf. Das Gefüb! aber ift feiner Natur nach nicht ichopferisch, sondern empfangend, leidenb biefes Leibens, welches bas innere Gleichgewicht ftort, fich zu entledigen, es zu veräußerlichen zu objektiviren, brangt bas Gefühl zum bezeichnenben, und jenach ber Beschaffenheit bes empfangenen Bilbes und ber angebornen! bes Individuums, zum poetischen ober prosaischen, Worte, zur künstlerischen ober zur ethischen That. Je bestimmter und lebendiger bas Phantastegebild? je tiefer folglich bessen Einbruck auf bas Gefühl, um so stärker natürlich ift ber Drang besselben, jenes Bild nach allen Seiten bin und in seinen feinften Bugen ertennbar barguftellen und Mitgefühl für es zu erweden; um fo machtiger also auch ber Anspruch an bas oft ichlummernbe, ungeübte ober ichuchterne Sprachvermogen, alle Mittel, Die ihm 'au Gebote ftehn, aufzusuchen und aufzubieten. Auf biefem Bege ift die poetische Sprache erfunden und ausgebildet worden, und mit ihr alle plastische, malerische und musikalische Bestimmtheit, Gewandheit und Keinheit bes bem Gegenstande fich anschmiegenben Ausbruds, welche unumganglich nothig find, bie fo vielgeftaltigen, großen, garten und feinen Gebilbe ber Phantafte und bie Fulle, Gewalt und Innigkeit bes theilnehmenben Gefühles, zu veranschaulichen und bas frembe Gefühl anzusprechen. Die stets nachfolgenbe Reflexion über die Lösung ber

wigabe, bringt und die Mittel bazu zum Bewußtsein, wie sie die Miggriffe w Mangel und offenbart; anderntheils giebt sie Zeugniß vom Gelingen ich somit von dem Sprachvermögen; baber durch wiederholte Uebung wach= sabe Ermuthigung, bis zur Sicherheit bes Redners.

i

ı

1

Ñ

3:

ħ:

21

n M

t

Bieberum stellen sich bier zwei Extreme bervor. Gewinnt nämlich bie Referion ein unverhältnismäßiges Uebergewicht, so führt sie entweder zur stantischen Rebesteisheit, wo nicht mehr der Inhalt seine lebendige, ihm ansprechende Form sich erzeugt, sondern der Inhalt in die vorher sertig ge-wachte Form sich muß einschachteln lassen, welche aus der allgemeinen Fabrik, we man Rhetorik nennt, bezogen wird. Diese Fabrik hinwieder ist ein Fab-wattonen aus Poesien und rednerischen Produkten zusammengelesen (die von hen Konkreten getrennt, werthlos sind) und dieselben in eine Art äußerlich logischer Ordnung gebracht. Reben und Schristwerke, nach diesem Muster zugeschnitten\*), gleichen hölzernen Glieberpuppen, die sich beliebig in jede Stellung drehen und schieben lassen, aber auch dann in derselben, eben hölzem, stehen bleiben; und ihre Miktung auf ein nicht "dürres" Auditorium, wird vollkommen durch Göthe's Spruch karakterisitt:

Ja, eure Reben, die fo blinkend find, in denen ihr der Menschbeit Schnitel frauselt, find unerquicklich, wie der Rebelwind ... der berbflich durch die durren Blätter faufelt.

Der aber, sie verleitet zur Geschwäßigkeit, die in allerhand sogenannten Arbesiguren, Floskeln u. b. gl. sich breit macht und selbstgefällig behorcht wo genießt, beren sußliches Dubelspiel jedoch für Andere noch unausstehlicher it, als ber Anblid jener rhetorischen Glieberpuppe.

Sind dagegen Phantasie und Gefühl übermäßig, so daß das Sprachverwigen nicht hinreicht, vollständig oder in schönem Ebenmaage die Bilber und 
befühle zu veräußerlichen, so wird es durch erstere entweder eingeschüchtert
was Stottern und bis zur Sprachlosigkeit, oder, das sonst sonnenähnlich
liende und treibende Feuer der Begeisterung, in die engen Schranken des
Organs eingepreßt, wird zum verzehrenden Flammenstrom, der in jener rakaden Beredsamkeit, wie wir sie z. B. an religiösen Fanatikern kennen,
kinen Durchbruch nimmt.

Diese beiben entstellenden Extreme abzuweisen und auszutilgen, wird fich bin durchgreifendes Mittel barbieten, als " Bildung ber Phantafie jum aft=

<sup>\*)</sup> Die Predigt. und Lehrkanzeln, lehtere besonders ben fogenannten akademischen Feierlichkeiten, sind die Lieblingspläße dieser paradirenden Gemeinpläße. — Im Allgemeinen ift die Rhetorik mit der Borschrift abgethan: Gewinne die Ausmerksamkeit, überzeuge, und wirke badurch vornehmlich auf den Willen. Dieß versteht sich aber eigentlich — von felde; alle anderen Regeln entweder — ebenfalls, oder sie find nur im gegebenen Jak anwendbar und nüglich.

hetisch Schönen". Seine Ambrosia und verjüngenden Jounenapsel, bewahl ren sie vor der verknöchernden Pedanterei und der sich selbst musizirender Geschwäßigkeit, sie flößen zugleich Edel ein vor dem befinnungraubender Fusel der Afterbegeisterungen.

Nach alle bem, wird es fich noch fragen: Wie ist biese Bilbung bei Obantafie pabaadaich zu realiftren?

Bollte man eine folche Frage miffenschaftlich umfaffent beantworten fo mußte man - ein Buch über Erziehung und Unterricht fcreiben und bermal teine Borrebe zu einem anberen. Denn bes Menschen geistigt Produktionskraft, die Bedingung alles Anderen für Kunft, Wiffenschaft unt Leben, mithin fein mahres Selbst, beilig zu bewahren und zu ber iht eigenthumlich zugebachten Rraftfulle zu leiten, - bas ericheint bem Berfaffer als ber Sauptzwed aller Pabagogit. Er muß fich bescheiben, auf ein volle ftanbiges Ganges vergichtenb, und auf bie oben mitgetheilten Unfichten unt Winte gurudweisend, noch einzelne Bemerkungen, welche bem Inhalte feines Buches fich naber anschließen, so wie feine, übrigens unmaaggebliche, Dei nung und Buniche, wie baffelbe beim Unterrichte zu gebrauchen fei, bingui gufügen. Durch letteres entspricht er gunachft bem vielfach geaußerten Ber langen mehrerer ihm fehr schätbaren Schulmanner und Freunde ber Jugenbe bilbung, welche feinen praktifch pabagogifden Leiftungen ihr Intereffe fchenkten! Much wird es am ichidlichften fein, bei biefer Gelegenheit von feiner Uns und Absicht zu reben, welche ihn in Babl und Anordnung bes aufgenoms menen Stoffes leitete.

Aesthetische Erziehung und Unterricht bes Menschen, sollten vom frühester. Kindesalter beginnen, b. h. er soll vorerst ausmerken lernen auf alles Schotne, zunächst der Natur, der mustalischen und plastischen Kunst, überhaupt dann auf die poetische Seite alles dessen, was ihn stinnlich und geistig berührt. Dadurch nährt sich sein Instinkt des Schönen, die er zum Bewußtsein desesten und zum Wissen um sein Vermögen des Schönen gelangt. Glüdzlich, wessen Talent von frühester Jugend in dessen heimathliche Erde gepflanzt war, wie das einiger hochbegabten Söhne von Malern, Musikern, Dichtern. Den Meisten aber fällt das Loos gerade umgekeht; was zwar einen Shakdpeare nicht verhindern würde, allensalls vom Lampenputer zum dramatischen König quszusteigen, ebensowenig, als sein günstiges Loos einen unwürdigen Sohn, etwa dahin zurück zu steigen. Allein weder der absolute Stumpssinn, noch ausschließend das absolute Genie, sind die erwählten Psiegekinder der menschenfreundlichen, christlichen Kunst Pädagogik, sondern Alle Bil= dungsfähigen läßt sie zu sich kommen.

Da bei uns, fehr anders als im alten Griechenland, ober auch nur in der italienischen Bluthezeit der Dichter und großen Kunftler, weder im öffentli= chen noch im Privatleben der Dienft ber Boefie und iconen Kunft herrscht,

indern eben ber Mangel beffelben, fo erhalt begreiflich bie Schule fast nur bice 3bglinge, beren Schonheitefinn und probuktives Wermogen unterbrudt, mgebilbet, ober verbilbet finb. Kur erftere gilt es por allem, ihre Phantafie zu weden, für die letten zunächst, später aber auch für jene, der Phanmfie und bem Schonheitsfinne Richtung und Beisung zum achten afthetisch Coonen ju geben. Dieg ift meistens nicht schwer, unmbalich nie. fone, poetische Seite lagt fich, wie ber Natur und ihren mannigfachen Er-Beinungen, fo jedem menfclichen Dafein und Berhaltnife, jeder Wiffenschaft ig mb Aunft") abgewinnen, eben weil fie eine folde haben: - nur nicht ber 11) hee bes abfolut Guten, eben weil es ber Urquell und bie Umfassung alles Rlativ Guten, Bahren und Schonen; fo wie anderseits nicht bem Geiftlofen, in weil es ein Richtwesen; noch bem fittlich Roben, Gemeinen und bolechten, eben weil es bas absolut Sägliche ift; fo gewiß nicht, als et bem Maler unmöglich bleibt, mit feinen Karben bas Licht felbst, ober bie finfterniß, barguftellen. Es fragt fich nur: wie kann biefe Anschauunge= weife, welche poetischen Naturen überhaupt, nicht blos gebornen Dichtern, ageboren ift, Golden eröffnet werben, beren Phantasie minder produktiv, the vertebrt, ober unterbrudt ift? - In allen gallen und fur alle, am fideften burch achte Doefien, b. h. folden Geifteswerken, in benen jene weiiche Unschauung jum anschaulichen, schonen Bilbe bereits fich gestaltet bit, wo bemnach mit ber Wirklichkeit bie Krage um die Möglichkeit acht petifcher Auffassung, schon beseitigt ift. Aber bier zeigt fich bicfelbe Schwieigfeit wieder. Ein Gebicht, welches poetische Naturen mit naturgemäß afalteter Phantafie, fofort ergreift, läßt Andere ziemlich gleichgültig der kalt, oder spricht fle zwar an, aber unbestimmt, ober macht gar einen ichen Eindruck auf sie. Dieß alles aus sehr verschiedenen Ursachen, welche nicht blos in ber Ungleichheit ber Geisteskräfte, sonbern großentheils auch it dem mehr ober minder naturgemäßen und harmonischen Stand ihrer Ent= widlung und Ausbilbung ju suchen find. Go giebt es Menfchen, benen man in Gebicht wie ein Rechenerempel, wie eine geometrische Kigur, Stud für

R i

1,

11

:

t i

=

= ŧ

t. ·t

. 3

١,

φ

et

1:

ll

(i:

t,

<sup>9)</sup> Diefe poetifche Geite, die ber Poefie unerschöpflichen Stoff barbietet, befonders auch su tieffinnig allegorifder Dichtung, enthalt, wie fie die Bluthe Beigt, jedefmal auch ben Rern und bas Befen ber Sache felbft , welches baber eben fo mobl in phis lofophifder Entwidelung barftellbar ift. - Meifter und Mufter in folder Auffaffung poetifcher wie philosophischer, und fowohl im Gebiete ber Raturwiffenfchaft, als ber Sefdicte in Sangen und ihrer mannigfaltigen gefonderten Erzeugnifie, ift unter ben Reueren Reiner mehr, als ber eben fo gelehrte als geniale Beinrich Steffens. Man febe unter anbern g. B. in feinem Buche: "Die gegenwärtige Beit und wie fie geworben", bann auch in feinen "Rarritaturen des Beiligften", feine Auffaffung bes Stanbes ber Lebnsmannen , ber Leibeigenen , ber Dienftboten , ber Bauern, Sand: werter u. f. w., wenn man ein anithanliches Bilb von bem fucht, was hier unter Bewinnen ber poetiften Geite verftuben ift.

Stud zergliebern und fo zerbrodelt begreiflich machen muß, ebe fie im Stanbe find, beffen poetifche Ibee gu faffen und geiftiges Boblgefallen zu empfinden , an beren barmonifder Durchführung und Gestaltung gu einem iconen Gangen, welches erft also burch Berftand, Bernunft und Gefühl vermittelt, als ein solches in ihrer Phantaste sich spiegelt. Und gegen bieg Berfahren ift gang und gar nichts einzuwenden; im Gegentheil, fichert es vor jener oberflachlichen und barum verwöhnenben, abstumpfenben Bielleferei, welche eine allgemeine Geiftesseuche ju werben brobt, gleich gefährlich fur bas Publitum wie für bie fich leicht aktomobirenben Schriftfteller. Auch für ben, welcher schnell mit ber Phantafie und bem Gefühl auffaßt, ift ein abnliches Berfahr ren, nur für ibn lieber in fonthetischer Beife, nothwendig, bamit er bas rafch empfangene mittelft Bernunft und Verftand zu feinem bauernben Gigenthum gewinne; und es ift ein febr thorichtes Borurtheil, wenn man meint, ben Genug bes Schonen burch genaue Berftanbigung mit bem Sangen bis ins Einzelne, zu verscheuchen\*). Eine folche ift auch bei jebem wenn achten Gedichte burchaus thunlich; benn jebes auch nur gu bestimmten Umriffen gebrachte Phantafiegebild ift jugleich eine Ibee, wie jebes bestimmt ausgesprochene Gefühl zugleich ein Gebante, und felbft bie allers einfachste Bezeichnung meines Gefühles, g. B. wenn ich nur fage, ich fuble, erscheint nothwendig in Gestalt einer Reflexion.

Die Frage: mit welcher Gattung von Poesse soll die Schule ben Anfang machen? bunkt mich, wenn man ben Fingerzeig beachtet, ben die Aufturgesschicke der Bölker so beutlich und giebt, als täglich die geistige Entwickelung jedes Kindes, — nicht schwierig; obwohl alle mir bekannten Gedichtesammsungen für Schulen, die verkehrten Wege einschlagen, eben weil die Berschafter jenen Wink unbeachtet ließen. Die Meisten beginnen mit Lyrik, oder mit Didaktik, leichten Liebern, Fabeln, auch wohl gar mit kindischen Mostralien u. b. gl. mehr, und dann bildet sich die weitere Anordnung jenach der besser schlechter geordneten Poetik des Sammlers; neuerdings hat man auch eine chronologische Folge beliebt, und jeder Schriftseller, den der Sammler für erheblich schäft, muß sich einen — Mustersehen abzwacken lassen, welcher dann bei der biographischen Stizze, die von ihm entworfen wird,

<sup>\*)</sup> was freilich ganz etwas anderes ift und sein soll, als was man "den Tert in Noten ertränken" nennt. Im Gegentheil, sollen und die Noten, wie gute Mussennen, "den Tert lebendig machen". — Ganz ähnlich verhält es sich mit der Erklärung aller anderen Kunstwerke. So sah ich Leute, welche bei Gemälden gauz indisserent vorstbergegangen, an denschlen Interess gewinnen, sobald ein guter Cicerone ihren Werland zum Ausmerken gebracht, und nachdem bieser seine Befriedigung und Abferdigung erhalten, so daß die Vernunft in Aussessung der Künslerides ihre Sonnthese zu bilden vermochte, binter dem weggeschobenen Gitterwerk den Spiegel sbere Phank dasse bervorglänzen; wodei die Franke über, den seinerwarteren Jund eines Schapel, den sie nie in sich gesucht, sich ihnen zu wohren Aussetzukustaltung keigertes.

sbenauf zu sihen kommt. — Die Folge ber erstgebachten Anordnung ist, baß die Schüler später bas Spielzeug nebst der unwerthen Erinnerung daran, wegwerfen, und der letteren, daß sie, des fruchtbringenden Systems sowohl, als des Raumes, um nur einigermaaßen vollständige Karakterbilder zu geben, ermangelnd, gleichfalls für Lehrer und Schüler ins Leere ausgeht.

Es muß aber bei ber Auswahl bafür gesorgt werben, baß die Poeste, welche ben Anaben erfreute, ihm nie veralte, sondern zuerst seine Phantasie und sein Gemuth durch ihre eroterische Seite gewinnend, die esoterische zur merschöhnlichen Weide dem wachsenden Geistesauge vorbehalte: wie gute Gemilde durch Lebendigkeit der Farben und Formen auch den Ungeübtesten sessen, während sie den Kenner durch ihre Kunstwahrheit und Bedeutsamkeit ergreisen; oder wie die im offenen Tempel ausgestellten Bilder des Phibias und Praxiteles den Geweihten auch in die Eleusinien hereinblicken.

ı

Wundervolle Mahren, helbenfage, maren von jeher die Enkudung aller eblen jugendlichen Bolker, wie aller gefunden Jugend unter kultivirten. Das Eros, welches ihnen die poetische Form giebt, ist die alteste Dichtung; nicht, wie man etwa auch behauptet hat, die Lyrik, noch weniger die übrigen Butungen. In ber Lyrif und ber ihr am nachsten verwandten Dibaktik, wirb bid eigenthumliche Gefühl eines Dichtere ibm poetisches Dbieft. und mar ift es in jener bas Bewußtsein seines Gefühles, in biefer bas Sefibl feines Biffens, welches er veräußerlicht und uns anschaulich macht. Des Drama bagegen stellt mesentlich ben Gegensat bar zwischen perfonlicher freiheit und bem Rechte ber Allbeit, und zwar beibe entweber auf ihrer müberschrittenen Granze und bis babin, ober im Kampfe gegen einander, wo biefes Recht als Nothwendigkeit, als richtenbes und ftrafenbes Schickal acheint. Aber jenes inbividuelle Dichtergefühl, sowie biesen Gegensat von unfonlicher Freiheit und allbeherrschender Nothwendigkeit, in ihrer tiefen Bedeutung afthetisch aufzufassen, und gerade ben eigenthumlichen Berth bers klben zureichend zu würdigen: bafür ift es vor allem nothwendig, bag man gur Gelbsterkenntniß gereift, seine eigene Individualität mit ihrem Sefubl, Unfpruch und Recht bereits ermeffen, - was Anaben und Junalingen selbst, so wenig natürlich und zuzumuthen ist, als jugenblichen Boltern. Singegen die ergahlende Mahre großer Begebenheiten und bober Thaten, fpricht fie vor allem an, eben weil fie mit ber auf ihrer Entwidelungs= ftufe lebendigften Beiftestraft, mit ber Phantafte, fich berfelben bemächtigen tinnen, und weil zugleich bas bannzumal vorherrichende Gefühl, bes Muthes namlich, welcher bie einzig fefte Bafis aller mannlichen Tugenben ift, burch folche Mufter herrliche Nahrung und eblen Schwung gewinnt. \*)

<sup>\*)</sup> Mit alle dem foll feineswegs gefagt fein , daß Lurif , Didaftif und Drama ber 3wgend porenthalten werden mußen, fonft hatte Berfaffer mit ben erftgenannten - nicht

6.

Berhielte sich die Sache nicht also, so wurden wir getreu chronologische illeberlieferungen der ältesten Seschichten, und nicht statt deren — Tradition, beldensage besitzen. Denn wichtige Begebenheiten und Thaten sind von je ber sowohl geschehen als des Sedächtnisses werth geachtet worden, nur die Aufelssagung war verschieden, und sonach die Art und Weise der Ueberlieferung. Was an äußerer geschichtlicher Treue der alten Sage und deren Darstellung und Werklärung im Epos, abgeht, gewinnt sie an innerer Wahrheit, welche aller historischen Aunst stets unerreichbar bleiben muß.

Doch, so viel ich über diesen, für die Erziehung bes Menschengeschlechtes : bochft wichtigen, Gegenstand weiter zu reben wünschte, — ich muß abbrechen, und kann ihn nur noch zu umfassender Erwägung und werkthätiger! Beherzigung vorurtheilöfreien Schulmannern empfehlen!

Also, von meiner Wahl und Anordnung zu biesem Buche. — Ich bes : ginne mit unseres herber's Eid. Es konnte hier einwendend gefragt wers ben: warum nicht lieber mit einem auch der Geschichtsfabel nach einheimis kichen heldengedichte? — Wen bloß ein orthodores Urdeutschthum zu solcher zu Frage treibt, der tröste sich allenfalls mit der Erinnerung, daß jene tapferen ih Aastilianer, welche den kühnen Mauren, zuerst am oderen Ebro, Schritt vor in Schritt den Boden mit dem Schwert entrangen, Nachkommen der Gothen waren, mithin eines deutschen Stammes, der an Tapferkeit und Abel der i Gestynung, wovon sich etwa noch ein Schatten in der spanischen Grandezza mag erhalten haben, von keinem anderen übertrossen wird. Uebrigens sahen die christlichen Abliker des Mittelalters in Religion, Sitte und Bestrebungen, überhaupt in der äußeren Form des Daseins, einander sehr ähnlich, so daß insoweit leicht Eines für Alle Repräsentant sein kann. Das geistig und gemütblich Innere aber schasst der Dichter; dieser ist hier wesentlich ein Deut-

ben zweiten Theil biefes für die Schule bestimmten Buches gefüllt. Rur bag bas Epos, , nach Berbers Husbruck: //cin einfacher Strom, in ben alle Belebrung fioß, ber in . Iprifde und bramatifche Strome, wie in bunte Daander, noch nicht vertheilt , mar;" in welchem "Gejang und Drama, Rebetunft und Beisheit noch auf Ginem ... Maume blubn", - ber Angang und bann weniaftens bas Wichtigfte für bie Jugend . fei, wie es von Natur ihr liebstes ift, wunicht Berfaffer geltenb und beliebt ju ma. chen. Auch ift fein flichhaltiger Ginmand daber ju nehmen, bag gewiße lyrifche Gebichte ber Jugend befonders guiagen ; es terubt bas auf Grimben , welche an biefer Stelle fich nicht weiter unterfuchen laffen, als infoweit fie bereits aus oben gefagtem fic ergeben; und die Gricbeinung fo victer gedruckten Junglingeverfuche im Lvriftben) beweift eben beshalb, weil fie faft alle portifd werthios find, bag gerabe ber ber Lyrif eigenthumliche, afthetische Werth, fo ju fagen ihre einseitige Bortrefflichkeit, ber Jugend fremt ftebt, felbft poetifc empfanglichen Junglingen. Der Untheil ben bes Diditers Phantafie beim Schaffen bes Inrifden Bedidtes, wie beim Drama, genontmen, das ift es vornehmlich, mas ihm die jugendlichen herzen gewinnt; nicht feine Befühlseigenthumlichteit, welche boch ben poetifden Werth bes Eprifers beftimmt, noch die poetifch philosophifche Doppeigroße, welche ben des Dramatifers begründet.

scher, und so bitbet er und einen beutschen Gib, wie Shakspeare keinen romischen Koriolan ober Edsar, sondern einen gut brittischen. Die Entfremdung des Bolkes und die Ferne des Ortes, wo sein helb auftrit, übt auf unsere Phantaste den gleichen, bethätigenden Einfluß, als die zeitlich undefimmte Ferne einer heimischen Sage.

Nächt bem, bag ber Eib leichter, als irgend ein anderes helbengebicht, in das Leben bes Mittelalters, bessen herz ritterliche Frommigkeit ist, und einführt, bestimmte mich die ausnehmend einfache Sprache und Darftels lungsweise\*), welche kaum merklich von der prosaischen sich unterscheiben und das so gang poetisch sind, — babin, dieses Gebicht voranzustellen.

Endlich, ist der Eid ein Gedicht, an welchem klar sich zeigen läßt, was das Wesen derjenigen epischen Dichtung sei, die wir vorzugsweise Epophe nennen. Es beginnt mit einer Familienscene, und behält den Karakter einer Privatgeschichte eines helben (wie die Odysse durchweg), dei, dis zu der Katastrophe, wo derselbe gen Valencia ausbricht. Aber mit seinen Worzten: "einzig trag' ich meine Wassen, — einzig trag' ich für Kastilien sie und für die Christenheit": entwächst der Privatgeschichte die Epophe, mit ihrem welthistorischen Interesse") und ihrer völkerbeherrschenden Vorzleng, deren frommer Diener und unbeugsamet Vertreter aus Erden, fortan der helb ist.

um biefer aftbetifden Wirkung nicht zu entrathen, mar es aber noth-

<sup>9</sup> dieß im Allgemeinen; einzelne Romanzen und Stellen find alletdings finn, und ges dankenschwer, jumal bei näherer Retrachtung. Giebe 3. R. die dritte aus I. (Auf bem habe des Pallaftes); die vorlette aus III. (Laut von Prieffern und bon Rriegern); die zweite aus IV. (Briefe ließ det König füreiben); die viertlette das felbft, wol das Krönlein des ganzen helms (Kahnen, gute alte Kahnen) u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Uebrigens ift es afthetifch gleichgültig, ob biefes Intereffe mit bem Reugnife bet pragmatifchen biftorie übereinftimme, ober nut in ber bom Dichtet gefchaffenen Belt/ welche eben eine bobere, ichonere ift, als bie biffor fde, als welthifterisch erscheine; wie g. A. ber biflotifch ziemlich problematische Trojanertrieg, ober bie biflorisch ephei mere Ersberung von Jetufalem burd Gettfried, bder bie biftvrifd - nitgenbs vers Beichneten Sutet bes beiligen Grals. Rinr birefter Biberipruch mit ber Beichichte, Ift bem Glaufen an Die voetifche Wahrbett bet Welchichtsfabel nachtheilig. - Bricht jenes Intereffe erft inmitten bes Bebichtes betvor, fo verflatt es tudtwärts auch ben Aufgang, wie vorwätts ben Niebetgang. Co im Cib; bas Stammichlof Bivar wird und jut Biege von Rentaftilien, jeder frühere Rampf jum Borpoftenges fecte Des großen Streites für Die Chriften beit. - Aehuliches Intereffe gemant bie Un lage ber Meneide und erbebt fie fiber die Obiffe; fmar ift auch Reneas ein wandernber Beib, wie Dopffeus, und baut einen Staat nicht größer als Ithafa. Aber er führt bie Götter und bie Werheifjung bes weltbeberrichenben Roms am Bord/ und fe erweitert unfere Phantafie feine Burg und beren hofraum jum Rapitolium und forum romanum. Der Mangel biefes Gebichtes findet im sweiten Requifite gur Epopoe fatt, weil fein recht murbiger Beibenfarafter, als Bertreter des gottlichen Billens, in jenem Neneas uns baficht.

wendig, die Geschichtsfabel ganz zu geben; ich mußte beshalb, ba bas ganze Gebicht, anderer Rücksichten wegen, nicht mitgetheilt werben bennnte, die geschichtlichen Lücken mit einsacher Prosa ausfüllen; nach dem Borgang alterer, besonders nordischer Heldenbücher. Diese Rücksichten wird bieder Schulmann, der nicht in der Zeit lebt, wo Tazitus die Sitten des gen manischen Boltes und jener kerngesunden, heldenmüthigen Jugend mit ethis sicher Begeisterung schilderte und glücklich pries, ohne anderes billigen.

Es folgt das helbengedicht: Karl und Roland, nach Turpin's Kreenit, von Kr. Schlegel. Schon künstlicher, als der Eid, im Bers, denn stagiebt den Halb= oder Bokalreim, die Affonanz zu, (welche auch unseren altesten hochdeutschen Gedichten nicht fremd war), nach dem Borgange jener deinsachen altspanischen Romanzen. Nebst der äußeren Korm, hat das Gedicht auch die strenge, alle Schmeickelei und Zieraten des Ausdruckes verschmäschende, aber sehr treuherzige Darstellung jener alten Kronikenschreiber und Wichter gemein, die einzig durch die Sache selbst zu interessiren wünschen. Ansochen sehnlich bewog mich zur Mittheilung.

Das folgende kleine Helbengebicht von L. Uhland: Graf Eberhard & ber Greiner, bedarf keines Borwortes weiter, als des mitgetheilten vom Boichter. Wer die hauptsächlichen poetischen Borzüge besselben nicht auf den gersten Blid entbedt und fühlt, dem wurden sie nur mit mehr Worten erse klärt, als hier Plat sinden. In seinem einsachern Sylbenmaaße, bereitet zes das Ohr zu dem freieren und kunstlicheren des Nibelungenliedes vor, Fowie den inneren Sinn in manchen Jugen der Darstellungsweise. Wie mit zauberschlingen, knupsen solche Gedichte den abgerissene Kaden schoner Verzugangenheit an die Gegenwart.

Gustav Schwab's "Appenzeller", nahm ich zwar zunächst in Be- urucksichtigung der Schweizerschulen auf, für die auch zunächst ich diese Samme ulung bestimmte; aber der ästhetische Werth des Gedichtes, die meistens sehr in naive und treffende Auffassung, besonders die Einladung zur Geschichtsfabel, welche originell und in der That sehr einladend ist, so wie die durchaus meisterhafte Sprache und Versisitätion, werden, host ich, die Wahl rechtserztigen und dem Gedicht eine mehr als lokale Gunst zuwenden.

. Bas ich rudfichtlich ber Bahl von Studen aus Taffo und Ariofto zu fagen hatte, findet sich im Text, und berebter baselbst durch das schone, zu geistreiche Gedicht A. B. Schlegel's, ausgesprochen. Einiges muß ich wes gen ber Uebersehungen selbst beisügen. — hatten mir die bekannten von Gries und Streckfuß, genügt, so hatt' ich nicht meine eigenen, statt jener, ausgenommen, und ich komme gar nicht in Bersuchung, mich babei mit Anspruchlosigkeit zieren zu wollen, sondern bekenne mich im Gegentheil hier recht anspruchvoll. Dor zwölf Jahren, wo ich noch den Plan hatte, Tasso's

befreites Jerusalem zu überseben, wurden bie neun erften Gefange bestelben fertig: feitbem muchfen immer meine Anforberungen, und mit ihnen bie burchgangige Reile an bem vorbandenen; mein Ziel war eine Ueberfetung, welder man biefelbe nicht anmerte. Schidfale, Rrantlichteit, boftimmten mich feithem die Bollenbung bes Gangen, als eine Arbeit, bie in hiefer Beife burchgeführt, meine phyfifchen Rrafte überfteigen murbe, vollenbs anfaugeben. Im Jahr 1817 gab ich, als Probe meiner Behandlung, ben 9ten Gefang (Krankf. bei Eichenberg) heraus; außerlich unterschieb sich biese Uebersetung von ber Griedischen ichon baburch, bag bie meinige burchweg weibliche und reine \*) Reime batte, wie bas Original. Reimreinheit hat Gried feitbem in ber neuften Auflage bes befreiten Jerufalems burchge= führt, und fich ein Berbienft erworben, meldes bieber nicht gewurbigt worben, obwohl er ber Einzige ist, ber unter unseren Neueren von iener Unart falfcber Reime, welche einem nicht burch Abstumpfung ber Natur entwöhnten Ohre gang unausstehlich und unseren Dichtern bes Mittel= alters, wie ben italienischen und fpanischen, wol unbegreiflich vorgekommen fein wurde, in einem größeren Gebichte fich frei erhalten hat. Dagegen ben feine Ottaven einen anderen Kehler, ber anfänglich ein Borzug icheint, m in furgeren Gebichten es auch ift. Gried lägt nämlich in ben erften fet Beilen regelmäßig auf ben weiblichen ben mannlichen Reim folgen, wie er regelmäßig mit zwei weiblichen Reimen ichließt. Dazu kommt, bif er felten ben Jamben Spondaen einmischt, und choriambijche Bersanfange und moloffische Ausgange wol nie bilbet. Durch jenen einförmigen Bechfel und biefes rhytmische Ginerlei, entsteht fur bas musikalische Ohr ein Ohrenwang, ber je lamer je mehr unerträglich scheint. Den rechten, unserer Sprache allein zusagenden Weg, sowohl wegen Mischung ber Jamben mit Spondaen u. f. w., als auch indem er, ohne übrigens die Ordnung ber Oftape zu anbern, ben mannlichen Reim überall frei wechseln läßt mit bem weiblichen, bat icon U. B. Schlegel in ben Probeftuden aus Ariofto, im Athenaum eingeschlagen; Streckfuß in seinem Ariost und Tasso ist ihm in ber Reimordnung gefolgt, und ich; boch bat Stredfuß burchweg in Bokalen teine Reimreinheit, und die Aunst schöner Rhytmenwechsel ist ihm eben so

<sup>\*)</sup> unreine Reime sind, wo weiche Konsbnanten mit harten, wie d mit t, g mit t, ober gar mit ch gepaart werben, wie in: leiden mot reiten, arge und starte, eigen und reichen; (am Schluß der Wörter haben erstere, weil da weich und hart nicht unterscheibbar sind, wie in Leid und weit, arg und flart nicht zu sagen) oder wo disharmonirende Laute, wie ä, e und ö (Kränen, sehnen, stöhnen), ei und eu, (weichen, freuchen), i und ü (fließen, süßen) u. s. w. auseinander reinnen sollen. Dagegen wo nur der gleiche Botal oder Konsonant verdopvelt oder verschärft wird, wie in: großen, Loosen, u. s. w. entsteht keine Dissonanz sitr das Our; eben so we, nig in den meisten Sällen, wo du aus.eu (dräuen, freuen) oder a auf e reimt, besonders bei liquidis särter, Schwerter).

freind. — Den Inhalt anlangend, so geht Streckfuß von der Absicht aus? die reizende Nachläßigkeit des Originals nachzubilden; — eine sonderbare Grille! Er verwechselt damit die natürliche Einfachheit des Ausdruckes, welsche Tasso mit vieler Sorgfalt und Feile den antiken Epopöen nachbildet; denn jene Nachläßigkeit ist durchaus gar nicht vorhanden, sondern das Sezgentheil. Dieser Grundirthum schadete seiner Uebersehung wesentlich, und stellte sie insosern weit hinter die von Gries, während sein Dante beweist, daß sein Sprachvermögen und poetisches Uebersehertalent dem von Gries wohl gleich steht. — Was über den neunten Gesang des Tasso hinausreicht, ist größerern Theils Jusammenschmelzung beider Uebersehungen; jedoch ist keine Oktave unverändert geblieben, und manche neu; zu Aenderungen zwang mich überall das Original, oder Rücksichen des Versbaues, allein ich müßte wiel zu weitläusig werden, wenn ich das alles, besonders die Rängel der vorhandenen Uebersehungen im Einzelnen, hier erörtern wollte.

Dag "Der Ribelungen Roth", biefes Bedicht, welches ben tiefen bramatischen Ernft mit ber epischen Burbe so wundervoll ergreifend vereinigt. gerabe neben bie Stude aus Ariofto, welcher felbft in ber berühmten Stelle, wo Roland bas Reuergewehr verfenft, bes epifchen humore fich nicht abthun mag, um bes Kontraftes willen gestellt fei, wirb wol von selbst einleuchten. Daß und warum ich bas Ribelungenlieb, feiner Anlage wie ber Entwidelung ber Geschichtsfabel und ber Rarafterzeichnung nach, für fo groß halte, bag es ichlechthin von teinem anderen epischen Gebicht übertroffen wird, hoffe ich im II. Banb, wo ich in ber Ueberficht ber Literaturgeschichte barauf ju reben fomme, flar zu machen und zu rechtfertigen; bier nur einiges wegen meiner Uebertragung in neueres Deutsch. Gine folche erschien mir bier nothwendig, besonders um nicht burch bie alte entfrembete und ohne Stubium mitunter gang unverftanbliche Sprache von vorn berein ein ungunftiges Borurtheil gegen bas Gebicht, ober Wiberwillen, auffommen gu laffen. Befonders viel befrembendes bat ber Bersbau bes alten Nibelungenliebes; fein Grundschema ift zwar überall:

$$v - |v - |v - |v||v - |v - |v - |v|$$

allein es gestattet sich Freiheiten, Auflösungen, mannigsacher als z. B. die griechischen Dochmien in den Tragikern, und solche, die unser an einfachere, besonders rein=jambische und trochäische Verse und an eine Sprache, die feit der Zeit, da das Nibelungenlied gesungen und gesagt ward, so sehr viel am melodischen Element eingebüßt hat, gewöhntes Ohr, nicht mehr saßt. Der Rhapsode konnte da im lebendigen Vortrag mittelst musikalischer Paulen, zu Ende der vier Verszeilen, so wie bei dem regelmäßigen Abschnitt in der Mitte jedes Verses; ferner durch Verkürzung oder Verlängerung der Noten, dem Takt, der in der todten Schrift durch Minders oder Heberzahl der Sylben, oder durch solche Verküsse, welche den Gang der

Samben unterbrechen, (wie 3. B. Bolferen tobt, als ganze zweite Sälfte bes Berses geset) zerstört scheint, nachhelsen und das Ebenmaaß berstellen.— hier mithin galt es die Aufgabe, durch Sylben zu bewirken, was die Alten zur Zeit des musikalischen Vortrags ihrer Gedichte durch Noten vermochten. Also umzustellen, zu mehren, wo der Takt für und nicht voll, zu mindern, wo er übervoll, wie letteres besonders oft in der letten Halbzeile der Strophen der Fall ist;\*) wohlverstanden, nicht bis zur reinjambischen Unisorm, sondern unter durchgängiger Zulassung von mancherlei, nur nicht enormen, metrischen Freiheiten. (3. B. des Weglassens oder des Verdoppelns der Ansfangssylben in den Halbzeilen; der Einmischung von Spondaen, Choriamben, Daktylen, u. s. w.; also statt des gleichförmigen:

Der Delb war wohl gewachsen, in Treuen, bas ift wahr; auch andere, wie

(v) Baffen! rief ber Furfte. (v) Bolter Spielemann.

Er gebachte lieber Mahren;

Emdfegen unde Schenken;

Dis ihm bas haupt im helme ftrade por ben gugen lag.

et auch mit Jufugung einer Lange am Schluß bes erften, ober mehrerer Aurgen im lettern Salbvers;

Da war gelegen überall ic. u. Das ift ber Nibelungen Roth.)

In gleichem Bersmaage, wie bas Nibelungenlieb, find bie folgenben: "Epifche Bilber aus ber Schweizer-Geschichte." — Die Entscheidung ber Borfrage, von ber mir überall unbedingt bie Aufnahme eines Gebichtes abhieng: ob ich von beffen poetischem Werth überzeugt

<sup>\*)&#</sup>x27; Auf diese hauptsache seine Sorgfalt ju richten, bat Busching in seinem Nibelungenliebe, welches er, unbegreiflich, "metrisch übersetzt" nennt, versäumt, und es das durch ungenießbur gemacht. Ober wer mag Verfe lefen, wie;

<sup>&</sup>quot;Da ihm begann ju entweichen von dem haupt der Klang, ber den Lelden von dem großen Schlage durchdrang, dachte er: ich bin noch lebend, mein Leib ift nirgend wundt, nun ift mir allererst die Kraft des herren Giselber worden fund."

Das ift lächerlich durchreimte, höckerige Profa, und doch — noch lange nicht eine von ben ichlimmften Strophen. — Heber ben feltiamen Ginfall von ber hagens, neben leiner verdienstlichen Ausgabe bes alten, noch ein "erneuetes" Rivelungen lieb berauszugeben, deffen Erneuung, einige willfürliche Versänderungen abgerechnet, in nichts besteht, als daß er bas mittelalterlich ichwäbische, übrigens unter Beibehaltung ganz veralteter Börter und Formen, nur in Neuschriftbeutsch umschreibt, — finde ich nichts weiter zu bemerken. — In meiner Uebersetzung bin ich saft durchweg ber trefflicher Ausgabe von Lach mann, welche bie alteste und schier überall poetisch schönfte Lesart giebt, gesolgt.

feit tann bei bes Verfassers eigenen Probutten, begreistich, nie ganz ben in Widel = und Sängelbändern ber Subjektivität entwachsen; und ich mache auch gar keinen Anspruch diesfalls, auf ein objektives Urtheil. Zur Aufnahme bewog mich bei diesem Werke, welches zunächst für Schweizer-Schulen und beren Bedarf berechnet ist, die Aussoberung hierländischer Lehrer, die biese Gebichte ihren Schülern mitgetheilt hatten. Sie empfanden es mit mir, daß die Poesse, Schillers Tell abgerechnet, den so poetischen Helbengestalten der alten Schweiz fast gar kein gutes Wort gegönnt; sollten meine Gebichte der Schweizerjugend auch nur einen Anklang geben zu folgenden Liedern und Gefängen, so ständen sie schwei seren ber rechten Stelle.

١

Es folgt die "Episch-lyrische Dichtung" meistens Balladen ind Romanzen"). Wie die Epopse sich bem bramatischen Elemente geru vermählt, so spielt in jenen das Epos leicht und anmuthig in die Lyrit über, ba zwar, daß die Geschichtsfabel oft nur das Beden bilbet, in das der Dichter seine lyrischen Ströme ergießt. Aber nicht minder der Ausschwung in die Bobe der höchsten epischen Allegorie, gelingt der Romanze und Ballade, wie fo manche von Uhland, überhaupt dem Meister in allen Formen und Weisen dieser Dichtungsart, und auch welche von mehrern anderen Dichtern, und klau werdeutet haben.

Man hat viel barüher gestritten, was ben karakteristischen Unterschied \*
bieser Dichtungsart von ber eigentlich epischen, begründe. Die noch gangs :
bare Erklärung, es sein kleine, epische Gedichte in lyrischer Versform, ist ganz unstatthaft, benn eben wie diese lyrische Versform hereinkomme, ist zu erklären; und diese kann nur Folge einer inneren Veränderung sein, zwelche mit der Behandlung des epischen Stosses vorgegangen, die dann jene lyrische Form, als nothwendiges Mittel der Darstellung, nach sich ziedt. Das Epos, als poetisches Abbild der Vorsehung in der Welthistorie, welche sich ja auch nicht in Sprüngen, sondern in ununterbrochenen, gravitätischem Fortschritt bewegt, muß eine dieser Bewegung entsprechende Behandlung der Geschichtssabel erzeugen. Peldenleben in der Geschichte, will uns nun zwar auch die Ballade und Romanze vorstellen, allein nur Momente aus dem=

<sup>\*)</sup> Spanien ift das Mutterland der Romanze, Schott, und England der Ballade. Aber in Spanien entstanden diese Gedichte hauptsächlich in der Zeit der ritterlichen Rämpse mit den Sarazenen, sie tragen daber den Karakter des Ritterthumes. Die schottischen und englischen Balladen sind meist häteren Uesprungs, wo der Geist des Ritterthumes dem aufblübenden Bürgerthum mit seinen manigsach verschiedenen Bebendansichten und Intersessen, (2. B. der Schifffahrt) bereits Platz machte, was auf den Karaktet der Gedichte ebenfalls seinen Einfus übte, und so den ursprünglich mehr geographischen Unterschied zwischen Komanze und Ballade, zu einem inneren bildete. Jenach diesem Machstabe, sollte sich auch die Benennung richten; und so wäre 2. B. Schillers Graf von habsburg mehr Ballade, der Kampf mit dem Orachen, mehr Romanze.

iben, wie fie auf bas Gefühl bes Sangers einen überschwänglichen Ginand gemacht baben. Die Starte und Glut biefes Gefühles entzieht ihm bie wifde Rube plaftifchen Ausfuhrens und Ausmalens bes Gangen bis ins Einzelne, nur Lichtvunkte will ber Ballabenbichter hervorheben, wie fie in feinem Gefühle leben\*). Daher bie lyrifchen Sprunge, bas wefentlichfte Unterfcheibungezeichen biefer Dichtart. Naturgemaß ergießt fich bas poetische Sefubl in Gefangtonen, baber bie Rothwendigfeit fangbarer, fprifcher Berfe. - Aber ichon wegen ihrer verhaltnigmäßigen Rurge, mußen biefe Sebichte mit besonbers farakteriftischen Bugen barftellen, weil fie fonft nicht vermöchten bem Gefühle bes Sorers Mitgefühl zu entloden, und keiner Phantafie die beabsichtigte Thatigkeit und bestimmte Richtung zu geben. Die naive, reine und treue Auffassung bes Gigenthumlichen ber Gegenftanbe, welche eine folche Darftellung möglich macht, findet fich baufiger beim Bolte, ds bei ben wiffenschaftlich Gebilbeten, ba biefe gewöhnt find, bas Eigenthamliche und Mannigfaltige in Abstraktion aufzulosen, und überhaupt zu vide Borftellungen und Begriffe mitbringen, um recht treue Anschauung und Wendige Einbrude zu empfangen. Aechte Ballaben und Romangen haben wier ftete etwas Bolfsthumliches, und fprechen aus verschiedenem Embe Alle an, die Biffenschaftlichen, weil fie in ihnen ihre naive Natur pieter finden, die Nichtwissenschaftlichen, weil ihnen ihre eigene Weise muchauen, zu fühlen und darzustellen, befreundet und anheimelnd baraus

Bon bem eben beschriebenen Standpunkt aus, wird es leicht sein, meine tuswahl mit ben Beweggrunden berselben, einzusehen\*\*). Das volksmäßig,

<sup>\*)</sup> Auch bei den alten Römern, wie bei den Spanlern, erblüchten am Baffenglanz solche epich lurische Alumen; auch sie sangen ihre helben, welche ihnen Gefühl und Phantasse befeuerten und begeisterten, und gebrauchten gleichfalls wie die Spanler, ein tonbaltendez Instrument zur Begleitung. Die merkwürdigste Beweisstelle bei Cicero, Tusc. IV. 2. Gravissimus auctor in Originibus dixtt Cato: morem apud majores hunc epularum fuisse, ut deinceps (der Reichenach) qui accubarent, canerent ad tibiam clarorum virorum laudes, atque virtutes; ex quo perspicuum est, et cantus tum suisse rescriptos vocum sonis (tompouirt), et carmina. — Conf. Orat III. Obne solche Reinigung und Gerflärung durch die Poesse, artet der kriegrische Scift, dies Lebenssinft sules tüchtigen Lösterlebens, nach und nach in brutale Robeit aus, wie die Ausbildung der körperlichen Scärke, ohne den Zügel schoner Gomnastik, abwärts zur Bestiustät sicht.

<sup>••)</sup> Es könnte befremben, daß ich feine Ueberfetjungen altklafflicher helbengedichte; ferner, baß ich nicht mehr aus der reichen epischen Poefie des deutschen Mittelalters; enelich, daß ich nichts aus Riopftocks Meffas, in diese Sammlung ausgenommen. Erfteres anlangend: Das klaffliche Alterthum ift mir eine unfrer deutschen und der christicken europäischen Wett antithetisch entgegengesetze, ein in sich sich geschloskenes Ganges, welches nur als solches ausgesaft und begriffen werden kann und soll; ju solcher Luffaftung ju fibren, ift nicht der Zweck gegenwärtigen Buches, und es erscheint mir

ober bem Stoff, ober ber Darstellungsweise nach, Berwandte, ist zusammens geordnet, um alle Richtungen zu bezeichnen, welche diese Dichtart genommen; auch die zum Komischen hin. Eine Stufenfolge ist zugleich angebracht, von der episch-lprischen Erzählung ausgehend, und so, daß der eigentlichen hohen Allegorie die lette Abtheilung ganz gewiedmet bleibt. Doch gewählt auch diese, welche nur von höher Gebisbeten vollständig gewürdigt werd ben kann, eine populare und eroterische, Alle ansprechende Form und Ansschaung.

Vorausgesetzt alle das, was jeder Lehrer über Natur und Einrichtungs bes vorhergehenden Elementar-Unterrichtes im Deutschen, wissen muß, habe ich über den Gebrauch dieses Buches auf Schulen, folgendes zu bemerkent Ueberall ist mit dem Epischen der Anfang zu machen, und zwar am passentsten mit dem Eid, aus schon entwickelten Gründen. Sind die Schuler in der Deklamation noch unkundig, oder, was so häusig, falsch gebildet, wird es vor Allem darum zu thun sein, daß der Lehrer hierin den richtigen Takt und Ton angebe, sowohl in durchaus deutlicher, als in prosodisch und metrisch richtiger Aussprache, und unnachläßig darauf halte, daß die Schuler in dieser Beziehung korrekt ") vortragen. Kommt zu dieser Korrektheit dann das richtige Verständniß des Inhalts, so entweicht allmählig mit wachsenden

böchft unstattbaft und ichier wie eine Mighandlung jener antiken, plastifchen Gebild wenn man ihnen einzelne Glieber abzerer, und sie als Reliquien und Raritaten in Anthologien einsarat. — Bei den alten deutschen Gedichten ftand, b. b. für meines Zweck bier, zunächst die alte Sprache im Wege, die ich erft durch eine Werzingunge, wie sie beim Nibelungenliede versucht wurde, batte befeitigen müßen — Endlich wegen des Ausschließung von Stüden aus Ropsbocks Meiftas, so verweise ich auf Band II. in der Literaturgeschichte, als auf eine indirekte, aber umsaffendere Antwort, all ich bier geben könnte; an dieser Stelle genftge der Grund: ich schloß jenes Gedicht aus, weil die Rlopsbockschen herameter anerkannt so mangel: und schloß inne Gedich aus, auf Schulen nur nach der regula falsi zu Mustern dienen könnten — : was fich die Verehrer des allerdings verehrungswürdigen Dichters mit Recht verbitten dürsten.

<sup>\*)</sup> also nicht in den so gewöhnlichen Leierton fallen, wie: Auf dem Plate des Pallaftes.

Kraf Rodrigo auf Don Gorma; sondern: Auf dem Plate des Pallaftes.— Traf Rodrigo auf Don Gorma; nicht: Aus zog er den kühnen Degen, sondern: Aus den ben, vielmehr muß Verstakt und Melodie, so wie der reizende Kobiktang des Reimes, durchauß hörbar bleiben, aber niemals bis zur Unterdrückung der natürlichen Aus sprache, der Wortfläse und Sinnabschnitte; aus der Vereinigung der beiderseitigen Unsprücke in schwebender Mitte, äbnlich wie man dem Fortepiano eine schwebende Stimmung giebt, geht der vorzäglichke Reiz guter Deklamation bervor. Ei dabei von größem Vortbeil, wenn das Obr zuerst für Wohlklang und Lobibewegung gewonnen, und erst später de Theorie berselben, verbunden mit praktischen Liedungen und eigenen Versuchen, nachsolgt.

sewußtsein ber Sicherheit bes Schulers, bie anfängliche Schuchternheit, und mit ift feinem Gefühl ber notbige Spielraum eröffnet, welcher von felbft bem Bortrage Reuer, Bartheit, Starte und Anmuth verleiht, wo ber Lehrer mr maßigenb einzutreten braucht; alle theatralifde Affektation iber ift tobtliches Gift jeber iconen Deklamation. - Rachft bem, o minbestens fand ich es am bienlichsten, lasse ber Lehrer ben Inhalt bes Belefenen fich munblich ergablen, woben er icon paffenbe Belegenheit finbet, mf ben wefentlichen Unterschied zwischen poetischer und profais der Darftellung gang anichaulich aufmerkfam gu machen, und fomit bie Enflinge bes freien Bortrags auf bie Bahn zu bringen. — Nur wenn bas Bange foldergeftalt aufgefaßt ift, wirb paffend in bie Erklarung bes Cinzelnen übergegangen. Diesem bann schließen sich Uebungen in ber Gynonimik an, welche nur in folder Beife jene ermubenbe Trodenheit extieren, womit die Jugend bier und da geplagt wird. — Nur nachdem ber Chuler im richtigen und beklamatorifden Lefen, im mundlich en Erzählen und Ueberseten ber Textivorte in entsprechende andere, Umbilben ber Gabe in Mirzere, langere u. f. w., eine rechte Leichtigkeit und Gewandtheit erlangt but, lasse ber Lehrer auch Auswendiggelerntes beklamiren (wohei beim Lefen Bemerkte besonders jur Unwendung tommt), erft bann dige nebungen auch fchriftlich vornehmen. Auf folche Weise spart er, mener Bortheile ju geschweigen, fich und bem Schuler viel Beit. Die Bor-Wift ware bann bie: bas Gebicht, mit Bermeibung ber Borte, Sathilbunm und Wenbungen bes Originals, in profaische Erzählung aufzulosen; was be Dichter bes Lefers Phantafie überläßt, zuzufügen und bie Geschichte fo i ununterbrochener Kolge barzustellen, bagegen bas, mas er poetisch ins fingelne ausmalt, nur in ben Grundzugen hervortreten zu laffen. - Jebesmal nach Vollendung eines ber vier Abschnitte bes Eid kann münblich und briftlich bas Befentlichfte ber Siftorie wieber und bundiger erzählt, und gewigt merben, wie fich die Geschichtsfabel und bas Bild bes Belben erweitert Mt; bis eine (jeboch nicht afthetifch = fritische) Rarafteriftit bes Gan= ien ben Schluß macht.

In ähnlicher Beise, nur mit gehörigem Ab= und Juthun, wie es ber Begenstand jedesmal an hand giebt, können alle Gedichte dieses ersten Banses behandelt werden, so wie der Weg, wo die Erklärung dem Memoriren und Deklamiren, die mündliche Uedung der schriftlichen vorangeht, überall der pleiche bleidt. Allein man kann und soll das gleiche Gedicht in verschiedener Beziehung auffassen und behandeln; und so wird unter Geübteren die ästhetischenkritiche Behandlung je mehr und mehr das Wichtigere. Die Pauptausgade dieser ästhetischen Kritik wird sein: den poetischen Grundgedanten des Dichters aufzusinden, sei dieser nun in einem größeren Epos, und dann vornehmlich in der Geschichtsfabel, oder, wie in manchen Balladen und

Romanzen, nur in einem Karakterbilbe, ober in Form einer Allegorie, ober auch in Mehrerem, ober in Allem zugleich, von ihm ausgesprochen; um nächst bem, nachzuweisen, wie ber Dichter biesen Grundgebanken burchgeführt, mit welchen Mitteln ber Darstellung er bemselben innere Wahrheit, poetischel Leben und Wirklichkeit ertheilt habe. \*)

Einestheils, um behuf jener afthetisch = kritischen Uebungen einen festen Maaßstab ben Schülern zu geben, bann, um ihrer geistigen Produktionskraft für eigene Erfindungen mannigsache Bahnen zu eröffnen, und zugleich ihr

<sup>\*)</sup> Meine Anforderungen an eine fold e afthetifch fritifche Burdigung eines größeren Belbengebichtes, wie g. B. ber Cib, werben gum Theil aus bem oben über bieti Gebicht Gesaaten fich entnehmen laffen , beutlicher aber aus meiner Burbigung ba Mibelungen : Liebes im II. Bb. biefes Berfes , bervorgeben. Des Dichters in feine Epos ausgesprochene Ibee von völferbeberrichender Borfebung, und bas Karafterbin feiner helben, als ber Bollfrecter bes gottlichen Willens, find bie hauptgegenftante auf beren Erkenntnik Die Untersuchung gerichtet sein foll. — Ginzelne Karakterbilde pornehmlich, treten uns j. B. in ber bewundernswürdigen Ballade: Gir Partil Spence ( S. 258. , ber Getreue mit feinen Betreuen; noch auf dem Meeresgrund find "feine Golen um ihn ber"); in Uhlands Schent von Limburg ( 248. herrichers Auge findet auch ,, im Bams von Leber" ben Mann , ,, ber ihm ju Si und Gelde viel beffer bienen tann", und überwindet beffen ichalthafte Anipruchipfigfal durch treuberzige Lift); und in fo manchen anderen in diesem Buche, entgegen. D kommt es bei ber Würdigung auf möglichft bestimmte, scharfe Auffaffung ber von Dichter entworfenen Zuge an, fo bag bie 3bee, welche fein Rarafterbild uns aid fpricht , flar hervorgebe. — Rarafterbild und Gefchichtsfabel von gleichem afthetifche Intereffe, fast wie in einer Epopoe, siehe in Schillers funftreicher Ballabe: ber 30 von Habsburg ( S. 312 ). — Allegorie vorzugsweise, z. B. in Uhlands: das Schwert die Rache (beites S. 251. in jenem bas Stichwort: burch meine, nicht burch Feuer Rraft; in biefem: ber fcwere Pauger ihn nieberzwingt, d. i. bie bem Frevel felb inwohnende, vernichtende Schwere.); ferner, in ber Bolfsfage vom Rolner De (S. 330.; ber weltliche und ber geiftliche Baumeifter, ber unvollendete Dom M — Reicheb; ber unversöhnte Haber in verborgner Tiefe); überhaupt in allen be festen Abtheilung, und manchen frühern. Froftig, unppetifc, ift die Allegorie un ba, wo es ben allegorifchen Perfonen an poetifchem Leben gebricht, fo baf wir un nicht für fie felbft, fondern bochftens für bas, was fie aussprechen und barftelle follen, intereffiren. Tehlt auch Letteres, fo wird die Allegorie freilich absurd; fo i. A wo der Poet die im Oden. ober Kangleiftpl jauchzenbe ober lamentirende Lugend, Mer fcentlebe u. f. w. jum Geburts . ober Leichenfefte bes Gonners befchmort; mitth todte, abstrafte und triviale Gebanten mit Allegoriepuppen aufführt. In biefe Ga berobe gehören auch bie abgebrauchten alten Götter; Phöbus, Luna, Bachus, Re pido ic. — Wenn bagegen ein Dichter, j. B. Schiller bie Poeffe in bem Dabon aus der Fremde (G. 314.), ober Ubland ben Gebanten: ber himmel ftreitet für bi Grommen, und fie himvieber treten für ibn in bie Schranten, in feinem Pastal Biva (6. 257.) allegorifirt, fo feffeln biefe ihre Geftalten uns burch ibre eigne poetifc Schönheit. — Von höherem Standpunkte betrachtet, fällt das Weien der Alleapri mit bem der Pocfie überhaupt jusammen; oder was fann diese anderes und mehr, den Ibeen als lebendig icone Birflichfeit barbieten? Rur bas absichtliche Berberge der Ibee, giebt das Untericheibungszeichen ber allegorischen Poefie, welche Wis, Scharffinn und ahnende Phantasie in hohem Grad augleich anspricht.

Schranken gu feten, baf fie nicht ind Meite und Milbe ausschweise, ift allers ings Theorie unumganglich nothig. Allein alle Abstraftionen berfelben, nelde fie als Lehren und Regeln aufstellt, follen aus bem vorherbekann= ten Sonfreten enthoben fein, barauf gurud weifen, und nicht über bief Bereich binaus langen. Alfo : was bas Wefen ber Poefie überhaupt fei; was bie fogenannten Kiguren \*); was bie Natur und Bebeutung bes Berfes; ablich, was ber eigenthumliche Karafter ber vier Dichtungsgattungen und ibrer Unterarten: bas alles foll mit mbalichfter Bestimmtheit aus gegebenen Mustern entnommen und aufs klarfte in einfache Vorschriften zusammengefaßt werten. Mithin, feine fpekulative Mesthetik, sondern eine bundige, burchand praktische Poetik: - welche bie Mittel und Wege nachweist, wie bie innerliche Poesse außerlich wird, sich lebendige Wirklichkeit, ihrem Inmm entsprechenbe, schone Korm und Gestalt giebt. Eine wiffenschaftliche Teftbetit auf ber Schule, wurde bie produktive Phantafie lahmen, und ton beshalb unverständlich sein, weil sie ihre letten Grunde in der spekulaiben Whilosophie fuchen muß, folglich biefe vorausfest. Gelbft umfalfinde Untersuchung g. B. über bas Befen bes Erhabenen, Romifchen, Naiven, Sentimentalen u. f. w. wurde auf die noch garten Reime ober Anospen ber inendlichen Phantafie fehr frostig einwirken; so viel bavon zum Verstanbniffe gebener Muster nothig ift, versteht sich entweder von selbst, ober leise fingerzeige reichen bin, und bei eigenen Probuktionen giebt bie Natur bes Indugirenden, feine Stimmung ober fein Gegenstand, bas Geborige ichon a Sanb.

Allein, wie schon bemerkt, bevandie Jedem angeborne, eigne poetische koduktionskraft bethätigt und ihrer selbst bewußt geworden, bleibt alles ans km immer unzureichend, um unmittelbar in den Geist der Dichter einzustingen. Und doch wäre dieser Gewinn, man schlage ihn auch, wie billig, beraus hoch an, noch bei weitem nicht der Hauptgewinn einer solchen Geiskes-Bethätigung, sondern, wie so manche andere daraus hervorgehende und schanzeihende Folge, eben nur Folge.

Bie die erste Bekanntschaft mit einer großen, achten Dichtung, uns eine bezaubernde Aussicht in eine unermeslich weite, unbekannte, aber über alles ihone und reiche Belt, nach außen hin eröffnet; so nicht minder beseeligend ift der Blick in die unbegränzte und nur durch die ahnende Phantasie beseuchtete Tiefe unseres Inneren, den uns das überraschende Gelingen einer eigenen, poetischen Schöpfung aufthut. Ein wohlgerathener Versteicht hin, diese Wirkung hervorzubringen; benn es ist ein Geheimniß, eine

D Berfieht fich, nicht die langweilige, berfommliche Litanei, fondern nur die wichtigften poeti ich en Figuren, alfo Gleichniff, (poetifche) Antithefe, Perfonifikation, Meta, pher und Allegorie.

Magie, wenn plaglich Gedanten und icone Form beffelben fo in einanben gewachsen vor und treten, als waren fie von Anbeginn Gins gewesen.

Der Bers ift nicht etwa nur eine verfconernbe Bugabe gum Inhaft, fonbern fo wefentlich, bag eine volltommene Doefie ohne Berd, fic at nicht benten läßt. Denn die Doefte will ja eine icone, überirbische Bet schaffen, zwar im Geiste ber Natur, ber bem Dichter eben in bochfter Ra innemobnt, aber mit icopferifchem Bewußtfein, welches ber Ratur manget baber ihre Gebilbe ber Ibealität entbebren. Der Dichter bebarf mithin all Mittels einer Sprache, beren Klang und Bewegung nicht bloges Beburfulf und Zufall bestimmt, wie bei ber gemeinen Prosa, sonbern wo ber Zufall burch bas berrichende Gefet ber Schonbeit ausgeschieden bleibt. - BBsbb. Blang, b. i. gute Mijchung von Botalen und Ronfonanten. angemeffene Wechfelfall ber erfteren, und ihr Bufammenklang im Reim; - Boblbath wegung, b. b. bem Inhalt entsprechender Wechsel von langen und turker" Sylben, baraus Bildung von Berefüßen zu Takten, Gruppirung berfelben mil Berfen und Strophen: biefes find bie Kaktoren jener Sprache, bie man mitnicht bedeutungsloser Sprerbel die Göttersprache genannt bat; genauer well möchte man fagen: ber Bers ift mufikalifder Zang bet Sprace! Denn wie unser Leib im mustkalischen Tang, so wird die Sprache durch ber Bers fich felbit jum lebenben Aunftwerk, fraft welches Reber, ber nur abenbaupt Empfänglichkeit bat für Wohlklang und Wohlbewegung, und übrigenf! gang abgefeben von bem Inhalt, unmittelbar aus ber Profa bes gemeinen Lebens in eine poetische Welt erhoben wirb.

Allein mit dieser, freilich wichtigen, allgemeinen Wirkung, begnügt sich die Verskunft nicht. Wie ber mustalische Tanz mimisch auch karakteristliche Verschiebenheiten darstellt, so ist es auch dem Verse vergönnt, beur Sörer in den Karakter des Gedichtes einzuführen und stets veranschaulschend zu begleiten. So giebt es epischen, lyrischen, dramatischen, bidaktischen Versterner in allen diesen noch unzählige, in die seineren Unterarten solgende, Versarten, bis zu rhythmischer und melodischer Zeichnung und Nachahmung bes Allereinzelsten \*).

Wie der Schul = Unterricht im Versbau anzukehren sei, darüber ware viels zu sagen. — Sicher ist es von großem Nachtheil, mit der Prosodie zu beit ginnen, und denn nach deren Vorschriften Verse skandiren, hierauf fabriziren zu lassen. Gute Verse munden Jedem, wie gute Speisen ohne die Kenntnist, der Küchengeheimnisse. Und so wende man sich voraus an den äußeren Sinnund das Gefühl der Schüler, indem man ihnen den Genuß mannigsaltiger!

<sup>\*)</sup> Man erinnere fich nur an die befannten homerifchen ober virgilifchen Berfe vom Steinrollen, vom Rofigallopp u. f. w.; allein es ließen fich aus deutschen Oichtern, sumal lprijchen, noch viel feinere Beifpiele aufbringen.

Berfarten ohne vorhergebende Theoxie gewährt, bis die willfommene Gewihnung an icone Gebanken in schoner Form, eingetreten und ihre naturüchen Ansprüche festgesetht hat.

Ift ber Boben fo bereitet \*), bann barf man mit Einmal ben Gaamen ftreuen, und er wird fast unter ber Sand auffeimen. — Das Grundaeses ber beutschen Prosodie: ber Ginn bestimmt die metrische Geltung ber Sulben, ift bochft einfach, und feine Anwendung im Gangen gleichfalls außerft leicht; man bute fic nur, bem Schuler fogleich bie Mobifikationen, Reinheiten und einzelnen Ausnahmen von vorn berein beibringen zu wollen, und gebe nur Die hauptbestimmung, bag Stammiblben ber Substantive, Abjektive, Beitwirter u. f. w. unbedingt lang, alle Flexionssylben u. unbedingt kurz sind; bat, abgesehen bievon, immer bie Stammiblbe mehrsplbiger Borter . lang ift, einfolbige Prapolitionen und ber einfolbige Artitel in ber Regel turz, und nur too ber Nachbruck bes Sinnes barauf liegt, lang find. Dieg alles und was noch weiter für ben Anfang bazu gehört, nebst ben veranschaulichenben Beispielen, läßt fich füglich in Einer Stunde abthun; in einer weiten, die Lehre von einigen Berefügen \*\*) und Berezeilen, bis gur Bibung einer einfachen Strophe. — Es mußte übel bestellt sein um bie Gaba mb Gemuther einer Schule, wenn es bem Lehrer nicht möglich mare, de nicht gerade ftumpffinnigen Schuler jum Improvifiren, jum Erfinden we Berfen und Strophen aus bem Stegreife, fofort zu befähigen; Giner audnbet ben Anbern, Alle die Sache und die niegefühlte Freude ihres Gelugens. Eine folche Stunde wirkt oft mehr zur Entwidelung bes Sprach= umogens, als lange munbliche und schriftliche Unterweisung und Uebung Nicht felten werben, burch folche machtige Erregung aller beiftedfrafte zugleich, Talente, wie burch einen Bauberschlag, hervorgerufen, im beren Worhandensein weder ber Lehrer, noch ber Schüler selbst, bisher ine Abnung hatten. — Solche Wirkungen wollen erfahren sein, damit men an ihre Wahrheit glaube.

Es wird fich fragen, ob ber Gebrauch, antifer Beremaage im Deutschen überhaupt, und junachft auf ber Schule, awedbienlich fei? --

Die griechische Zeitmeffung \*\*\*) und bie beutsche, find ihrem Prinzip nach grundverschieben. Die Griechen meffen ihre Sylben gang einfach und

<sup>\*)</sup> Es verfteht fich aus bem Obigen , bag durch tlebungen im Ergablen in ber Synonimit u. f. w. bannzumal bereits eine bedeutente Jule und Gewandtheit des Aus, bruckes gewonnen fein muß.

<sup>\*\*)</sup> Jamben, Trochaen, Daftylen, etwa noch Anapaften und Choriamben - ohnebin bie paffenoffen für unfere Sprache.

<sup>\*\*\*)</sup> die römische, - nachdem die alte, nationalehelbenpoefie verschollen -, ift nur eine, ansanglich wenigstens gewaltsame, Ropie der griechtichen, und tommt baber bier nicht weiter in Betracht.

äußerlich nach beren Buchftaben: ber Doppelvotal, ober ber einfache mit Konsonanten, ift lang, b. b. er erfüllt boppelt so viele Beit beim Mus den, als ber einfache Bofal mit nur einem Konfonanten. Bas etwa f ober zu viel war, konnte hier burch die Aussprache bezwungen und ins E maag gebracht werben, &. B. bei ber muta cum liquida, ober burch bopplung u. f. w.; benn felten baufen fich bie Ronfonanten nur bis zu aufeinander folgenden. Go kann man, bekanntlich, annehmen, bag bie difden Langen und Rurgen gegeneinander gleichlang und gleichkurg, bağ zwei Kürzen metrisch vollkommen so lang find, als Eine Lange. D Die burchgangige Bermanblung von Langen in Kurzen in ben Berfen, umgekehrt; fo barf g. B. an jeber Stelle im herameter ftatt bes Dakt ein Spondaus gesett werben u. f. w. - Durch biefe Gleichförmiakeit Spiten, wo icon bas Auge in ben Buchstaben bie metrifche Geltung erke ward es ben Griechen möglich, jenen vielgewandten Abythmenschwung, mannigfachen, außerft tunftreichen, ftolgen Stropbenbauten mit größter ftigkeit aufzuführen, die wir bei Vindaros und den Tragifern bewunt Daber konnten ihre Berd : Ruge getanzt, Die Strophen mit tanzenden ren aufgeführt werden. Auch die Tonkunft anderte, febr begreiflich, n an ber Geltung ber Splben, sonbern maltete nur, biefelbe vielmehr unte Bend, in melobischer hebung und Senkung ber Stimmen. - Also tra Plaftit, jene Grundrichtung bes gangen, icon in fich geschloffenen unt gerundeten, griechischen Lebens, wie überall, so auch bier, mit möglich Entschiebenheit bervor.

Wie gang andere im Deutschen! - Unsere Worter und Sylben habi periciebene metrifche Geltung, als unfere Versonen farafteriftifche, als u unzähligen Innungen, Stanbesordnungen, Staaten in Staaten, geschich politische. Da bei und nicht bie Buchftaben, sonbern ber innere M des Wortes und der Sylbe, auch dessen äußere Gattung in der Aussp bestimmt, dieser innere Werth aber überall eigenthumlich und von bem . rer Wörter verschieden ift: so folgt, daß bei und eine unendliche und un bare Abstufung mehr ober minder metrifch werthvoller Wörter und Si ftatt findet. Wir konnen mithin im Deutschen von langen und turgen Gr im Sinne ber Antiken, gar nicht reben, sonbern nur von re ichweren und leichten. Zwar giebt bei uns auch ber innere Werth baltnigmäßigen Afgent, und Afgent hinwieder Beitlange: allein, n. lich, eben eine unbestimmbare. "Auf biefem, nach bem inneren Gehalt abwägenden, langeren ober furzeren Berweilen bei ben bebeutenden Gul beruht alle eigenthumliche Schonheit ber beutschen Aussprache, selbst ber wöhnlichen, und auch aller Bohllaut beutscher Lieber und Gebichte", Ar. Schlegel so treffend bie Sache bezeichnet. Und umgekehrt muß man baupten: auf jene außere metrifche Gleichformigfeit ber Solben find

griechischen Bersmaaße gebaut, auf ihr beruht alle metrische Kunftichonheit und aller Wohllaut antiker Poefien.

Sonach beantwortet fich bie Frage, ob wir antife Berbarten im Deutichen einführen follen, einfach baburch, bag wir es nicht konnen. Und je naber man bie Sache betrachtet, je mehr verschwindet jene anfangliche Bahricheinlichkeit bagu, je klarer trit biefe Unmöglichkeit bervor. - So tann bei uns die bedeutungefcomere Stammfplbe oft viel fürzer fein in ber Zeithauer ber Aussprache als die unbedeutendere Klexionsfolbe; g. B. bas Bort: biebifdit, mare, nach Bofficher Beitmeffung, ein Trochaus. Gleichwohl ift Niemand im Stanbe, Die feinsollende Rurge i f ch ft , so turg ausanfprechen als bie feinfollenbe Lange i e b, wenn man fie nicht unnaturlich bebnt. Gebe man nun gar; biebischft ftritt, fo folgten auf bas turge i fechs Lonfonanten! und boch foll bie Golbe, als Rlerionefolbe, furt fein. - Monftrofitaten gang gleicher Natur, wenn auch nicht fo barot, liefert aber jeder beutsche Bexameter, eben weil die fogenannte Position minends beachtet werben, und boch ohne biefe Bebingung nirgends ein mabw Berameter existiren fann, noch je biese Berbart erfunden worben mare. -Im bente man erft an bie pinbarifchen Strophen und an bie ber bramatischen Wire! Dazu tommt noch, bag befanntlich bie antifen Dichtungen, von bes jonichen Bytherspielers Beiten an bis berab zum römischen Lyraspieler, wie borag gerne nennt, mufitalifch, fingend vorgetragen, für Gefang und Infitbealeitung eigens fo gebichtet maren. Nun aber ift bie Contunft ber Alten, wie Sachtundige bargethan, in ihren Clementen bergeftalt von unfemer verschieben, bag und für jene bas Ohr so fehr mangelt, bag ber befte moderne Mufiter biefelbe nicht einmal faffen, geschweige benn fcon finben Unnte. So bleibt und, ohne Wiebererwedung ber griechischen Tonkunft ihre Bersfunft auf immer ein - elpfaischer Schatten.

Also ware ber weitgerühmte Vorzug unserer Sprache, bie antiken Berse nachzubilden, ein Traumbild, und naber betrachtet, unsere Prachtwerke und Bravourstüde dieser Manier, Karrikatur? — Es scheint fast so, und wird kaum anders sein\*). — Allein wie, wenn sich ber anscheinende Verluft in

<sup>\*)</sup> Gleichwohl foll bamit nicht gesagt fein, baß man unsere antif metrischen, bentschen Gebichte, unter benen fich auch bem Inhalt nach gute finben, auf Schulen ignoris ren möge. Will man felbst herameter und Diftichen fertigen laften, um ber gelehrten herfömmlichseit etwas nachungeben, so können biese Urbungen, wenn übrigens bem Geist ber Muttersprache keine Mishbanblung augestigt wird, wie so oft in den Rofflichen Lieberschungen, von gutem Anhen fein, um die Sprache rhurbmisch handhaben. In levenen. Wenigstens fei man Kreng! gestatte nie Bertibse gegen die Zeitmestung: feine Trochden satt Spondan; keine herameter ohne die nothwendigen Rube. Casuren im britten, oder spätesten nach der ersen Länge des vierten Lüges; keinen Sinn, abschinitz aber nach der zweiten Kürze des vierten, weil ein solcher den berametrischen

einen mabren Gewinn verwandelte? - Es wird taum anders fein\*). Jenes eigenthumliche Gewicht jebes Wortes, woburch es wie ein eigenes, perfonli= 4 des Leben gewinnt, und je nach feiner Stellung ju ben übrigen, im Berthe 1 fteigt ober finkt; ferner, bag in ibm felbst immer bas bebeutenbste, bie 4 Burgel, über bas abgeleitete und flexibele (gleichsam ber Beift über bas Kleich) bie herrschaft übt: bieses find Reize, Borzüge, welche von nichts = übertroffen, burch nichts aufgewogen und erfest werben konnen.

Damit biese reizende Mannigfaltigkeit nicht in formlose Regellosigkeit auseinander fahre, mugen wir vor allem ein fache Detern baben, ohne 1 fo kunftliche und vielfältige Auflöfungen, wie bie Griechen. Wie weit binnen :: ber Schranken bes Bermaages Kreiheit ftatt finden konne, bafur geben uns z schon unsere mit so fein musikalischem Ohr und Gefühle begabten Epiker und :1 besonders Luriker schwähischer Zeit, unter ben Neueren vorzüglich 21. 28. a Schlegel, L. Tied, Uhland, treffliche Mufter. - In ber Zeitmeffung aber 1 fcutt vor Willtuhr ber burchgreifende Grundfatt: bag bie Stammiblbe unbebingt schwer ist gegen jebe abgeleitete und Klexionssvlhe. — Endlich, bient i ber Reim zum festen Schlußstein \*\*), wie ber einzelnen Rhothmen zwischenburch, fo bes Gangen. In bem Reim erscheint Inbalt und Korm, Bilb,

ť

Monthmus aufloft; überhaupt feine gehäuften amphibrachiften 28 ort fuße (Schauet, ben Labmen, er bumpelt bie Enten und Ganfe ju Stalle ). - Das wichtigfte find Die ichonen Bortfuge, Die fruh von ben Bersfügen ju untericheiben find, und Die bem berameter feinen plaftischen Ausbruck und Werth verleiben. ( bie anapaftischen, ... doriambifden Wortfuffe, Die gefdleiften Spondaen u. f. w. g. B. Rafc wie ber Blis mit Gefrach und Geroll aus Gewölf in ben Schacht fabrt. - Schwebt in bes heers Machtrab u. f. w. [ A. W. Schlegels Gleg. Rom. Sieh überhaupt beffen : Die Splbenmaafie, Geb. II. Theil]. - Dit alle dem bilde man fich ja nicht ein, wirk. lich antite Berameter ju machen , fonbetn nur gutrhpthmifirte Berfe , benen gleich wohl immer etwas enflopifche Monftroffeat anhangen wirb.) à

<sup>=1</sup> \*) Im obigen Citate: nat yae rõvae en Aiós Estiv, fällt die Länge auf die Borter und - benn - von; Traum und Gott haben nur Rurgen. Bei und: auch der Traum ift von Gott; alfo die Lange auf bem ber Bebeutung nach Bichtigen, die Rurge auf den Rebensachen. Go im Lateinischen: Deus, Dominus etc. Griechen und Romern mochte bieg zwar unanflößig fein, wir aber konnen wahrlich teine Corzüge darin entdecken, und von unserem Standpunkt erscheint es uns so unnatürlich, als ein Baum, beffen Zweige und Blatter bicfer waren, als ber

<sup>\*\*)</sup> Die lette Zeile ber Strophe follte baljer nie bes Reims entbebren , aufer wo absicht. lich ein Lon ber Darftellung gewählt ift, welcher ber Ergählung in Profa, fich nabern will. Go ift mit Runftweisheit ber Reim vermieben in ben Schlufzeilen des Ublandischen Bedichtes: Roland Schildträger (Seite 243).

Gebante, Bewegung und Rlang gebunden und verschmolzen, und ergießt fich so, als lebendig tonendes, harmonisches Ganzes, burch ben außeren in ben inneren Sinn und Geift bes Borers \*).

Es wirb, hoffentlich! überstüssig sein, noch in eine weitläusige Erörterung einzutreten, daß durch metrische Uebungen Bestimmtheit, Anschaulichkeit, Sewandtheit des Ausdruckes, kurz, Meisterschaft über die Sprache gewonnen werde, wie auf keinem anderen Wege. Wie dem Schüler durch gute Poesieen das Tresslichste hierin dargereicht wird, mit einer Fülle den Möglichkeiten, in anderen, mehr oder minder entsprechenden Weisen und Wendungen des Ausdruckes das Gleiche auszudrücken, umzubilden, umzussehen: so hinwieder trit für ihn bei eigen en metrischen Uedungen die heilsame, seine Araft spornende Nothwendigkeit ein, seinem ganzen Sprachschaft, seinem ganzen Sprachvermögen auszubieten, um binnen der von ihm selbst als kunstnothwendig und weise erkannten Schranken der metrischen Form, dennoch mit plastischer Bestimmtheit, mit anschaulicher, lebendiger Schönheit und Wahrheit, sein Phantastebild, sein Gefühl, seinen Gedanken mittelst der Sprache zu veräußerlichen.

Eben so wenig wird es nothwendig fein, die Rehrseite bavon genauer n beleuchten, jene banaufichen Strupel und Jeremiaden umftandlich abguweien ober zu troften, als ba find: ber Unterricht burch und zur Poefie vertete nur ben profaischen Styl; erzeuge jene unseeligen Mischlinge suflicher Berichwommenheit, wie bie bochtrabenber ober mit Wohlgefallen bunkler Araftaffektationen, kurz, eine lahm ober toll gewordne Profa, die zu keinem wiffenschaftlichen ober praktischen 3wede tauglich fei, u. b. gl. mehr. - Es ist keinem Aweifel unterworfen, daß, wenn wol gar ber Lehrer selbst ein fostulirender Sugling ift, oder auch nur nicht mit Strenge sowohl auf Bestimmtheit und Alarheit der Anschauungen und Ideen bei Erklärung von Ge= bichten, als auf icharfe Zeichnung und bestimmtes, wahres Kolorit bei eigenen Poesien ber Schuler, sowie auf Korrektheit bes Ausbruck und ber metrischen Korm, bevor hierin völlige Sicherheit gewonnen ist, wo benn ohne Rachtheil, nein zum großen Bortheile, Kreiheiten zu gestatten find, unnachläßig sein Augenmerk heftet, folde Laxität jene graffirenden, ekelen Kebler veranlaffen konne; aber eben so gewiß ist es, bag burch ein entgegengesettes Berfahren bie entgegengesehen Vorzüge gewißer herbeigeführt werden, als burch irgend eine andere Methode. Man erinnere fich lieber an bie bekannte Thatsache:

<sup>\*\*)</sup> Doch nur wenn er rein gehalten ift (f. oben S. XXXVII); burch unreinen Reim wird die vergebens versuchte Konsonang um so schreiender als unto bare Dissonang sich außern. Gerner F fann so tiefe, umfassende Bedeutung dem Reim hauptsächlich nur im Deutschen zugestanden werden, wo dersetbe eben so oft auf die zugleich merrisch und dem inneren Werth nach gewichtigste Stammstebe, als in romanischen Gprachen auf die Fleriondsploen, fallt.

baß all unsere gute Prosa, von Keisersperg, Luther, Alopsied, Leffing an, bis auf herber, Gothe und die Schlegel herab, von Dichtern ober bichterische Gebilbeten geschaffen ist; sowie baran, daß nirgends ein Dichter eine nur mittelmäßige, geschweige schlechte Prosa geschrieben, aber wol viele sonst gnte Prosaifer.

Das Resultat ware bemnach: ber einig unsehlbare Weg, sowohl zume Küchengarten als zum Lustwalde der vollkommenen, d. h. ber gesunden, gebildeten, überall zureichenden, wie der schönen Prosa, geht durch die Borschule und Worhalle der Poesse. Oder, um mist recht handhablich auszudruden: keineswegs darum soll der Unterricht durch und zur Poesse allgemein statssuchen, um eitel Poeten zu erzielen, sondern um dadurch Alle zu guten Poesse, um eitern, d. i. zu Meistern des Ausdruckes in ihrer Muttersprache, zu machen; was, wie die Ersahrung jedem tüchtigen Lehrer dieses Faches gezeigt hat voter zeigen kann, jene Lehrmethode vermag, während jede andere nur Stücksoder Klickverk liesern kann.

Freilich, wenn Ihr nicht selbst burchbrungen seib von jener allertiefften, zallumfassenben Bebeutsamkeit, von ber heiligen und heiligenben Majestat ber i Poesie; dann — lehrt und treibt was Anderes! Die naschelnde, schöngeistische zi Genußsucht, wird wahrlich Keinen zu jenem pädagogischen Ernste, zu jenes zu Flachheit und Weichheit verschmähenden Strenge stählen, welche darum gez rade hier am nötbigsten ist, weil schon die Oberstäche der Poesie so viel Reizugendes und Süses darbietet, so daß die Jugend, nach herders Ausspruch, zu ohnehin "zu nichts geneigter, als von dem Schweren auss Leichtere zu sprinz pen", meistens lieber auf jener bunten Oberstäche voll Blümchen und Beeren ist spielt, als die Minengänge zu den oft tiekliegenden Goldstufen graben mag.

Aber es ist je langer je mehr eine Laxitat in unser Schulwesen überhaupt eingezogen, beren verborgen gehaltene Ursache zulest in ber lieb = und sorglos gen Bequemlichkeit ber Eltern und ber — Beit beruht, und die man dann mit allerhand liberal und sügtönenden Phrasen übertuncht. So klagt schon Einer, den noch Niemand einen padagogischen Rigoristen genannt hat, sondern ber humanste aller Schriftseller, eben unser unendlich milber herber "): 3

. 4

<sup>\*)</sup> in den Preisschristen über den Sinfluß der schönen Wiffenschaften auf die böberen, wund über die Wirkung der Dichtkunst auf die Sitten der Wölfer; worin er beweißt: noch als es Irrthum und Thorbeit ift, die böberen ohne die schönen Wiffenschaften and zubauen, in der Lust zu ackern, wenn der Boden brach liegt." Ferner: "Die schönen mußiffenschaften mußen den böberen vorausgehen, doch also, daß auch in jenen Wahrbeit zum Grunde liege." "Werden diese [vie ewigen Muster des Schönen] den Imglingen aus den händen gespielt, um sie dastur mit sogenannten höberen Renntnissen zu beschenken, so weiß ich nicht od ihnen, wenn sie gleich alles gesernte Scientissische im Gedächnis behielten, das Schade jenes Verlustes erset würde. — Was man zu früh lernet, sernet man die Techt. Ein metaphysisches Kind, ein spiematischer Rnabe ohne Materialien, ohn alle Vlüthe der Exfenntnis, ist ein junger Greis, der verweist war, eh er blüdte. Schasse der Jugend erst Reichtbum an

Biele Mangel und Ungludfeeligfeiten unferer Staaten, Memter und Beifte, laffen fich auf die ungludfeelige Ueppigkeit und Beichbeit gurudführen, e fich in unfere Erziehungstammern, in Schulen, Rirchen, Dallafte und aufer eingeschlichen bat, und allenthalben ihre bofen Wirkungen zeigt ". -Sibrend von je ber bie Geschichte lautes Zeugniß giebt, bag gerabe bie fraf-Men, felbftftanbigften Bolter -: Spartaner, Romer, Germanen alterer rit, jangft auch noch bie Englander - , ben Grundsat ber Strenge, mitmit migbrauchlich bis zur graufamen, ftlavifcen Unterwürfigfeit ber Jugend, t der Erziehung handbabten: bat man beutzutag, und zwar vorzüglich an ben nien, wo man fich mit Liberalität und Republikanismus am meiften bruftet, ie sonderbare, unbeilschwangre, bintervorderfte Manier, bie Jugend nicht ar Freibeit, fonbern in ber Freiheit zu erziehen. Golde Freiwit tann benn, begreiflich, nicht iene fein, welche in vernünftiger Gelbft= kfimmung besteht, und mit aller Bernunftnothwendigkeit Eins ift: fondern k ift die pure, pute Billführ von Unerzogenen, jedesmal bestimmt burch wielfachen Ginfalle und verschiebenen Gelufte ber Unmunbigen , beffer , Mechter, gabmer, frecher, finnvoller, thorigter, jenach ber Natur bes Knain, ber Umgebungen und außeren Ginbrude. Es reduzirt fich biefe Erzie: metweisheit, nach Kr. Schlegel, auf Eulenspiegels guten Rath:

> Den Rinblein alfo foll por allen man thun ihres bergens Boblgefallen , frülzeitig auch in Befellichaft treiben, daß fic bie Sitten an einander reiben ; fo werben fie fcon au ben Alten treten, fie fein belehren mit flugen Reben. Ift bann ein Anabe fo vollenbet : werb' er jur hoben Schule gefenbet; da fernt er frielen , Rechen , faufen , beineben fich in Beisheit taufen; fauft fich eine Bortion Abiolutes, und bat ers , fann er breiften Muthes Jebwebem lachen ins Angesicht, bem's an ber Rebensart noch gebricht. Die Baare ift nicht theuer eben , für 'nen Gulben wird fie Jeber geben. Dieg find bie Sauptergiehungsregeln u. f. w. Wenn Ihr die Lebren treu bewahrt, gewißlich 3br - jum Teufel fabrt. Doch biefes glaubt 3hr ficher nicht, meil es - ber Gulenfviegel fbricht.

Sachen und manderlei finnliche Gewishelt: die Deutsichleit gelehrter Begriffe wird ans ihnen, wie die Frucht aus dem Keim und der Blüthe, ju ihrer Zeit werden," Noch an vielen anderen Stellen filmmt das Refultat mit dem hier Erörterten jusammen; das Buch kam mir erft am Schluse diefer Borrede wieder ju handen, ionst bätte ich i früher Gebrauch gemacht von der Autorität des verehrten Namens keines Berfassers.

Auf bie Gefahr ber (ichon versuchten) Berkeherung hin, ist zu behaupten Ohne Zurückrufung jener alten, unbeugsamen Strenge in Unterricht und Erziehung, ist tein heil für bie Padagogit ber bei zu führen; — und, so parador es Manchen bedünken mag: ohne ft kam nirgends beren heitere Kehrseite, nämlich die gesunde, erquicklichterzinnige Fröhlichkeit bei der Jugend wohnen, welche die Mittund Lebensluft alles heranwachsenden Guten und Schönen ist; — ohne wird es nie gelingen, starke Karaktere heranzubilden; denn murt fremder Karakterstärke erwacht und erstarkt des Knaben eigene, wie der junfschwanke Baum um so strader und sessen knaben eigene, wie der junfschwanke Baum um so strader und sessen, wie also auch der beste Theil jenktgreichen Wirkung ausbleiben, von welcher Berber spricht:

"Amgemein geben die schönen Wissenschaften ben höheren Licht, Leben sinnliche Wahrheit, Reichthum; sie geben dieß sowohl dem Stoff, als dis Form, sowohl dem Gedanken, als dem Ausbrucke, sie sollens dem gange Geiste und Karakter, dem Herzen und Leben dessen geben, der sie mit rect ter Art treibet. Ein Mensch der schön denkt und schlecht handelt, ift ein smiggebildetes, unvollkommenes Wesen, als ein Anderer, der richtig den und kan krumm und elend ausbrückt. Einheit ist Bollkommenheit, sowohl in den Wissenschaften, als in den Kräften der menschlichen Seele, sowohl in Stoff als in der Form, im Gedanken, wie im Ausbruck."

Erzieher muffen die Lehrer wieder werben, wenn die Schule wiede ihre Wurde, ihren Seegen erhalten foll; Erzieher, nicht bloß gelehrtmachent Stundengeber, ohne Gewicht, ohne Chrfurcht bei den Schulern. Der Zwealles Unterrichts ist Erziehung, — er ist ein gutes Mittel zu biefen Zwed, aber nicht das einzige, und nicht einmal ein gutes, wenn er nicht die natürliche Entwickelung aller menschlichen Krafte und Bermögen gerichtet und gegründet ist. Bloßes Unterrichten ist eben ein Unterrichten Erziehen ein hinanziehen, Emporrichten.

Das Meinige beizutragen, daß solch ein allseitiger Unterricht gebeihet baß ber vernachläßigte oder nicht gehörig betriebene Unterricht burch und zur Poesse, unter und allgemein werde; daburch, nach Kräften, auf ein volltommene Erziehung mit hinzuwirken: bas ist mein Zwed bei bie sem Buche. Der menschenfreundliche Gott des alten homeros und Shakspe are's, der auch unsere großen Altvorderen hohenstaussicher Zeit die froh liche Bissenschaft lehrte, und unserem herder und Schiller die begei sternbe Bunge gelöst hat, schenke ibm seinen fruchtbringenden Seegen!

Folgende sinnverberbende oder sonst erhebliche Druckehler bittet man vorsaus un verbessern, geringere aber, die großen Theils von der verschiedenen Schreibart der Schriftsteller herrühren, zu entschuldigen. Doch halte man es the beinen Druckehler, wenn bald unsern, bald unsern, andern oder andren, bannt oder kömmt, Arme oder Aerme u. s. w. steht, was beides richtig und hand dem Bohlklang verschieden geschrieben ist. (S. heißt Seite, a linke brechte Spalte; v. v. von oden, v. u. von unten).

L. 2. b. 19. v. u. tapfre statt tapfere. — G. 3. a. 1. v. u. watd, st. war. - G. 18. a. 1. v. v. Tobes: ft. Tobtes:. - G. 55. b. v. v. er ft. es. - S. 65. b. 11. v. o. erklunge ft. erklungen. - S. 79. b. 12. Schidsal ft. Rriegespiel. - G. 83. a. 14. v. o. es ft. er. -6. 84. a. 14. es ft. er. - G. 92. 9. v. o. irrnben ft. irrenben. -6. 95. 15. v. o. beredt ft. beredet. - G. 107. 13. v. o. graunvoll A grauenvoll. - G. 107. 6. v. u. Grauen ft. Graun. - G. 125. 7. v. o. Kriegrin ft. Rriegerinn. Cbent. 8. v. u. nun ft. nur. - G. 133. 2. v. u. benn ft. bann. - G. 147. 10. v. o. ber ft. ben. - G. 149. 15. v. u. auf ft. nach. - G. 160. 5. v. u. Rubiger ft. Rubeger. - 6. 161. 5, v. o. ahnend ft. ahnbend. - G. 164. 5. v. o. bas, nicht por fonbern nach mein. - G. 175. 12. v. o. wollten ft. wollte. - 6. 178. 2. v. o. gewartet ft. erwartet. - G. 197. 14. v. u. Irnfried ft. Jring. — G. 207. 20. v. o. nach leiben ein ,. — G. 217. 4. v. o. fant bas " weg. - S. 228. 25. v. o. feind ft. Feinb. -6. 230. 16. b. o. vom ft. von. - G. 231. 9. v. o. Kleinob ft. Alein= nob. - S. 240. 7. v. u. redt ft. regt. - S. 273. a. 12. v. o. Sowert ft. Swert. - S. 183. b. 6. v. u. Klang ft, Rang. - S. 301. b. 12. v. o. freundlicher ft. frieblicher. -

.

•

.

5 . . . .

.

.

## Der Cid,

# romantisches Selbengebicht

v; p n

#### 3 phann Gottfried Berber.

Die Geschichte dieses Gedichtes spielt in Spanien. Der Dichter ührt uns in die Tage des Rampfes der driftlichen Spanier gegen ie mohammedanischen Mauren; sein held heißt Rodrigo, aus dem alten heldengeschlechte derer von Lainez; zubenamt der Cid, oder auch Campeador. — Cid bedeutet: herr, Gebieter, wie ihn zuerst bestegte und dann durch seine Leutseligkeit dankbar gemachte Feinde nannten; — Campeador der Kriegskundige.

Diefer Cid ift auch gefchichtlich ein großer Mann, fcon gu feinen Lebzeiten (man fest feine Geburt ins Jahr 1026) gefürchtet und wrehrt, fowie turz nach feinem Tode und manches Jahrhundert binduch befungen in zahlreichen Romanzen feines gefangliebenden Bolles.

Aus folden, und einem heldengedichte von Cid, das faum bundert Jahre nach des helden Sod verfaßt fenn mag, hat unfer herder feinen Cid gedichtet, indem er das Bereinzelte zu einem Bangen vereinigte, zu einem dichterischen Kunstwert erhub.

### I. Der Cid unter Fernando I. bem Großen.

#### Romanzen.

Traurend tief, saß Don Diego; wohl war keiner je so traurig; pramvoll dacht' er Tag' und Nächte wr an seines Pauses Schmach.

An die Schmach des alten, eblen, tapfren hauses der von Lainez, das die Inigos an Ruhme, die Abartos übertraf.

Elef getränket, schwach vor Alter, fühlt er nahe fich bem Grabe; da indest sein Feind, Don Gormaz, ohne Gegner triumphirt.
Sonder Schlaf und sonder Speise, schläget er die Augen nieder; trit nicht über seine Schwelle, spricht mit seinen Freunden nicht; höret nicht der Freunde Auspruch, wenn sie kommen, ihn zu trösten: denn der Athem des Entehrten, glaubt er, schände: seinen Freund.

Endlich schüttelt er die Burbe los, des grausam-stummen Grames, lässet Jommen seine Sohne, abet — spricht zu ihnen nicht; bimbet ihrer aller Hande venst und fest mit starken Banden: Mile, Thranen in den Lugen, siehen um Barmbarzigkeit:

Fast schon ist er ohne Hofinung; als der jüngste seiner Sohne, Don Robrigo, seinem Muthe Freud' und Hossinung wiedergab. Mit entstammten Tigeraugen trit er vor dem Vater ruckwärts: "Vater", spricht er, "Ihr vergesset wer Ihr seid und wer Ich vinl. Hatt ich nicht aus Euren Sänden. ahndet' ich mit einem Posche, die mir jest gebotne Schmach".

Strömend floßen Freudethränen auf die väterlichen Wangen:
"Du, (sprach er, den Sohn umarmend)
Du, Rodrigo, bist mein Sohn!
Ruhe giebt dein Jorn mir wieder, meine Schmerzen heilt dein Unmuth; gegen mich nicht, deinen Vater, gegen unsres Pauses Feind hebe sich dem Arm!", Wo ist er"?

Tief in seine er niemals rüchwärts wird er niemals rwenn er dich im Kampse sulle doch von bessem ist sein. Der sein, dem fortan du die wurd er jemals unwerth de nun, so dienst du Keinem ruhebe sich dem Arm!", Wo ist er"?

ruft Robrigo; "wer entehret unser haus?" — Er ließ bem Baten kaum, es zu erzählen, Beit.

Angehört ben Schimpf bes Saufes. aeht gedankenvoll Rodrigo; benkt an seine jungen Jahre, denkt an seines Keindes Macht. In Afturiens Gebirgen gablet Gormag taufend Kreunbe. Er, in Ronias Rath ber erfte, Gr, ber erfte in ber Schlacht. Aber wenn er bie bem Bater zugefügte Schmach bebenket: was bedeutet alles andre? Recht will er vom himmel nur. Brabbeit ift er feiner Chre schuldig: schadet ber die Jugend? für fie ftirbt aus achtem Stamme selbst bas Kind im Kinderkleib.

Gilig langet er ben Degen . fich herab, ben einft Dubarba führte, jener tapfere Ariegsmann: traurig bieng ber Degen ba. als ob er, por Alter roftenb, feines Berren Tob betraure. Ch er noch ihn um fich gurtet, rebet er ben Degen an: "Dir gesagt sei es, bu ebler Degen, bag ein Arm bich führet. gleich Mubarbas Arm! und fühleft . bu, bag ihm bie Starke fehlt: rudwärts wird er niemals weichen, wenn er bich im Rampfe führt! Ebler, bu von gutem Stable, boch von beffrem ift fein Berg! Werth wird beffen, bem du bienteft, Der fein, bem fortan bu bieneft; wurd' er jemals unwerth beiner: nun, fo bienft bu Reinem mebr!

bigt er bich! — hinaus in's Frete! (ruft er) benn bie Stund ift kommen, ber gerechtsten Rache Zeit."

Auf bem Plate bes Pallastes traf Robrigo auf Don Gormaz 2 einzeln, niemanb war zugegen, wet er ben Grafen an: "Kanntet 3hr, o ebler Gormaz, mich, ben Sohn bes Don Diego, als Ihr Gure Sand ausstrectet auf fein ehrenwerth Seficht? Bugtet Ihr, bag Don Diego ab von Lunnn Calvo ftamme? bag nichts ebler und nichts reiner als fein Blut ift und fein Schilb? Buftet Ihr, daß, weil Ich lebe, id, fein Sohn, fein Menfch auf Erben, taum ber mächtge herr bes himmels bief ibm thate ungeftraft?" -"Beißt bu", fprach ber ftolze Gormag, "mas wohl sei bes Lebens Sälfte? Jungling!" ,,Ja", fprach Don Robrigo, "und ich weiß es sehr genau; Gine Balfte ift: bem Eblen Ehr erzeigen, und die andre: ben Sochmuthigen zu ftrafen, mit dem letten Tropfen Bluts abjuthun die angethane Edanbe!" Als er bieß gefagt, ich er an ben ftolzen Grafen, ber ihm biefe Worte fprach:

"Nun was willst bu, rascher Jungling?"

"Deinen Ropf will ich, Graf Gormag!

(sprach ber Cib) ich hab's gelobet!"

"Streiche willft bu, gutes Rinb!

Streiche hattest bu verbient!"
– D ihr Heiligen bes Himmels!

wie war Cib auf biefes Bort.

(frach Don Gormaz) eines Pagen

Thranen rannen, stille Shranen rannen auf des Greises Wangen, ber, an seiner Tasel sibend, alles um sich her vergaß; benkend an die Schmach des Hauses, benkend an des Sohnes Jugend, benkend an des Sohns Gefahren und an seines Keindes Macht.

Den Entehrten flieht bie Freude, flieht bie Buverficht und hoffnung; alle kehren, mit ber Ehre, froh und jugenblich gurud.

Noch versenkt in tiefe Sorge, sieht er nicht Robrigo kommen, ber, ben Degen unterm Arm, und die Hand' auf seiner Brust, lang ansieht ben guten Vater, Mitleid tief im herzen fühlend, bis er zutrit, ihm die Rechte schüttelnd: "If, o guter Greis!" spricht er, weisend auf die Tasel. —

Reicher floßen nun Diego
seine Thränen: "Du, Robrigo,
sprachst Du, sprichst Du mir dieß Bort?"
"Ja mein Bater! und erhebet
Euer ebles, werthes Antlig"—
"Ist gerettet unsre Ehre?"
"Ebler Bater! er ist tobt."
"Sese dich, mein Sohn Robrigo,
gerne will mit dir ich speisen;
wer den Mann erlegen konnte,
ist der Erste seines Stamms."

Beinend knieete Robrigo, kuffend feines Baters Sande; weinend kufte Don Diego feines Sohnes Angesicht.

Deulen, und Geschrei, und Rufen, Roffetrit, und Menschenstimmen mit Geräusch ber Waffen, tonten 34 Burges var Louigs hof, Niederstieg aus seiner Kammer Don Fernando, Er, der König; alle Großen seines hofes folgten ihm bis an das Thor.

Wor bem Thore ftand Eimene \*),
- aufgelöst bas haar in Trauer;
und in bittren Thranen schwimmend,
fank sie zu bes Königs Knie.

Gegenseits kam Don Diego mit breihundert edlen Männern; unter ihnen Don Robrigo, Er, der stolze Castilianer. Auf Maulthieren kamen Alle: Er allein auf einem Roß; Bisamhandschut trugen Alle: Er allein ben Ritterhandschut; Alle reich in Gold und Seide: Er allein in Wassentracht. Und das Bolt den Zug ersehend, und der hof, als an sie kamen, Alle riesen: "Schaut den Knaben, der ben tapsren Gormaz schlug!"

Rings umber sah Don Robrigo, ernst und fest: "Ist euer Einer, ben des Grafen Tod beleidigt, Freund, Berwandter, wer es ist: sei's zu Fuße, sei's zu Rosse, stell' er sich! "Sie riesen Me: "Dir mag sich der Teufel stellen, Er nur, wenn es ihm beliebt!" —

Ab von ihren Mäulern sagen die dreihundert ehlen Knappen, ihres Königs hand zu kussen: sihen kliebe auf seinem Rog Don Rodrigo. "Steige nieder, Sohn Rodrigo", sprach der Vater, "deines Königs hand zu kussen"— "Wenn Ihr es befehlt, o Bater, Eurethalben thu ichs gern."

Eingefallen in Castilien waren Könige ber Mauren, fünf. Berwüstung, Lärm und Feuer, Morb und Tob jog ihnen vor.

Ueber Burgos schon herüber,
Montes d'Oca, Belsorado,
San=Domingo und Narara
steht verwüstet alles Land.
Weggetrieben werden Heerden,
Schafe, Christen, Christenkinder,
Männer, Weiber, Anaben, Mädchen;
diese weinen, jene fragen:
"Mutter, wohin ziehen wir?"
Ruhmreich sammeln schon die Mauren
ihren Raub, zurüczukehren;
benn niemand begegnet ihnen,
niemand, auch der König nicht.

Bu Bivar auf seinem Schlosse Sorte biese Roth Robrigo; noch war er nicht zwanzig Jahre, boch an Muth war er ein Mann.

1

ς.

Auf sein Rof, es hieß Babieça, stieg er, wie hoch in ben Wolken
Zeus auf seinen Donnerwagen,
und durchrannte rings das Land.
Die Vasallen seines Vaters
bot er auf. Schon sind ste Alle
angelangt zu Montes d'Oca
und erwarten ihren Feind.

Guter himmel! von ben Mauren zog fortan nicht Einer weiter; — aber die geraubten heerden, Männer, Weiber, Christenkinder, Alle ziehen ihres Weges froh und frei. Die fünf gefangnen Maurenkönige, dem König Don Fernando schickt Rodrigo die Gefangnen zum Geschenk.

Die ericholl ein Rubm gerechter,

<sup>.)</sup> Das spanifce pi aususprechen wie bat harte beutsche d.

stifer nie, als Don Mobrigo's: benn fünf Könige ber Mauren, Mauren aus ber Moreria, waren ihm Gefangene.

Und nachdem er, mit Bereidung, in Basallenpsticht und Zinspflicht se genommen, sandt' er Mle wieder in ihr Land zurück. — Als nach sieden langen Jahren (nie wär' er von ihr gewichen!) Don Fern ando jeht die seste Stadt Evimbra, sest durch Mauern und durch Thürme, überwand: weihet' er der Mutter Gottes die prachtvollste der Moscheen.

hier in biesem heligen Tempel hielt Robrigo Ritterwacht; hier mit eignen Königshänden gürtet ihm das Schwert der König, und die Königinn, sie führet selber ihm den Zelter zu. Die Infantin Donna Uraka schnallt' ihm an die güldnen Sporen: "Mutter sprach sie, welch ein Ritter! einen schönren sah ich nie!"

Also sprach die Königstochter; boch nicht mit der Rosenlippe, ties nur im verschwiegnen Busen sprach also ihr stilles Herz.

Die Infantin Donna Uraka hatte zu bem ichonen, fo fruh gekronten helben eine tiefe, nie verlöschenbe Reigung gefaßt "). Allein anders hatte ber himmel gewollt.

Fünfmal, in tiefster Arauer, erschiem Donna Limene, nachdem kein Ritter es gewagt, der Blutrache für den einst so gewaltigen Grasen Gormaz sich zu unterziehen, — vor dem Throne Don Fernando's; stehend, Er möge ibre Sache gegen den Sid versechten; allein der König, vorschauend, hatt' es jedesmal abgelehnt, mit theilnehmender Milde. — Wie so oft, in edlen Semüthern, aus dem Jorn der Feindschaft plöglich die wärmste Freundschaft, so entsprang in Limene's Herzen aus ihrer Erbitterung gegen den Sid, der sie liebte, die tiesste Neigung. — Don Fernando, ein hochherziger Mann, begünstigte beide väterlich; er empsieng ihr Treuwort, alles Hasses auf ewig zu vergessen; er beschenkte den Sid mit reichen Besitungen und ordnete ein prachtvolles Fest zur Feier des Hochzeittages. — Dieses Fest, in der eigen-hümlichen, treuherzigen Fröhlichkeit und natürlichen Frische des ritterlichen Kittelalters, ergieng dann wie folgt.

· Perrlich gieng am Dochzeittage auf die Sonne. Don Robrigo, abgelegt die Waffenrüftung, kleibet sich mit seinen Brüdern bochzeitsich und fröhlich an.

Aecht Walloner Pantalone; mit Scharlach gezadte Schuhe, fein an Leber: zween Stifte hefteten sie sest und enge an den wohl gebauten Fuß. Jeho zog er an die Weste, eng anliegend, ohne Borten; dann die schwarze Atlas=Jacke wohlgepusst, mit weiten Ermeln wenig hatte sie sein Vater nur getragen). Auf den Atlas

<sup>\*)</sup> Wo die voerischen Stüde des Driginals unferem Zweite nicht entsprechen, sähren wir die Geschichtserzählung in Prosa sort.

flet von ausgenachtem Leber breit anständig bas Rollet. Dann ein Ret, von golonen Raben, eingewirkt in grune Seibe, ichloß fein Saar ein. Muf bem Bute pon Cortraper feinem Zuche. hob fich eine Sahnenfeber munberbarlich hoch und roth. Schönbefrangt bis auf die Bufte reichet ibm bie Jazerine: und um feine Schultern fpielet ausgepluicht ein Bermelin. Dann ber unvetzagte Degen, Tigonaba mar fein Mame, Et, ber Schreden aller Mauren, banat in ichwarzen Sammetbanbern an bem feften, tapfren Gurt; ausgezakt, gefaßt mit Gilbet war ber Gurt; ein feines Schnupftuch, wohlgefaltet, bieng baran. So gekleibet gieng ber eble Don Robrigo, mit ben Brübern, bin zum weiten Rirchenplat; wo ber Konia und ber Bischof. wo die herrn bes hofes alle, mit Eimene'n ihn erwarten, mit Eimene, feiner Braut.

Sittsam stand sie da, Ximene: von elastisch feiner Leinwand puste ihre Flügelhaube; von dem feinsten Londner Tucke wohl garnirt war ihre Kleidung, die von Schultern bis zu Füßen barg und zeigte ihren Wuchs. Auf zwei rosigen Pantossen stand als Königinn sie da. Ihren Pals umschlang ein Palsband, an ihm hiengen acht Medaillen, einer Stadt an Werthe gleich; und die reichste unter ihnen, den Sance: Michael darstellend,

ichwer von Perlen und Juwelent, bieng bem Fraulein an ber Bruft.

So begaben die Verlobten zum Altar sich. Vorm Altare, eh der Braut die Hand er reichte, sprach er zu ihr, tiesbeschämt:
"Ftäulein, einen Mann von Ehre, leider, hab ich Euch getödtet: denn es wollt' es Ehr und Pflicht; diesen Mann geb ich Euch wieder, und was Ihr mit ihm verloret, Vater, Freund, Verwandte, Diener, Alles geb ich Euch, mit Allem mich Euch, Euren Ehgemahl."

Muszog er ben kunnen Degen vorm Altare; kehrt zum Himmel seine Spiße: "Mich zu strafen, (spricht er) biene bieser ba, wenn mein Lebenlang ben Eibschwurtch verlete: Euch zu lieben, und Euch Alles zu ersehen, wie ich Euch zu Gott gelobt. — Und nun auf, mein guter Oheim! Lunnn Calvo seegnet uns!"

Bom Altar und aus der Kirche zog die Hochzeitfeier prächtig, Don Robrigo's und Ximine's. Stattlich an Ximene's Seite gieng der König, der Vermählten Bormund; an, Rodrigo's Seite gieng der fromme, gute Bischof; dann der Herren langer Zug.

Bol burch einen Ehrenbogen gieng ber Zug hin, zum Pallaste; ausgehängt aus allen Fenstern hiengen, golbgestidt, Tapeten, und ben Boben bedten Zweige, frische Kräuter, Rosmarin. Auf ben Straßen, auf ben Gassen, langs hinan bis zum Pallaste,

in getrennten Choren, Saitenspiel und Combein, wunsch, Freud = und Luftgefang. var Kanneg, (unter allen iben Cib's ihm ftets ber Erfte) on Dienern reich begleitet efdmudt mit iconen Sornern, er prächtig sich als Stier; lineg, auf bem Efel, leich einem Roffe tummlenb: tin Delaes mit Blafen Erbsen die er auswarf, Boff gur lauten Luft. ch lacht barob ber König. em Dagen, ber ben Damen Erschreck, ben Teufel spielte, Janbvoll Maravedi's. werfen unter's Bolf. ) führete ber Ronig ir rechten Sand Timene: ie Koniginn empfieng fle: ihr bie Berrn vom Bofe; ind freier marb ber Bua. en warf man aus ben Kenftern, er Sut bes Ronigs felber, limene's feine Krause und voll von Baigen lag. r von Ximene's Geele as taumlende Gelächter atfernt; fie ift ju gludlich, iß fie fich luftig zeige; fpricht ihr gerührtes Schweigen e lautste Kröhlichkeit.

bem hochverehrten Sipe o's, ben ber Bischof Victor 8 einnahm, trat ber Deutschen ''), (Peinrich war sein Name) 16 trat er so vor ihn:

"Gegen König Don Fernando von Leon und von Castillen, heilger Bater! klag ich hier. Jede Christenmacht erkennet mich für ihren herrn und Kaiser: Er verweigert mir die Ehre, Er verweigert und Tribut. Iwingt ihn dazu, heilger Vater! zur Erhaltung, wie des Glaubens, so auch unsver beiden Reiche."

Drohenbe Befehle sandte Bictor jest an Don Fernando, einen Kreuzzug ihm ankundend, wenn er nicht dem heilgen Stuhle und dem Kaiserthum der Deutschen Ehr und Gaben willige.

Lange ftand Caftiliens König in Gedanken; wohl erwägend, wenn die Sache fürber schritte, die Gefahren seines Reichs. Alle riethen: nachzugeben, nachzugeben größrer Macht.

Grade war der Sid abwesend, zu Bivar, mit seiner Gattinn; aber als er von der Botschaft und bes Königs Rath gehöret, eilt' er, und sprach so zu ihm:

"Ad, zum Unglud Eures Reiches waret Ihr geboren, König, wenn, so lang Ihr lebt, ein Andrer hier geböt' in Eurem Reich.
Nimmermehr soll bas geschehen! solang Ihr lebt, und Ich lebe; benn, o König, jede Ehre bie Euch Gott gab, zu erhalten, ist uns, Euren Dienern, Pflicht; wer Euch anders rieth, o König, rieth Euch sonder Ueberlegung

ber bentiche Kaller ward im Mittelatter, wie ber Papft als Dbevhaupt im Geialichen, Er im Weltlichen als berr aller herren angefeben.

und vermindert Euren Ruhm.
Fodert sie heraus, die Droher!
die Aussodrung ist des Königs,
die Aussührung ist des Königs,
die Aussührung ist des Kriegers;
sodert sie, ich nehm es auf!
Denkt, o König, und bedenket:
wir erwarden Euch Castilien,
wir, mit Ehre, Gut und Blut.
Eher gab' ich auch mein Leben
hin, eh diese fremden Wespen
zehren sollten unsre Beute,
erndten unsrer Siege Frucht:
benn, beim Dimmel! gebt Ihr
ihnen

etwas, ofobleibt Euch - nichts!"

Also führt ber unverzagte Sid zehntausend brave Männer, burch die Alpen, hin ins Feld. Ihm entgegen zog Graf Raimond von Savoy, mit vielen Rossen. Doch der Sid —, er schlug den Grafen, macht' ihn selber zum Gefangnen; und nur gegen seiner Tochter Geiselschaft, gab er ihn los. —

Auf der Welt das schönste Fräulein, ward sie Königes Gemahlinn; und der Sohn, den sie erzeugten, ward der Kirche Cardinal. —

Auch ber König ber Frangofen fandt' ein heer bem Gib entgegen:

- bas er iconell zerftreuete.

Da er bann mit seinen Tapfren also waltet in Italien: baß in Eile Papst und Kaiser, ganzlich bes Tributs vergessend, Botschaft senben an Fernando: nur ben Eib hinweg zu ziehn!

Und so tehrete ber Felbherr ftolg gurud mit seinen Tapfren. Seine königliche Rechte reicht' ihm dankend Don Fernando. O wie war der Eid so fröhlich über Don Fernando's Dank!

Ben Bamora, wo ber Konig eben hofbielt, mit ben Eblen, tamen maurifche Gefanbte zum Robrigo von Bivar. Von funf Konigen ber Mauren die er einst in Pflicht genommen, maren sie bie Abgesandten, ihm zu reichen ben Tribut: bundert Pferd' Araberstammes, eble Roffe; brunter zwanzig weiße, gart wie hermelin; zwanzig apfelfarbne graue, dreißig rothe, dreißig braune, allesammt mit reichen Deden überlegt und ftolz bezäumt. ' Kür Donna Limene brachten reichen Schmuck sie an Juwelen; zwei kostbare Hyazinthen; auch zwei Riften Seibenftoffe, ibren Knappen zur Livrei.

Chrerbietig wie Bafallen, naheten sie ihrem Lehnsherrn, nannten ihn Gebieter, Eid.

"Freunde, (sprach der Eid) ihr irret; wo mein Herr, der König, hoshält, bin ich selber ein Basall; ber Tribut den mir ihr bringet, er gehöret meinem Herrn."—

"Sagt", erwiderte der König, "euren Herren: daß ihr Lehnsherr kein Monarch zwar sei, doch leb' er mit Monarchen. Ich besiße nichts, was ich nicht ihm verdanke, meinem Kelbherrn, Eurem Eid."

Also kehrten die Gesandten heimwärts, ohne recht zu wissen, wer Bafall, wer König fei. ir treten vor das Sterbebette des Don Fernando, des siegreichen s, väterlich treuen Freundes unseres Sid. Der Dichter singt: n, Glück und Macht und Güter, und mit Recht so zubenamt) luhm und Pracht der Erde: Spaniens Monarch und Kaiser:

luhm und Pracht ber Erbe: ichte Wasserblase r, auf bem Lüftchen schwebenb

r, auf dem Luftchen schweben kurzen Augenblick. fernando, Er, der Große, und mit Recht so zubenamt)
Spaniens Monarch und Kaiser:
liegend auf dem Todtenbette,
seine lette Stund erwartend,
denkt er nur der Ewigkeit.

on Fernando ordnete in seinem lesten Willen für seine Kinder: Sanch o astilien, Garzia Afturien, Alfonso Leon beherrschen; den Töchtern Städte, der Donna Uraka die feste, von tapfren Männern vertheis Stadt Zamora; der Donna Elvira, Toro nebst Gebiet. — Auf ung dieser Erbtheilung seste er seinen schwersten väterlichen Fluch. Alle n dazu: Amen; der einzige Don Sancho, vor dem Todtenbette des 1, — schwieg.

ieser Sancho wird, in Folge ber Erbtheilung, Cib's Lehnsherr. — bem allgemeinen Gesethe jener Zeit, nach Lehnrecht, (welches aus den erungszügen der alten Germanen, der Stammväter der Spanier, hers) mußte der Basall dem Lehnsherrn in aller Kriegsgefahr treu und gewärstiese dagegen jenem gleiche Treue, Schut und zum Entgelte für den dienst ein Lehengut gewähren. — Dieß, vorausgeschieft, wird die Handsteise des Eid im Berlauf der Geschichte, klarstellen.

## I. Der Cid unter Ronig Sancho dem Starten.

nundschlachten, Blutundzeuer, istimmen allenthalben, teln, Pauken und Trommeten n in Castilien laut.

1 kaum hatte mit den Brüdern Baters Sarg Don Sancho eitet zu der Gruft:

1 auf sein Roß, und blasen, läßt er allenthalben eine Brüder Krieg.

1 sallen seines Reiches auf; nicht, seine Rechte
Brüder Land, zu prüfen:
Treffen sie zu führen sie den Ehr und Pflicht.

— Lange führeten die Brüder, König Sancho in Castilien, in Gallizien Don Garzia, an der Reiche Gränzen, Krieg. Endlich trasen sie zusammen, und von beiden Seiten sielen tapfre Männer: bis Don Sancho, Sancho selbst gefangen ward. Nahe war's, daß, der mit Unrecht Krieg begonnen, ihn mit Schande endigte; denn unter allen Streitenden war König Sancho wohl an Leibestraft der stärkste, doch der seigeste an Muth.

Kreund des Cib, taum fieht ben Abnig er gefangen, brangt er fturmenb auf ben Plat bes Ungluds ein: "Lagt ben Ronig, ihr Berrather!" ruft er muthend; - und fie flohen, bie barten Afturier!

Krei stand also König Sancho: boch die Schlacht -, die war verloren. Uebria maren, bem Befreiten faum fechshundert Caftilianer; wie, sechshundert Castilianer? für die ganze weite Erde find fie gnug, wenn Cib fie führt!

Un fommt er. Auf feinem Roffe als ibn Sancho kommen fiehet, ruft er laut ju feinem Beer: "auf, vonneuem in bas Treffen! balb ist jest bas Schlachtfeld unser, benn ber Cib ift ba! willkommen Cib! Ihr kommt zur rechten Beit."

Ernst antwortet ibm Robriao: "Und Ihr, herr, ju fehr unrechter trafet Ihr auf biefen Plag! Beffer maret 3hr am Grabe Eures Baters stehn geblieben

betenb mit gefaltnen banben, als im ungerechten Ariea mit bem Bruber, einzuernbteit Eures Baters barten Kluch. Ungern nehm ich Don Garzia jeht gefangen, für die Ehre, für ben Dienst muß ich es thun; muß ihn nehmen, ober sterben als ein Kriegsmann. Euch, o Konig. bringet hier in diesem Kelbe weder Sieg noch Nieberlage Ruhm: Euch schändet biefer Krieg.

Chen trat Garzia fingenb auf den Kampfplat, tiefunwissenb was geschehn war, und geschah. Strads erklangen bie Trommeten, Rriegstrommeten und bie Binten, neue Brüberschlacht begann!

- 1

ď

Und inmitten feiner Eblen warb Garzia balb gefangen. — "Ach, was thut Ihr, edler Cid?" "König, was für Euch ich thate, wenn Ihr mein Gebieter maret; jest will es bas Schickfal also; unterzieht Euch ihm, wie ich."

Garzia ward in ben festen Thurm von Luna gesperrt, wo er bald verschieb. Sofort warf fich Ronig Sancho auf Toro, ergriff feine Schwefter Elvira und perfcbloß fie im Klofter zu Burgos.

Jest entblößet Don Alfonso,. König von Leon, bie Spige feines Degens, und verkundet laut der Welt und offenbar: "Mus Chrfurcht für feinen Bater, und fich felber zu beschüßen, unternehm' er biefen Arieg; boch nicht gegen feinen Bruber, einzig gegen ben Beschüter eines nieberträchtgen Raubers; ber Beiduger beife: Cib." Dann fprach er: " die Bofen mußten leilet er vorjett zum Unglud."

abstehn von den Frevelthaten, wenn zu folden fein Rechtschaffner ihnen biente: benn ber Befte wird im Dienst ber Bosen schlecht.

"Rebe jest", fprach König Sand "Perle meines Reiches, rebel giehet er nicht gegen mich?"

"Gott ift's ber uns alle richtet! fprach ber Cib; "boch wollt Ihr's wiffen König und mein Herr! so sag' ich'sa Guer Bruber, weil er Recht bat,

Ru Waffen!" rief DonSancho: 1 ibr Kahnen, fliegt Daniere! fommen bie Leoner, ber Stanbarten tommen, bt Lowen, die fie tragen: t haben für fie Thurme, unbSchloffer") zum Gefananig." ," fiel Cib ibm in bie Rebe, veil man an mich benn will." t genab' ihm, wer an Dich will, Eid, bu Blume Spaniens, ächter Ritterschaft!" , zogen fie zum Rriege. fonso warb gefangen, ingen warb Don Sancho; b wantt bas Blud ber Schlacht: Cib auf feinem Roffe at auf ben Saufen Rrieger do umichloffen halt. 1 ober hangen! 4 ruft er: as Eine, nicht bas Anbre, id!" wirb ihm zur Antwort. n ober hangen!" ruft er; 1 König fteht befreit. -Alfonso blieb gefangen, sperret in ein Kloster: bald, zum Dank ber Ebre, Cib er laut erzeiget, Uraka ihn in's Freie baß er gen Tolebo Ali Maimon floh.

Ramora geht ber Feldzug, feste Stadt Zamora.
ist bas heer ber Krieger, Königes Entwürfe.
rer Cid, bu ebler Felbherr, tora ziehest bu?
weges spricht ber König

zu im: "Freilich, ausgehauen ift bie Stadt wie aus bem Relfen, ber ihr anlieat wie ein Danzer: und wie eines Mannes Lange ift bie Dide ihrer Mauern; und bie Thurme biefer Mauern, ibre Keften aufzugablen foberte wohl einen Zaa. Abzuleiten ben Duero. ber mit Mutterarm fie einschließt. ift gang über Menichenmacht. Uebergabe mir Zamora meine Schwester: Cib, so batt' ich eine Kestung, in gang Spanien mar' ihr keine Kefte gleich. Buter Cib. von meinem Rater als ein Kleinob mir vererbet: (eiblich mußten wir versprechen, lebenslang Euch boch zu ehren und zu folgen Gurem Rath) guter Cib, bu, unfres Saufes Saule, thu' es mir zu lieb: bringe Botichaft gen Bamora, fobre es von meiner Schwester, fobre es zum Tausch — um Alles; boch vergiß nicht, beizufügen: wenn fie mir bie Bitte weigre, daß ich nehme was ich bat."

"Freilich weiß ich nicht" antwortet ihm ber Gib," je mehr die Mauern von Zamora ich betrachte, besto kuhner, besto stolzer scheinen sie mir bazustehn."

"Recht, (spricht Sancho) recht gerebet; bieses sind die ersten Mauern bie nicht beinem Anblid zittern."

— Und je näher Eib ber Stadt tam, gieng sein muntres Roß Babieça, langsamer, und hieng ben Kopf.

<sup>:</sup> Weter ben Lbwen, Caftillen Caftelle im Bappen.

Trauer, Cobtenftille war noch in Jamora. Donna Urata weinte fchr um ben großen Tobten, um bas Unglud ber Gefcwifter, über ben Er und die Grausamkeit Don Sancho's: ba erschien ber Gib por bem Th

Grab einreiten in Bamora will ber Eid: als ihn die Bache, ibn mit feinen funfzehn Rriegern anhält, draugen vor bem Thor. Laut und lauter wird ber Larmen, lauter bas Gefchrei ber Stragen, bis es gur Infantinn brang.

Und in ihren Trauerkleibern, eilet ichnell fie auf bie Mauer, als - bas Schreden von Castilien, als ben Cib fie por fich fieht! Ihre febonen Mugen negen Thranen; an die Mauer brudet fie bie Bruft, enthullt ibr Untlig, und porbreitenb ibre Arme, rufet fie ibm furchtbar zu: "Dabu uns zu Reinden haben wollteft, warum klopfest bu an unfre Thore? ba burch bich wir bier in Jammer leben, warum kommst bu, und was willst bu meiter?

ba ber Freundichaft Maste weggeworfen, bu bem Unrecht beinen Arm gelieben: rudwärts, rudwärts, Don Robrigo! beine Ehre ift verloren! rüdmärts, rüdmärts, stolzer Eib! Seit er feinen Gib an mir gebrochen ben er aufchwor einer Konigstochter, mich zu ichirmen; mich, bie einst ihn liebte,

und noch jest fein Bilb in diefen Mauern ehrt, in Mauern bie er fommt zu fturmen; feit, von feinem neuen Glude trunfen, er vergaß ber ichonen Jugenbtage, bie an meines Baters Dof er lebte. Rudwärts, rudwärts, DonRobrigo ! beine Chre ift. verloren! rudwarts, rudwarts, ftolger Gib! | zu Unglaubgen flieben, zu ben !

Dem mein Bater Rittermaffen meine Mutter felbit ben Belter at ich anschnallete bie auldnen @ fnieenb auf bem Marmor. Er b bamals nicht, was jebes Rind gei er vergiffet mas er mar, und be mas er ift. Auch ich, fo manches ba was der himmel mir um meiner willen nicht vergonnte. Deine ! hoben ihn: Er fturzte mich bei Beil ich benn um feinetwillen rudwärts, rudwärts, Don R beine Chre ift verloren! rudmarts, rudmarts, ftolger Ich, ein Weib, bagu noch jui zärtlich, fann ibm zwar fein Leib vom 5 munichen: hat er mich mit feinem Stol? be bat er innig mir bas Berg vern

fommen von ibm alle meine L fo tomm' auf ibn meine Gut und ich verzeih ihm; Er barf mich bel ohne Strafe: benn bes jungen I seiner in ber prächtgen Rirche zu Cormbra werb ich ftets gebenken! Aber be rudivarte, rudivarte, Don R beine Ehre ift verloren! rudwarts, rudwarts, ftolger Dag er nicht ben Bruch be verbinbert,

benDonSancho meinemBater zu daß er seinem Raube nicht get ber bem Don Garzia, Don 211 ihre Reiche nahm: ber Gine ich im Befängniffe, ber Unbre mu Sancho meiner armen Schwester Kloster jest von Milbe lebet, ir rechtmäßig Erbtheil, raubte, Sid auch dieses ihm nicht wehrte; in Bruder nicht, und auch der Sid nicht, then, Mich hier zu bekämpfen, e Schwester, mich, ein schwaches Welb nur,

Waffen nichts sonft hat als Thranen,

ärts, rudwärts, DonRobrigo! Ehre ift verloren! ärts, rudwärts, ftolzer Cib!"

Also sprach, geptest ben Bufen an die Mauer, Donna Uraka, so antwortet sie bem Cib.

fo antwortet sie dem Etd.

Er, betroffen von der Antwort,
hält, verworren; dann, auf einmal,
lenkt er um sein Roß Babieça.

"Rüdwärts!" höret man ihn murmeln,
"rüdwärts!" zwischen seinen Lippen,
reitend nach dem Lager, stumm.
Und so kömmt er von Zamora,
wol von manchem Pfeil verwundet
der, auch sonder Cisenspise,
tief im herzen bohrend glüht.

bald ber Cib bem Könige Rechenschaft von seiner Botschaft gegeben, gerieth Buth; sofort verbamte er den Cib aus seinen Reichen. Mit der Anhe ilde einer großen Seele lächelte ber Cib, und bestieg den Babiega. besstille herrscht im Lager, — denn der Cib ist hinweg.

Berausch von Waffenrustung! rit, Gallop, Gallop! Bamoraner = Ritter , von der erften Bravbeit. dem Ufer des Duero fie, mit grunen Schilben: reiten fie; bie Degen ' on braunem, icharfem Stahl. ewaffnet, auf bem Sattel und fest, wie Saasen sprengen auf bort jenen Sugel, a Augenblide ftehn fie n Castilianerfahnen th, bag man ffe bort. ift ein alter Ritter. Bonfalo fein Rame, fannt. 3mei Gegner find ihm n haar aus feinem Bart. ibm ber junge Ritter jungfter Sohn; er fcheute ich nicht ben britten Mann.

Unverzagt, sobalb sie hörbar reben fonnten, rufen fie: "Sind im foniglichen Lager zwei ber Ritter, die mit zweien Bamoranern ibre Lanzen brechen wollen, find wir ba, sie ju lebren: Konia Sancho fei fein Ebelmann, inbem er feiner Schwester bas zu rauben fommt, was ihr ber Bater gab. Thun babei Bergicht auf jebe Ritterebr und Konigelabung, nie zu fiten an ber Seite einem Eblen; nie von Frauen zu empfangen Ehr und Gunft: thun Bergicht auf biefes Alles: wenn mit zweien Lanzenstößen wir ben Plat von unfren Gegnern nicht geleert. Wenn gwei fich fürchten, mogen brei, und vier, und zwanfelbst auch mit bem Teufel fommen, nur mit Einem nicht, bem Gib."

Als zwei Castilianergrafen hörten diese kühne Fodrung, wie die Löwen knirschten sie: "wartet, Ritter, zwei Minuten, anzulegen unfre Wehr!"

Während die sich also rüsten, sprach der alte Zamoraner, so sprach er zu seinem Sohn:

"Rückwärts sieh dich um, o Jüngling! auf den Mauern, auf den Thürmen von Zamora, schauen Augen, nicht auf mich, der alt und grau ist, aber auf den jungen Ritter, den mannhaften schauen sie! Kührest du dich wohl, so gäb' ich für mein Landgut nicht die Bänder die man dir verehren wird; gegentheiles stürb' ich sieber,

als bie Spotterein zu bören bie fich ruften unfrem Obr. Fest im Bügel! balt' die Lanze grabe vor bich, auf ben Schilb! halt' bein Roß zum Angriff fertig! wer im Rampf ben, erften Stoß thue hat bas balbe Werk gethan. Sieb, da kommen sie! woblauf bem flegen, ober fterben, Sobn!" - Sieg war Ausgang ihres Ramples Allen Bergen in Bamora hoch zur Kreube, wirft der Junglin seinen Keind mit Ginem Stoß 7. um und um; bes Alten Gegner flog von seiner starken Lanze zehen Schuh weit ab bem Rog.

In die eble Stadt Zamora zogen jest als Ueberwinder ein, der Water und der Sohn.

Ž.

Das heer bes Königes vermochte nicht ber Festung zu nahen; gegentheil's schwoll tagtäglich ber stegreiche Trop ber Jamoraner; Don Sancho wußte fid keinen Rath.

Jest traten die Eblen von Castilien zusammen und verlangten die Rad berufung des Sid. — Trommetenschall und der Jubel aller Kriegsinstrumens verkündeten die Rudkehr des helben.

Aber er blieb fich gleich. Er verwarnte ben Konig, und rieth ihm, abgefteben; allein fruchtlos.

Hute, hut' dich, König Sancho, vor Verräthern! vor Verräthern hüte jeder sich; am meisten, wer Gewalt und Unrecht thut. — Aus dem Thore von Zamora eilt heran Bellido Dolfos; seht, wie er den Zelter spornet! seht, er eilt zu Königs Zett! "Großer König! (spricht Bellido) Gott beschüße Eure Wassen!" "Gottbeschüß'Euch! (spricht der König) ebler Mann, was führt Euch her?"

"Eur Basall bin ich geboren, hoher König; (spricht Bellivo) unter Euren Fahnen stritt ich, unter ihnen blieb mein Herz.
Als ich dieses in Jamora frei bekannte, und Jamora rieth, an Euch, an Euch ben Herren willig sich zu übergeben: brohte Gansalo, ber alte Arias, brohte mir ben Tod.
Da ich brinnen nichts vermogte, komm ich, Euer psiichtverbundner

mer, bter ins Lager: Weges Euch, o Minig, bren in bie Stabt. engen Gang ber Mauer b, eine kleine Deffnung . er also im Gespräch mar, tuf bem nachften Bollmerk ebelste ber Krieger, Bonfalo, und rief: is Gud gefagt, o Ronia, efagt, ihr Caftilianer! rather ift entwichen : Stabt, er beift Bellibo. terratberein begieng er: r Guch bie fünfte gufügt, eblen Zamoraner 8 an; Ihr feib gewarnt!" , hut' bich , König Sancho, Berrathern! por Berrathern Jeber fich; am meiften, Gewalt und Unrecht thut. aubet nichts bavon, b Ronia. Bellido) was ber Alte, Ligtrauen zu erregen, von ber Mauer ruft. weiß er, bag ich die Deffnung n Gang ber Mauer fenne; an - weiß er auch fein Schidfal." Bellibo, (fprach ber König) m ihn als einen ftolzen, unbeugfamen Mann. t füßt' er einst die Sand mir. sohlauf benn zu ber Deffnung, beimen Mauergang!"

"Jest, o Kontg, warde Bebes und mit Späherauge folgen" — "Bohl benn, so gescheh' es später"— "Und am besten wär", o König, erst die Lage zu beschauen, Ihr und ich, wir gehn allein."

Ch fie giengen, ftellt ber Ronig all fein Beer bin in bie Baffen; ichwören follten alle Kübrer: nichts zu iconen in Bamora, teinem Klehn ju geben nach. -Als ber Cib fo fcmoren follte, fprach er: "meine Manner werben wie bes Mannes Freunde fampfen. ber nichts fürchtet. Allethalben werben fie voraus mich feben: boch jest, abgelegt bie Baffen, ichwor ich, bei bem himmel broben: gegen die erhabne Schwester meines Koniges ben Degen nie zu zuden! bort ben Gowur!" - Einen Burffpieg in Die Rechte nahm ber König, und fie giengen. Lanas bem Ufer bes Duero fah man lang fie fürber gehn: bis aufeinmal fich Bellido hub, und mit bem Dolch bem Abnia zehnmal in den Rücken stieß! Kallen sah man den Monarchen tobtpermundet, boch nicht tobt. Bor Berrathern, vor Berrathern bute Jeber fich; am meiften, mer Gewalt und Unrecht thut.

b, ohne Sporen und unbewaffnet, wie er es geschworen, schwang sich, Eile bes Jorns über die unritterliche That des Mörders, zu Pferd, m an's Thor gesprengt, im Augenblide, als sich dieses hinter dem jer schloß. — Den sterbenden König trug man in's Lager,

\*

Sterbend noch die letten Blide hingewendet gen Jamora, liegt der König bleich und todt. Um die blutge Leiche stehen ringsum seine besten Ritter; Alle schweigen tiesverstummt.

Traurig, boch mit ehler Stimme, bricht ber Eib bas tobte Schweigen, und geleitete bie Scele seines herrn, mitleibig, so:

"Unglud" ungludfeelge Stunde, als Ihr, wider meinen Willen, hieher vor Jamora zogt! König, wer Euch bas gerathen, scheute weber Gott noch Menschen, hieß Euch bas Gelübbe brechen

Gurer beilgen Ritterpflicht. Jett erscheint Ihr vor bem Richter,. ber Euch die, fo Ihr befriegtet, ernst als Eure Schwester zeigt; bie ihr Leben, Die ihr Erbtbeil, bas Ihr ab ihr bringen wolltet, aeaen Euch vertheidiate. Ihr, bas Schreden aller Eurer Brüber, Schwestern, Unterthanen, was seid jett Ihr? eine Sandvoll Staubes; die indeg wir ehren, ehren woll'n mit aller Macht. - Rrieger! eh ber Tag fich endet. muß ein Ritter bor Bamora: auszufobern Alle, wegen schändlicher Berratherei."

Die Ausfobrung, anstatt bes Cib, ber, burch seinen Gib gebunden, nich gegen Zansora fechten burfte, übernahm sein kriegerischer Neffe, Don Diem Orbonno von Laxa.

Bu ben Waffen griff Orbonno, und hinaus, hin vor die Mauer! Da, mit hochgehobnen Sänden und mit fürchterlicher Stimme (feine Augen flammten Feuer, Born und Ehre) fprach er so:

"D meineidige Verräther, miederträchtge Jamoraner! Memmen! benn das seid ihr Alle, seit ihr einer seigen Memme, Meuchelmörder meines Königs, dem Bellido, Justucht gabt! denn Verräther ist der selber, welcher die Verräther schüßt: — in's Gesicht nenn ich euch solche, eure Vorsahrn, euren Abstamm! Daß ihr's seid, will ich beweisen; komme Einer gegen Einen, Einer nach dem Andern, fünf. Diego Ordonno ist mein Name, unbescholtnen Bluts, aus Lara:

und ich werf euch Jamoranern nicht (weil ihr es nicht verdienet) meinen Sanbichuh hin: ein Pferbiawerf ich euch hin, statt bes Sanbichutz gieß aus dieser Tintenflasche schwarze Tint' euch in's Gesicht!"

Arias Gonsalo ber Eble, gab herunter von ber Mauer ihm zur Antwort, kalt und vest: "Ist es, was du redest, Wahrhet: Lara: o so wär' ich lieber nie geboren! Doch ich nehme beine Fodrung an und hosse bir, mit Gott, es zu beweisen, " baß du ein Verleumder bist."

Damit stieg er von ber Mauer, und versammlend alle eblen Zamoraner, sprach er so:

"Tapfre Krieger, Jamoraner, bie bas ganze Weltall chret: findet unter euch fich Einer Schandverrath verstochten, r sich und tret' hervor! will in meinem Alter fremder Erbe sterben, stedt in Dunkelheit: niederträchtgen Mordes auf geschloßnem Felde inder sein im Kampf!" tr vom himmel falle niedet zehr' und!" (riesen alle ner) wenn ein Einzger nd in mindster Weise at an der Frevelthat. durfet Ihr mit gutem, m Gewissen, Graf!"

die Koberung bes eblen iego Ordonno Lara; m ihres Brubers Tobe, 1 Vorwurf auf Zamora, roffen und verwirrt: größter Gil zusammen Urafa ihren Rath. erträchtge nur verschonet Niederträchtigkeit: e ebelften Gemüther et fie zuerft ihr Gift. rum gogert benn ber Alte?" t in der Rathsversammlung Jener. " Nicht aus Feigheit; t er wol aus geheimem ußtsein bes Verraths?" n Saal ber Rathsversammlung allen feinen Sohnen isch ein ber Graf! schwarze Trauerkreppe bet, als beweinten rne Chre fie. er königlichen Tochter Greis auf's Anie fich nieber sprach er zu ihr; beil.

"Königstochter, und Ihr Eble, Delben bieser Aathoversammlung! Don Diego Orbonno Lara, (seinen Namen nur zu nennen ist zum Mitterruhm ihm gnug) statt bes Eib ist Er erschienen, und bes Morbes an bem König von Castillen Laut zu zeihn. Diese Schmach von und zu wälzen, stell ich mich und meine Söhne. Nicht mehr ist es Zeit zu sprechen, Zeit ist es, das Schwert zu züden! schon zu lanze säumten wir."

In bem Mugenblid gerriß er. Er und feine vier Begleiter ihren Trauerschmud: in blanken Waffen ftanben fie geruftet. alle fünf gerüftet ba! Nieber sentten fich bie Saubter der erft murmelnben Bersammlung i aus bem Auge ber Infantinn floßen Thranen. - Arias fprach: "Und nun, ebelfte Infantinn: wurdigt mich und meine Sohne anzunehmen, fie, als Kampfer, mich ben Greis, als ihren Rath. Ihren Mangel an Erfahrung heb' und fluge Gure Gute: beg zum Beichen reichet ihnen Eure königliche Hand. Eine leichte Gunft wie biese ist der Sporn für edle Krieger, für gemeine ift's ber Golb."

Sulbreich reichte die Infantinn ben vier jungen, eblen Kriegern ihre königliche Rechte. Feuer brang in ihre Abern, Stärke brang in ihre Glieber; auf brath bie Versammelung.

Nah ber Mauer von Zamord.

was jum graufen Cobtestampte zubereitet schon ber Plat; schon burchritt ihn Don Diego, mit ber Stärke bes Alciden seinen jungen Feind erwartend.

Schweigt, unglüdliche Trommeten! eines Baters Eingeweibe wenben sich bei eurem Hall. —

Wer ben väterlichen Seegen erst empsteng, es war Don Pebro, er, ber Brüber Aeltester.
Als er vor Diegos Antlig kam, begrüßt' er ihn bescheiben, als ben ältern Rittersmann:
"Möge Gott, Cuch vor Verräthern schüßenb, Eure Wassen seegnen,
Don Diego! Ich erschein hier, von bem Schimpse bes Verrathes mein Zamora zu befrein."

"Schweig! erwidert Don Diego; denn Werräther seid ihr alle!"
Und so trennen beide sich Maum zu nehmen; beide rennen mächtig lod; es sprühen Funken; ach! das Haupt den jungen Kriegers trifft Diego; er zerspaltet ihm den Helm, durchbort sein Hirn; Pedro Arias stürzt vom Rosse in den Staub hin! — Don Diego hebt den Degen und die Stimme fürchterlich, hin gen Zamora: "Sendet einen Andern!" ruft er; "dieser liegt!" — Es kam der Andre; kam der Dritte; ber auch siel. —

Schweigt, ungludliche Trommeten! eines Baters Eingeweibe wenden sich bei eurem Sall!

Thranen flogen, stille Thranen auf bes guten Greifes Bangen, als er seinen jungften Sohn, feines Lebens lette Soffnung waffnete zum Tobeskampf.

"Auf! (spracher) mein Sohn Fernando; mehr als du an meiner Seite noch im lehten Kampf geleistef, mehr verlang ich nicht von dir. Eh du in die Schranken eintritst, so umarm erst beine Brüber, und dann — blid auf mich zurück!"

. .

"Weint Ihr, Bater?" "Sohn, ich weine; so weint' über mich mein Vater einst, beleidiget vor'm König zu Toledo; seine Thränen gaben mir des Löwen Stärke, und ich bracht' ihm, welche Freude! "feines stolzen Keindes Daupt."—

Mittag war es, als ber lette 31 Sohn bes Grafen Arias, Don Kernando, auf ben Plat trat: <u>:</u>;; bem Befieger feiner Bruber, 11 feinem ftolzen Blid begeanet Ż Er mit Ruh' und Kestigkeit. -\* Diefer, spielenb mit bem jungen Rrieger, nahm ben erften Streich auf. auf bie Bruft, er war nicht töbtlich; aber balb lag mit ben Trümmern ihrer Rüstungen ber Kampfplat überbect; gebrochen lagen schon die Schranken; beide Rose feichen, burch und durch im Schweif=

Als man ihnen Morgensterne, Kolben brachte, beren Eisen blist in ihrer beiben Hand; und der erste Schlag des Eisens, in der stärkren Hand Ordonno's traf — des edlen Jünglings Haupt! Todverwundet, seinem Rosse greift er um den Hals, und hält sied an der Mahne; Hölleneiser giebt zum letten Streich ihm Kraft !

itreich, er thut ihn tapfer; il das Blut bes hauptes icht bebedt, so trifft er, : Zügel nur bes Rosses, haund; es bäumt bas Ross sich, in Reiter aus ben Schranken — "fchrie'n alle Zamoraner; richt bes Kampfes schwieg.

Arias Gonfalo, zum Kampfplateilend, fand ben Kampfplat leer; sah ben jüngsten Sohn verblühen, ihn verblühen, wie eine Rose, eh sie sich entfaltete.

Schweigt, unglüdliche Trommeten; eines Baters Eingeweibe wenden sich bei eurem Hall!

## II. Der Sid unter Alfonfo VI. bem Sapfren.

racks entsandte Donna Uraka geheime Botschafter an ihren Bruber: bag n, Afturien und Leon seiner, Ihres Königes, warten. — Alfonso sein Schubberr, ber Maurenkönig Ali=Maimon könne ihm noch ungen abbringen, stieg nachts über die Mauer von Toledo und jagte wärts beschlagenen Pferden davon.

fommen in Jamora,
onso dann nach Burgos;
: Reichsversammlung sprach;
seid Ihr aller Thronen,
großen Don Fernando,
b streitet sie Euch jest.
ohn Euch zu mißfallen,
wir von Euch den Eidschwur:
Morde des Don Sancho
tommen nie zu haben,
und unmittelbar;
Eidschwur und zu leisten,
h, wie es und gefällt,
träftgen ihn zu lassen
öls Eurer Edelsten."

"Dieser Wunsch sei Euch gewähret;"
sprach Alfonso; "morgen schwör ich
in der Kirche der Gadea
vor dem heiligenkAltar;
heut begehr ich nur zu wissen,
wer von Euch mir diesen Eidschwud
abzunehmen dann gebenkt?"
"Ich," sprach Eid. "Ihr, Don Nodrigo?
benket Ihr daran, daß morgen
Ihr ein Unterthan mir seid?"
"Noch nicht! Daran werd ich denken,
herr, wenn Ihr mein König seid!"

narhaupt, knieend, die hand auf dem Evangelium, einem Schlof und eimruthe, schwur der König einen furchtbaren Eid, voll der schredlichsten nschungen gegen sich, wenn er des Brudermordes irgendwie sich theilhafe.

7. Sprechet Amen!" sprach der Cid zu dreienmalen; denn dreimal polte der König die Eidesformel.

er König, aufs Aeußerste emport durch die rudsichtlose Geradheit des die seinem Herrscherstolz als freche Anmaagung erschien, verbannte, drauf, den Sid auf Ein Jahr; Er aber nahm beren viere; dreihunders : Arieger folgten ihm in die Berbannung.

Donna Kimene, die der Eid mittlerweile in der Hauptstadt zurückgelassen, schickeshrekinder Donna Sol und Donna Elvira, einst, aus Bitte der Infantinn, zu hofe. Der König fragte, weßen Kinder sie seine? Uraka dedeutete ihn. Alsonso gerührt durch die Schönheit der unschuldigen Kleinen, stellte ihnen einen Wunsch frei; in der Meinung, sie würden des Vaters Kückberufung bitten.

"Euer Wohlsein wünschen wir," war die Antwort der Kinder des Cid.—
Diese Antwort legte Uraka zum Besten aus, das Wohl des Königes sei mit Seids Hiersein verbunden. Alsonso willsahrte.

Eines Sonntage, in ber Rirche bes San = Vebro be Carbonna. nach ber Meffe fprach ber König mit bem Cib Campeabor. Neue Plane ber Erobrung in ben Lanbern, einft verloren burch bes Gothenkonigs Schulb; . neue Plane ber Erobrung legt Alfonso feinem Felbherrn vor, ber bann mit ftillem Ernft fo antwortet: "Bu erobern, König, ift wol nicht bas hauptwerk: bas Eroberte zu ichugen, dieses ift bas Schwerere. Ihr feib neu auf Gurem Throne, traget noch ein junges Bepter: Guer Reich Guch zu verfichren, König, sei jest Guer Bert! Nichts gefährlicher war öfters Kürsten, als Abwesenheit."

Statt bes Königes erwidert Abt Bermubo:,, Seid bes Feldziehns, ebler Eid, Ihr etwa mübe, daß Ihr jest so friedlich benkt? ober gab Euch die Gemahlinn solche Lehren? wahl, so gehet, mehr zu lernen, nach Bivar! Spanien hat zu eblen Kriegen mehr Feldherren, als den Cid."

Cid sprach: ,, Bruder, Eure Kutte

steht Euch schief." "Die Autte, Felbherr, weiß ich in bem Chor zu tragen, wie im Kelb einst bie Stanbarte. hab ich Könige ber Mauren : nicht bestegt, so hab ich Söhne\*) die gar wohl für mich es können: :2 auch bin 3ch, ein Roß zu fpornen Manne genug —!",, Wohin zu fpornen? : (fprach ber Cid) etwa zur Klucht?" "Kaft auch glaub ich," (prach berKonig. : unterbrechend biefe Reben; , daß nicht Furcht zwar, boch bie Sattinn ... Euch so friedlich benten macht." "Weber Gines, noch bas Unbre, mein Monarch! tein ander Beibebild fah man je an meiner Seite, als die Tizonaba \*\*) bier!"--"Cib! Ihr bulbet an Euch Kehler, die auch Steinen Stimme gaben! mögtet Ihr nicht selbst die Kirche hier zum blutgen Felbe machen! und - um welche Kleinigkeit."

33

"Herr," antwortet ihm ber eble Felbherr; "mir ist's unerträglich, baß ein Mann, ber in ben Kleibern wohl Delsteden, aber keines Eropfen Bluts Blutsteden hat: baß der Mann vom Feldziehn sprechen, und dem König und dem Keldberrn also frech einsprechen dars!

<sup>(\*)</sup> Der Edlibat war poch nicht allgemein bajumal.

tell ift vor bem Chorpult: icht, fur bie gu beten, clbe Streiche thun." r war' es bir gewesen,

cbler Cib, bu batteft allen Sarazenen Sohn gesprochen, als - ber Kutte dieses Abts. -

in herrschfüchtigen und friechenben Soflingen war diefer unbeugfame t bes Cid ein Dorn im Auge; und auch Alfonso hatte nicht Seclenabel fich über jene vermeintliche Rranfung, ba ber Gib.ihm ben Gibichwurf und abnahm, zu erheben. Daber gab er hamischen Ginflufterungen it Gehör, und rebete ben Cib einsmals folgenbermaagen an: in Ihr, um Euch hoch zu beben, Urme Guch zu bebienen Ritter von Bivar: tet Ihr vergebens in auf biefem Wege dang zum Kirmament! erlich ift Guer Grabfinn: Anien vor mir zu bleiben Stolzen wie Ihr seib! Euer Haupt zu blößen tolz sich gnug entblößte, er haffenswerthen Urfach o gesticanen Rubms. jes eble Unternehmen ich feit bem letten Winter, Sofe so entfernt? tragt Ihr, da zum Hofmann r geboren murdet, traat Ihr Bart und Saare Buften = Eremit? tworten auf die Frage Ihr wohl nicht, das weiß ich, weiß auch: Seucheleien 3 von verschiedner Art. Ihr mir fagen wolltet, 1 Keldherrn, fich zu pugen Beit noch Luft gebeut: bt, mir auch zu sagen, Ihr benn, meine Plane, ullend, scheitern machtet?

Feinde, werbet Ihr mir fagen, hab ich. Ja; so sagt der Beste, und wol auch ber Schlechteste. Keinde, bas barf ich Guch fagen, Keinde habt Ihr allenthalben; feinen Freund. Und, ohne Freunde. ift ber Redlichste auf Erben

wohl auch ber Unnügeste. Un ben Granzen meines Reiches (fagt man) fürchten Euch bie Mauren: Andre lieben Euch, und Alle ehren Euch, wie einen Gott. Wohl! prägt ihnen ferner Achtung ein, für Euch, auch mir entgegen! Giner, beffen Freund Ihr nicht seid, Ull = Maimon in Toledo bleibt mein Bundegenoß und Freund. Nach dem ungludseelgen Tobe meines Brubers, füßten Alle mir bie Banb; Ihr nicht, ber Gib. Ihr dagegen ließet schwören und verhöhntet mich, ben Konia, mit bem Eidschwur auf die Bibel, auf die Leimruth und bas Schloß. Stolz betruget Ihr Euch bamale; und um biefen Stolz zu beugen, jag ich Euch, was damals Viele, Biele fagten: Den Verräther, ben Bellibo, hatte freilich Cib erfaffen, tobten fonnen, als ein Mann von Chr' auch sollen; Beit batt' er genug bazu. Doch er that es nicht: benn immer thut der Cib nur — was er will!

Reiner, ber mir angehörte, Mann und Weib, es bachte Reiner, daß an meines Brubers Morbe Theil ich hätte; nur ber Cib. Ceinen Tob fandt' ibm ber himmel, (fagten Alle) Ungehorfams wegent gegen feinen Bater; nur ber Cid argwöhnete.

Deffen benn und anbere megen. Bann' ich Guch zum zweitenmale, fern aus allen meinen Reichen, und bemächtige mich Gurer Güter. Bem anheim fie fallen, Dieg enticheibe mein Gericht. Auch verbiet' ich Euch auf Alles, was ich Euch gefagt, bie Antwort."

Also sprach, von ichlechten Menschen aufgereget, Don Alfonfo; fo fprach er zum Rubm und Spiegel aller Tapferfeit, jum Cib.

" Cuch antworten muß ich, Ronig, benn ich hab' Euch zu antworten! und ich fenne, wer bie Antwort mir verbieten barf, nur Einen, und berfelb' ift nicht auf Erben: Bott! - ReinBraver barf fich fürchten, aber Unschulb geht zu Grunde burch unzeitig Schweigen, Berr!

Batten, Chre zu zerftoren, Borte Macht: fo war's mir beffer, einen Dolch auf mich zu guden, als zu fprechen wie Ihr fpracht. Aber, bas Gefet entehret, nicht ber Konig. Ihr vermoget mich so wenig zu entehren, Abnig, als ber schlechtste Mann. Ich auf Anieen vor Euch liegen? to ein Stlav? - Und, mich zu beben, Aber von nun an, o König,

Gures Arms bebarf ich nicht! Reines Menichenarms als biefes, und ber ift ber Meinige.

Last sich bie vor Euch bedecken, bie Guch fcmeichlen; fie thun wohl; Ich auch werde mich bedecken. ich ber nie Euch schmeichelte.

Dag ich nicht bei Sof erschienen, und was ich beint Kriebensbundniff für Euch that zu Alcala: hievon ichweig ich. Ber bie Gutthat nicht empfand, die ihn verbindet, dem wird sie umsonst erklärt; bes Wohlthäters Rebe löschte, wie ein Schwamm, bie Wohlthat aus.

Es erfreu' Euch, Don Alfonfo, bag ben Gib bie Mauren achten; wenn fie 3bn nicht mehr verehren, fürchten Euch fie ichwerlich mehr.

Guer gutes Berg, o Konig, bring' Euch lieber in Gebanten, mas ich Guts für Euch gethan. Satt' ich Euch, o Konig, wollen mit ben Kleden bes Berbachtes por mir feben auf bem Thron: wahrlich, Gure Ehre batt' ich burch ben Schwur nicht hergestellt.

Ber mir vom Bellido rebet, fann mich mahrlich tief betrüben, aber nicht - beleibigen. Freilich hatt' ich ihn ergriffen, fehleten mir nicht bie Sporen! ach! in solchen Källen seufzet jedes eble, brave Bera!

Endlich: ba ich mein Bermögen, Ronig, Gurem Dienft geopfert; da ich, was burch meine Waffen ich erworben, Euch verehret: was wollt Ihr mir nehmen, Berr? weber Ihr, noch Gure Rathe tönnen finben, vo nichts ift.

in an, will ich erwerben, mich, und nicht für Euch. weil Ihr's befahlet, Konig, tfern ich mich, beleibigt ibr also zu mir spracht. los, wer von bem Konig Reben bulbete! mit Cuch bes himmels Jungfrau, Baffen zu beglüden, br nie vermißt, o Ronia, Degen, ber Euch fehlt!" fprach ber Cib jum Ronig; nb feine achten Borte. in bie Bannung jog.

ber gute Cib, ber Kelbberr, Leben Gott beschüte, nit aller feiner Macht; ab nun reifen wollte imene und ben Tochtern, m Rreife feiner Eblen: r alle feine Guter 1 Rriegen aufgezehrt; er keinen Maravedi ftreiten feinen Bug. ie machtgen Spacinten, Ronige ber Mauren verehrt bem großen Cib: niett Donna Limene : Sanbe bes Gemables Berfate, jum Berfauf. nna Sol und Donna Elvira, vei liebensmurbgen Rleinen, en Schmud fie glanzen fabn on bem Berfaufe hörten: floßen ihre Thränen, er fliegen aus bem Bergen nichuldgen Kleinen auf: , bie iconen Prachtjuwelen, Berfabe, zum Berfauf!". Meiden, (fprach ber Cib) bie Rinber, und bas beilige Beheimnis

bie um bas, was glangt, nur feufent aleichen fie ben Großen nicht? Beiber, Könige und Rinder, eben ihrer Schmachheit megen bunten fie uns achtungswerth: benn ber Schwachheit nachzugeben ift bes Starten Pflicht. Timene. aeben wir den Kleinen nach!" "Und behalten die Juwelen?" riefen froh bie fleinen Mabchen: bie bes Baters Bart fonft icheuten. ihn zu kuffen, klimmen an ibn, fuffen ihn mit Bergensluft.

Rommen ließ ber Gib zwei Juben. neben fich zur Tafel figen mit viel Ceremonien, will von ihnen taufend Goldflud, auf die Sicherheit von zweien aroften Raften, angefüllet mit all feinem Gilberwert: jeboch unter ber Bebingung: nicht vor Jahresfrift bie Raften ju eröffnen, und nur bann erft fich zu halten an ben Inhalt, wenn er nicht fie ausgelöst.

Mehr gefichert burch ben eblen Namen Cibs, als burch bie Raften. zahlten ihm die zwei Beschnittnen taufenb Golbftud; giengen beibe bie Bedingung ein; boch nahmen mit fich beim die schweren Raftent die der Cid (so wollt' es jeho feine Noth) mit Sand gefüllt.

That bem Bergen Cids bas webe? nicht im minbften. Berghaft that er's, voll Bertrauen auf fein Glud!

Laut von Prieftern uhb von Kriegern marb bie Deffe Cibs gesungen,

mit Trommeten laut begrüßt. Bymbeln klangen, Pauken schallten bag die heiligen Gewölbe bebten; aller Arieger Perzen, der dreihundert Unverzagten, füllt ein neuer Delbenmuth zu dem Kampf entgegen Mauren, Mauren in Balencia!

Als geweihet war die Fahne, nahm der Sid sie in die Hand; also sprach er: "Arme Fahne eines armen und verbannten Kastilianers! nach dem Geegen, den auf dich der Himmel legte, mangelt dir nur Spaniens Achtung, und die — sag' ich dir voraus!"

hiemit rollt' er auf die Fahne, hebt sie schwingend in die Lüste:
"Sieg und Ruhm wird die begleiten, Fahne, dis vielleicht du fliegest neben Königes Bannir!
Don Alfonso, Don Alsonso!
unter der Sirenen Sange
schlummerst du, dir drohet Unglud, wenn du, wenn du nicht erwachst!

Krieger, (sprach er) ist's nicht also? Wir sind aufgeweckt! Entehret waren wir, die etwas werth sind, bort, wo Keiner etwas taugt. Achtung und Berbienst, sie haben nur an ihrer Stelle Werth.

Eingewieget von Sirenen schlummert bort ber tapfre König. Nuben wir ben tiefen Schlummer, die Boshaften zu erschreden: nicht am Hofe, nein, von fern. Fürchterlicher ist ben Bosen nichts, als berer, die sie haffen, fern erwordner schöner Ruhm. Tausend eble Herzen seufzen ingeheim, verfolgt von Bosen:

gladlich, wenn, fie zu enthallen vor dem Angesicht des Weltalls sich, wie uns, der Anlag beut.

Eble Fahne: in ben Luften flattre ftolg, bie Buflucht Aller, bie bas Lafter feufgen macht!" -

Rieber senkt' er jeht die Fahne:
"Tapfre Krieger, meine Freunde!
Rache des Basallen gegen
seinen angestammten Herrn,
auch gerecht, erscheint sie immer
nur wie Aufruhr und Verrath.
Die Beleibigung verschmerzen
ist das Merkmahl höhrer Seelen,
ob sie gleich sie tief gefühlt.
Gält' es Rache: mir entstöhen
meine Feinde nicht, ich folgte
ihnen nach zum Firmament!

Hier, o Arieger! in bes Friedens, in der Liebe heilger Wohnung, hier blas ich jeht in die Lüfte das Sedächtniß meiner Schmach. Jegliches Gefühl der Rache geb ich athmend hin den Winden; einzig trag ich meine Waffen, die ich für mich selbst anlegte, einzig trag ich für Kastilien sie und für die Christen heit! Hab ich Stärke gnug: so pflanz ich meine Fahne gen Toledo, und was dort ich dann erwerbe, heiße: Neu-Kastilien!

Unterdeß, für jest, ihr Freunde, ba uns eine Herberg fehlet, ist uns baldigst die Erobrung eines kleinen Schlosses Noth. Wer auf mehr als Ehre wartet, ber verlasse mein Bannir!"

Siemit hob er auf die Fahne: "Eble Fahne, schwinge, schwinge dich entfaltend burch die Lüfte! netten und Trommeten ihr Trommeln tönt und Pauken! Sammtgeton erschrecke ie Schachen und die Bösen er falschen Heuchler Junft!"

bes Cib's ruhmreichen Abzug : Alfonio's Ohr vernahm. inmitten feines Bofes Ronig: "Weggewandt d heut von unfren Kahnen er Tapferfte der Ritter, Maurisch Blut vergoß!" ien zuweilen seine Freiheit fenlos und nah der Kedheit: ielleicht mar biese Kreibeit auben, seiner Treue, alten Liebe wegen r unser Saus er trug. o geht er, und auf lange -: nfacher Mann, und tausend, d Bergen gebn mit ibm. infacher Mann, verliert er m Sofe, mo er nichts mar, ? Einzig schon sein Name ibm einen andern Sof.

wo er Alles ist. Bom Schloße, wenn ein hoher Stein sich lodreißt, folgen balb ihm andre nach. Könige sind nie in Ruhe; Dieser will und Der den Degen: und an alles soll der König benken, prüsen, widerstehn. Sagt' ich dem gesammten Hose, daß der Eid mir für Euch alle gilt: nähm ich Euch das Vergnügen seines Falles, und Ihr nähmet meine Red' als Vorwurf auf; oder sprächet: das sind, Launen, Launen sind's der Könige.

Summa: Eib ber erste Krieger, ebel, auf ber Ehre Gipfel, treu, verständig, mannhaft klug; ohne Beugung vor dem Herren —: was kann er vom Herrn erwarten? also — bleib' es, wie es ist! damit auch die fremden Bölker (hört es Alle, die umherstehn!) damit auch die fremden Bölker sagen, daß Königs Alfonso Ahndung keiner seiner Diener, selbst der Eid auch nicht, entgieng."

## IV. Der Cid zu Balencia und im Tod.

belt ungerecht ber König, ir Sib nicht also handeln.
rließ sein Weib in Thränen i Thränen seine Töchter, on ihm hochgeliebt.
in Länder ein der Mauren, and sie in Gesechten, vert ihre Schlösser, hnen Zins und Pflicht aus.

2 Ukocer erobert, nihn die Mauren ein;

zahlreich waren ihre Heere, keinen Ausfall waget' er.

Da trat zu ihm Alvar Kannez ber sich nannte von Minnaya: "Galt es bazu unfre Mühe, (sprach er zu ben Kriegsgenossen) baß wir unser Land verließen, um uns hier ben Bart zu kämmen? Brod, bas müßig hier wir zehren, Krieger, ist kein Chrenbrod! Auf! hinaus unter bie Mauren!" – "Alvar Fannez von Minnapa, (sprach ber Eib) Du rebest tapfer, Du sprichst wie ein Chrenmann. Nimm die Fahne!" — "Und beim Schöpfer

schwör ich dir, (antwortet dieser) wo Du sie vielleicht nicht selber hintrügst, aus Bebenklichkeit, trag Ich sie!"— Der Ausfall glückte; Alvar Fannez von Minnapa drang vor in die Mauren=Länder. Iwar beklagten sich die Mauren, da sie Königes Alsonso Schuß genößen, über Unrecht: aber welcher Ueberwundne klaget über Unrecht nicht?

Briefe ließ ber König schreiben, stolze Briefe, an ben Eib; voll von mancherlei Verläumdung seiner Feinde, ber Spione. Was dem Grafen Konfuegra Eid antwortete, vernehmt:

"Eble Männer von Billalon, tapfre Ritter von Balverna, guten Leute von Bilalba, gute Christen von Salfuenna — bose Spurer bes Betragens Andrer, left und lefet recht!

Don Robrigo ist mein Name, wol auch Eib Kampeabor.
So ergeben meinem König, als mein Weib Ximene mir: leb ich als ein schlichter Kriegsmann, ber kaum zweimal in ber Woche ab die Kriegeswaffen legt.
Schlafe nirgend als im Zelte; thue keinem Freunde übel, stünd' es auch in meiner Macht. Daue nur mit meinem Degen, aber nie mit Zung' und Keber.

Effe figend auf ber Erbe, weil mir eine Tafel fehlt: laffe niemand mit mir freisen, als bie Braven und bie Guten. anzuspornen, burch bie Sitte, meiner Freunde Belbenmuth. Unfre Tischgespräche scharren nie auf die bearabnen Tobten, areifen nie bem Urtheil Gottes über die Lebendgen vor. 3d ber Cib, ich fpreche felten, fümmre wenig mich um Unbre. frage nichts, als ob Babiega sei gewartet und gezäumt, aufzusigen nach ber Mablzeit, neu zu eilen in's Gefecht. Lege nieber mich jum Schlafe, nicht zu wachen und zu sinnen wie auf Wegen bes Betruges ich erichleiche frembes Gut. Mach ich auf, so geht's zu Kelbe, hier ein feindlich Schloß zu nehme ober - liegen es zu laffen, wie bas Glud will, wie es fallt.

Bin ich einsam, so gebenk ich an mein Weib, und das mit Seusze weinend mußt' ich sie verlassen, klagend, wie die Turteltaube; und wohl einsam und wohl traurig lebet jest sie in der Fremde, doch — sie lebet glüdlich dort.

Uebrigens, ihr hohen Herren! kann und darf der Sid antworten, Jedem, wer es sei, der frägt; Er darf seine Seel enthüllen ohne Lug und ohne Schaam."

Bon ber Tafel seiner Tapfren rief ber Eib, boch unvermerket, einen Krieger ber im letten Treffen übel sich erzeigt. tin Delaes. Er rief ibn rts und sprach so zu ihm: ffen beibe wir zusammen in biefem fonbern Schemel: bas Mahl mit jenen Tapfren, it hohem Ruhm bort figen, ur beute uns nicht an. 3hr von Eurem Schemel, n biefem; Beibe werben ier wohl beisammen fein." t fubr er in bem Gefprache: : die an hoher Tafel nit Alvar Kannes fpeifen, )amonen; leiben Reinen fich, ber feine Chre 1 minbeften beflectt. uldet feine Rleden, fehl an ihr ift Brandmahl. mahl auf ber ichonften Stirn. Matel und fein Glenb ilgen, bas vermögen ins reiche Schape nicht." iprach weiter: "Gine Quelle, ischen folche Kleden, in bes Keinbes Bruft. sblut tilget bie Schanbe erzagten. Lieber fterben, Mann! als icheun fich muffen, h nicht erfühnen burfen, n Braven umzugehn! die Thaten Gures Baters, guten Freundes Debro, ! lagt uns gebenken ;. ie spaltete sein Schwert! eifpiele folder Manner uns ermuntern, Jungling, thun, was jeber brave gehalten ift zu thun. : burfen wir bann jene

alten Teufel, daß sie wieder uns an ihre Tafel nehmen. Sprecht mir, junger Mann, die Worte, mir mit Mund und herzen nach: "", Lieber unterm Fuß der heidenrosse "fterben Ind zerquetscht, zertreten werden, "als daß einer der lebendgen Christen "ehrlos uns vertrieb" aus der Geschlichaft!""

"Sest Euch fest auf biese Worte, Jungling,

baß, wenn wir auf jene Ebne kommen, fie der Wind nicht etwa Euch entnehme! Auf, zum Schwert! Eur Pferd habt Ihr verloren,

forget nicht ich geb Euch gleich ein andres."

Leise sprach er bief und anbre Worte zu dem Jüngling. Es ward ausgestanden; ba ergriff.er bei ber hand ihn, rufend, rufend aus mit seiner Eisenstimme: "Lieber unterm Fuß der heidenrosse sich zertreten lassen, als bei Christen leben und entehrt fein!" — Also rief er.

Indem tönten die Trommeten, Rlarinetten, Cymbeln klangen: " Auf in's Feld! es geht zum Siege, Krteger, gen Valencia!"

Bon ben Reben Cib's entzündet, that an diesem Tage Wunder Pelasz, vorm Auge Cib's.

<sup>,,\*)</sup> Da die Königinn des himmels, die gebenedeite Jungfrau uns, Balencia zu erobern, hülfreich beigestanden hat: Pedro, so geht zu den Mauren, schafft den Leidenden Erquickung und dem Tobtenheer ein Grab.

<sup>)</sup> Aricit.

Sagt ben Ueberwundnen allen, Mannern und den Weibern saget: baß, die Stolzesten im Kriege, wir die Sanstesten im Frieden, menschlich und leutseelig sind.

Alvar Fannez: auf, zu meiner armen, leidenden Timene! führt sie her und meine Kinder; nehmt auch etwas Gold mit Euch, daß sie sich das Nöthge kaufen und anständig hier erscheinen, diese schol zu sehen und Rodrigo ihren Kreund.

Ferner, dreißig Mark an Golbe nimm mit dir, dem heilgen Pedro lege fie auf den Altar.

Auch zweitausend Silberstücke stelle ben ehrhaften Juben Israel und Benjamin bittend zu, mir zu verzeihen meine allereinzge Lüge bie ich lebenslang begieng. Die verpfändeten zwei Kasten glaubten sie voll guten Silbers, und sie waren voller Sand. Dennoch war es keine Täuschung: benn mein Wort lag in den Kasten, und mein Wort ist gutes Gold.

Antolinez, Ihr begleitet Alvar Fannez'. Seine Zunge ist ein wenig träg, und Eure sie gefällt im Reben sich. Auf, erzählet der Timene unste Abenteuer alle! Helft ihr dann auch im Gesange, benn sie liebt in frohen Stunden bie Gitarr' und den Gesang.

An ben Hof bes Königs ziehet bann auch Beibe miteinander; überreicht ihm die Geschenke, mit ber ehrerbietgen Vitte: baß er Gattinp mir und Kinder bulbreich laffe mit Euch ziehn.

Was in beiner Kriegersprache bu zu sagen hast, vergiß nicht, Alvar Fannez, auch kein Wort! Wohl, daß einem Held am Hose, in der Schule seines Lehnherrn, du dabei zu lachen giebst; Andre werden meine Plane, so wie deine Worte, meistern und bespötteln. Mach' es also: daß dem Neide nichts auch bleibe, als das Gift in seiner Brust.

Bieht benn meine Freunde, ziehet wenn hieher zurud ihr kehret, findet ihr mich Ueberwinder andrer Mauren, meiner Feinde, ober — findet mich nicht mehr."

Angekommen ist zu Burgos, kussete die Sand dem König Alvar Fannez von Minnaha, Antolinez nehen ihm:

"Unterthänige Geschenke überbring ich, großer König, von dem stolzesten Wasallen, ben Ihr aus dem Reich gebannt.

Und, mich selbst in dieser Sendul nicht zu täuschen, so erlaubet, daß ich Euch die Worte sage, die er selbst zu mir gesagt; denn wo Eid nicht ist, din ich. Also sprach er: Aus Valencia send ich, was von dem Basallen seinem Oberherrn gebührt.

seins the bour vent Busanen seinem Oberherrn gebührt.
Das Andenken an die Härte die Ihr, König, mir erwicken, längst ist es aus meiner Brust.
Vielmehr secgn' ich alles, alles, was daher zu meinem Ruhme und für Euer Reich entsprang.

eichen wird Euch Rannes ritterliche Pferbe Deden und Geschirr; Diener, bie fie führen, Kasten breißig Schlüßel Städten und ben Schlöffern, it Euch ber Berrather, Jib End übergiebt. bezahl ich meine Schulben, mit ben Gutern reicher, bner Konige. Urmen und Bertriebnen. : nichts, o Konia liefet, dts übrig, als auf Roften Euch befriedigen. anneg mein Gefandter, Arieger, ber sich felber t zu erwerben weiß; hret nicht Gefchenke, aß Ihr ihm, Könia, zusprecht feiner Chre giemt. b nie von Euch erlangte. b, bas verbienet Er. aworte fosten wenia. find so reich einträglich uten Könige: innen ihm die Bergen, bei ungerechten Worten, 3 treufte ibm entzieht. r Cid Euch treu blieb, Konia: o trauet nicht bem Beispiel! ind vielleicht an Muthe, ihm an Großmuth gleich. elt er's, Euch zu bienen, fönnten's ebel halten rachen für bie Schmach. m Dolch Bellibo'n reichte, n breißig Unbren reichen, r fie bafür bezahlt. Bellido nicht mit Schmeicheln Erua an bei Don Sancho, Doldflich enbete?

Wer Einmahl ben Schmeichkern wohlthut, leget sich die harte Pflicht auf, immer ihnen schön zu thun. Schmeichker sind es, die sich rächen! Aus dem Honig ihrer Lippen machet Euch ein Bollwerk, Konig, und Ihr werdet es erfahren wie dies euch vertheidige.

Werbet Ihr vielleicht mir sagen; aus bem ungestümen Munbe Eids ergehen nichts als Lehren; — freilich gieng wol mancher König irre burch zu viele Lehren: aber ber war stets versoren, bem kein Rath gefällig war."

Spottend hub ein Graf die Stimme, sprach mit höhnischer Gebehrbe: "Klar ift's, lieber heut als morgen wünscht ber Gib fich her nach Burgos, um hier fort zu predigen."

Alvar Fannez stieß im Jorne rudwärts sich ben Helm, und knirschend rief er: "Wer hier wagt zu muden!— Wo ber Sib nicht ift, bin ich!"—

Alles schwieg. Und Antolinez, er begann mit füßer Rebe; seine sansten Worte rührten so die Seele des Monarchen: daß er augenblick Timene'n frei es stellte, zum Gemahle hinzuziehn, zum großen Cid.

Angekommen in Balencia, angelangt nach langer Trennung in der schönen Stadt, gewonnen durch die Tapferkeit des Eid: lebten jest Donna Timene, sie die Mutter und die Töchter, mit dem Eid, der hoch sie liebte, in Berehrung, Freud und Stück.

Alls schnell eine Botschaft ankam:

Miramamolin ber Große nahe sich mit mächtgen Heeren; fünfzigtausenb Mann zu Rosse, die zu Fuße nicht zu zählen. Ihm Valencia zu entreissen, nah' er mächtig sich bem Sib.

Wohlerfahren in den Waffen, rüftet dieser strack die Festen aus mit Borrath und mit Bolk; muntert auf dann seine Ritter, freudig in gewohnter Weise; führte dann Donna Timene, sie und seine beiden Töchter auf des Schlosses höchsten Thurm.

Allba sahen sie, zum weiten Meer hinaus, die Mauren kommen, sahn mit großer Eil und Sorgfalt auf sie schlagen ihre Zelte, unter Kriegsgeschrei und Trommeln, Kriegsgeschrei und Paukenschall.

Großes Schreden faßt die Mutter wie die Töchter; benn fie hatten solche heere nie zu Felbe, nie auf einem Mat gefehn.

"Fürchtet nichts, ihr Lieben alle! (sprach ber Cib) so lang ich lebe, nah' euch keine Sorg und Angst. Morgen: und ihr sehet alle biese Männer überwunden! Töchter, und von ihrer Habe mehrt sich euer Heirathsgut. Be mehr ihrer, besto besser! besto reicher wird die Beute für die Kirche zu Balencia, bie, dem Bolk zu hoher Freude, morgen euch zu Füßen liegt."

Jest bemerkend, bag bie Mauren nah sich an bie Thore brängten sonder Ordnung, im Gewühl, sprach er: "Alvar Salvadores, leget an die Waffenrüftung, nehmt mit Euch zweihundert Reiter, wohlgeübt auf ihren Roffen, und macht auf die heiben Jagh! daß Limene und die Töchter an dem Jagen sich erfreun."

Kaum gesprochen, so geschah est im Getümmel, im Getrappel stohn die Mauren zu den Zesten, wer nicht sliehen konnte, blieb. Doch dort wandten sie sich Alle; und weil Alvar Salvadores vorwärts sich zu weit gewagt: siel er in die hand ber Mauren; bis ihn Tages brauf mit reichem Ruhm befreiete der Eid.

Wohlgeordnet seine Bolker, bie zu Ruß und bie zu Roße, zog ber Sib jest aus Valencia; aus bem Thor ber Wasserschlange zogen sie hinaus ins Feld.

Seine Fahne trug Bermubes, Sironimus ber Bischof zog in Rüstung mit bem heer, gegen ben Barbaren = König, Miramamolin genannt, ber bem Eib bie schöne Beute, sein erworbnes Reich Valencia mit wol fünfzigtausend Keitern tropig abzunehmen kam.

Als einander gegenüber Mauren nun und Christen standen, so viel Mauren, Christen wenig: Alles war in Angst und Furcht; bis auf seinem Roß Babiesa Eid erschien in reichen Waffen, und mit lauter Stimme rief: "Gott mit uns und San=Jago!" sprengte ein bann in die Feinde, hieb und töbtete. Gebabet war sein Arm in Deibenblut.

ibm zu nahen wagte, ur galt Einen Sieb. ) fanb ben Maurenfonia auf, im Schlachtgetummel. traf er, breimal ichuste baren nur bie Ruftung: d, erft bintern Sugel . ib, bann in ein Kaftell gog i Cib bas Relb verließ. bem Bolt, mit ihm gezogen, Benia' ibm ber Tausenb': ht tobt lag, warb gefangen, Lager, reich an Gilber, . Pferben, ward erbeutet, allerreichsten Belte Christenheit je sab: ) — Alvar Salvadores. erfreuet war ber Cib: reuet fehrten Ulle alencia. Mutter, Tochter, 1Thurm bie Schlacht geschauet, ipfiengen fie ben Gib.

fenb Gott und San = Tago i Chut ben fie ibm ichenkten, Rraft die sie ihm lieben, ichten folde Schlachten, innen Stabt' und Keften in Andrer fie gewann: Gott und ber Erzapostel ob ihm ihre Sand:) lid jest hochgefürchtet, ürchtet und verehrt encia, mit Ximene'n it seinen beiben Zöchtern Sol und Donna Elvira, über alles liebt. 38um in Rastilien giengen m Wunderneuigkeiten; bag amei junge Grafen.

reiche Grafen Karrion vor den König Don Alfonso bittend traten, daß er beibe (Brüder waren sie) vermähle mit den edlen Töchtern Cibs.

Don Alfonso, kein Bebenken sindend an der stolzen Heirath, lud den Cid, ihn in Requenna zu besuchen; sprach mit ihm viel von seinen Wunderthaten, von den Schlachten, von den Siegen; Rechenschaft gab ihm der Cid.

"Aber Ihr seid alt geworden,

"Aber Ihr seib alt geworden, guter Sid!" (sprach Don Alfonso.)
"Großer König, (sprach der Felbherr) so viel Sorg und Kriegesarbeit macht schon alt; kaum hatt' ich Rube, kaum Erholung einen Tag.
Indeß, aices überstanden, ist Walencia Euch gewonnen, voll Bergnügen, voll von Gütern, König, Euer Eigenthum."

"Guter Cib, genießt bas Eure! (sprach Alfonso) mir genüget Eurer Thaten Ruhm, die Ehre eines Feldherrn und Basallen, wie kein Christenreich ihn hat. Gerne wünscht ich Euren Töchtern standesmäßige Gemahle: ünd da haben sich zwei Grafen, reiche Grafen Karrion, Brüder, sie von mir erbeten; übel wäre nicht die Heirath und ich sieh' für die Gesahr."

Sprach ber Cib: "Sie find bie Euren, guter König; und Limene's Billen ift gewiß ber meine; bie ich über alles liebe, meine Tochter, schenk ich Cuch."
Traten zu ihm beibe Grafen,

Traten zu ihm beide Grafen, küßeten bem Eid bie Hande.

Nach Kastilien zog ber Konig, nach Balencia zog ber Eib.

Mit ihm zogen beibe Grafen, ihm zu seinen Schwiegersöhnen, seinen Töchtern zu Gemahlen von dem Könige geschenkt. Doch erfreuet war Ximene, hoch erfreuet beide Töchter, Alvar Fannez übergab sie den Gemahlen, und der gute Erzbischof verlobte sie.

Feste werden angeordnet, Ritterkämpfe, Prachtturniere; Moren, Christen, Alle freuen auf das Fest sich, auf die Spiele: ach! ein böser Unfall störte alle Kreuden, alle Lust.

Hort! Ein ungeheurer Lowe ben ber Eid an seinem Hofe längstschon hielt, entkam bem Wächter, und, als wär' er angewiesen, lief er auf die beiben Grafen, (eben schlummerte der Eid) warf die Tafel um und brüllte schredlich. Sein Gebrüll erweckte schnell ben Schlummrenden. Er sprang auf den Stuhl, erhob die Stimme: und der Löwe der ihn ansah, der die Eisenstimme kannte, wandte sich und gieng zurück.

Blag von Tobesfurcht und Schreden, schleichen jeht die Grafen seitwarts, wähnend daß zu ihrem Schimpse bieser Scherz bereitet sei.
Darin stärket sie ihr Oheim, ber zur Heirath sie begleitet; und so werden Eins sie Alle: Abschied schnell von Sid zu nehmen, wegzuziehn mit ihren Krauen,

und zu rachen an ben Sochtern was am Bater fie nicht konnten.

O bes mörbrischen Beginnens! o bes bübischen Verraths!
Ehrerbiethig treten Beibe vor ben Eid, Abschied zu nehmen, heimzuziehn mit ihren Bräuten und die Hochzeit dort zu feiern; also wünsche es ihr Nater.

Eid, befrembet und betroffen, hielt, in seinem großen herzen, Beibe — nicht für nieberträchtig, nur für launig und unhöflich. Doch ber Mutter herz wehklaget, und es schlägt bas herz ben Töchtern unter Thränen, unter Seufzern scheidenb. Eid begleitet sie.

Auf geradem Wege zogen erst die Grafen, wohl empfangen von des edlen Sids Nafallen, freundlich auch von Jedermann; wer des Helden Namen kannte, wer des Helden Töchter ansah, war ihr froher Unterthan.

Auch die Schwiegersöhne heuchlen freundlich ihren guten Water, der beklommen von den Töchtern, und mit Seufzen Abschied nimmt; denn ein Strom gepreßter Thränen gießt sich auf der Töchter Wangen: "Warum geht Ihr, guter Bater? wem verlaßt Ihr Eure Töchter? warum gehst du, guter Eid?"

Seitwärts ab vom Wege lenken jest die Grafen, in die Wüste, sendend ihren Jug voraus. Und als tief sie im Gebirge waren, einsam, fern den Menschen; hießen sie die eblen Donna's niedersteigen von den Mäulern.

ber niebrigen Bertather! bes icanblichen Berrathe! be jest an Cib zu nehmen, b, ber fie nie beleibiat: es Raftilianer = Abels und Sag und bittren Groll gießen, einzuprägen loschbar auf sein Saus: fie bas Kestgeschmeibe en Rleibern ber Bermablten, en fie an ihren Saaren, Streiche ihren Mangen, Ruden Riemenftreiche, it Blut zur Erbe fließt. abt bas jest für Guren Bater! n großen Cib, ben Eblen, n Kaftilianer = Abel. n hof verachtend ichmabte, f une ben Löwen lieft!" liefen fie bie beiben. ischuldgen, angebunden, 1 Balb, an einen Baum: ie nach vollführtem Giege. fürder fie bie Strafe. o ift unfre Berrichaft blieben? er Bug. Die Grafen fprechen: 1å Sol und Donna Elvira, ind fie wohlverforgt!" er niedrigen Berrather! es ichandlichen Berrathe! vom himmel und im Bergen bleh, großen Baters e Rettung ber Berlaffnen bar vorherbestimmt. itet, (fprach ber Cib beim Abaua bonno feinem Reffen) uerbin burch bie Bufte! encia febn wir uns."

Ebell.

Medigen wie ber Sterbenben. brang binauf von ben Berlaffnen, brang gen himmel, und erreichte bald Orbonns hormend Ohr.

Den Verlaffenen zur Bulfe eilt' er tiefer in bie Bufte, und als er bie Eblen fah wüthend rauft er fich bie Saare! schrecklich flucht er ben Berrathern! feig entflohen waren fie.

Dedet bann mit feinen Rleibern die Berlaffenen, Salbtobten: lofet ihre harten Banbe, eilt Erquidungen zu suchen, Rettung, Obdach, Sicherheit. Bald auch fand er einen Landmann, treu dem Cid und gang ergeben : in beg Butte trugen Beibe ichweigend bie Berlaffenen, wo des Landmanns Weib und Sochier freundlich ihrer an fich nahmen und fie treu verpflegeten.

Don Orbonno iprach: "Sennora's! unter biefer auten Leute sichrer Obhut, weilet bier. Ich geh' jest mit einer Machricht ach, wo werb' ich Worte finden. fie bem Batet, fie ber Mutter zu verkundigen? bem Cibl

Wo die Thaten Rache forberit, ichweigen Worte. — Elb ermibert nichte, und schlug fich an die Bruft. "Wohl haft bu mir bas gefaget, gutes Berg! boch fo abscheulich. schändlich, häßlich, nieberträchtig nicht ber Teufel handelt fo!"

Aber welche Thranenquellen werden jest ber Mutter Augen! Standhaft troftet fie ber Cib: fenbet Boten ab jum Konia, taefdrei und Web und Seufzen, I fcnelle Boten , um Erlaubnig ,

·· Fommen felbst vor ihn zu barfen gen Tolebo, wo er war.

Sulbvoll nahm ihn auf ber König, als er ankam mit ben Rittern, hulbvoll, wie es Eid verdient:

"Meine Dienste wift Ihr, Konig; für Fernando Euren Bater, für ben ungludfeelgen Sancho, und, Alfonso, auch für Euch!"

Alsobald gebot ber König: und die beiden Grafen reichten schimpslich, und doch nicht beschämt, ben Tizona und Kolado ihrem eblen herrn zuruck.

"Hab'ich (sprach ber Eib) euch wieder! Angebenken meines Lebens; bich, Tizona, einst gewonnen von Bukar dem Morenkönig, als Balencia ich bezwang; bich Kolado: ben der eble Graf von Barcelona trug, als den Arragoner=König wir mit Ruhm besiegeten.

Nehmt die Degen, Don Bermudez und Mvar Kannez Minnaya!
bis zum Schluß der Reichsversammlung wahrt vor jedem Niederträchtgen, wahret sie in Eurer Hand."

Jest mit fürchterlichem Aufruf griff ber Eid an seinen Bart: nannt' in Gegenwart bes Königs und ber ganzen Reichsversammlung, nannt' die Grafen und ben Oheim, ber den Anschlag angegeben: nieberträchtige Verräther. Als ein Mann von Ehre, trug er ritterlich die Klage vor.

Sich entschulbgen wollen Beibe: boch umsonst ist bie Entschulbgung, auf ber Lippe stirbt bas Bort. "Sprechet, (rief ber Eid noch lauter) ist es Wahrheit, was ich sage? Tob ober Bekenntniß!" — "Der, (sprach im Spott Garzia Kabra) ber mit seiner Eisenstimme und mit seinem langen Bart, will Euch, Grafen, hier erschrecken; geh' er hin zu seinen Mauren!"

"Schweigt! (erwiderte der König) Recht gilt hier es und Gericht! Fechten müßt ihr, Angeklagte, brei mit brei; ihr, beide Grafen und ber Oheim, in Person: anderseits, wen von den Rittern, gegenüber euch zu'stellen, ber Beleidigte sich wählt."

4

:1

æ

· • •

:15

1:

. .

Auf ber Stelle mahlte Cib brei von seinen wadren Mannern: Don Bermubes und zwei Better, i stellend sie bem Feinbe bar. Nahm barauf vom König Abschieb, gen Balencia zog ber Cib.

Rieberträchtige Verräther bleiben immer hinterlistig. Können sie, mit Nitterehre, nicht entgehn bem bosen Kampf: wollen sie ihn von Tolebo fernhin ziehen auf die Ebne ihres Städtchens Karrion.

Schon versammelt sind bort alle große, stattliche Verwandte, selbst aus königlichem Stamm; Alle reich in goldner Rüstung, Alle prächtig im Gefolge, übermüthig, frech und stolz.

Und ihr Anschlag ist: bie Ritter Gibs voran hinweg zu blafen, ehe noch ber Kampf beginnt.

Raum wird biefen foldes ruchbar, wenden fie fich an ben Konig:

r bes Gefebes Sout, a Deinem, find wir, Konig! ertraut, Dir anbefohlen; wir hinterliftig fallen, wird uns unfer Cid." gewarnet, nimmt ber Konig Dreier Leib und Leben lich in feinen Schut; die binterliftgen Grafen oledo, unterfagend iefecht in Karrion. : fant bas Berg ben Krechen! Kolado, vorm Tizona iest ibr Uebermuth. und Plat find abgemeffen, ichtet stehn bie Schranken: eibt Kernan Gonfalez? Bermubes ftebt erwartenb. h trit er auf, erbebend, querft mit feiner Lange bon liegt er tief am Boben, urchbohrtem Schild und Harnisch! ab bat er um fein Leben, ben Tizona sah :hoben. "Stirb, Berrather!" Bermubes. "Schenk, o schenke iein Leben! (rief ber Reige) fenne mich befiegt." irtin Antolin von Burgos e Lanz und ben Kolado Diego Gonfalez. ig fchrie er um Erbarmen, Puffen, unter Streichen olado, bis fein Rog ibn, g, aus ben Schranken rig. rie schändlich, (riefen Alle) lich ift auch ber besteat!" nno Guftios trit entgegen erratherischen Oheim : Sonfalez; burchbohret uf einmal helm und Schilb.

Blutend Reget er am Boden: schon sett Nunno ihm die Lanze ind' Gesicht; da ruft des Vaters klägliches Geschrei: "Erbarmen! lieget er denn nicht besteat?"

Ja, besiegt und nieberträchtig feige find sie, überwunden die Stolzen, Bermessenen! Nichts bleibt jeht dem König übrig, als das Urtheil auszusprechen "Niedriger Berratherei."

Ehrlos werben ihre Namen, eingezogen ihre Guter, und kein Mann von Chre nennet ohne Schaam die Niebrigen!

Alls ber Cid von seinen Siegern froh die gute Botschaft hörte: bankt' er Gott. Doch blieb im Herzen ihm die bittere Erinnrung sebenslang ein wunder Fleck. Seit der Schmach, die ihm begegnet, trug er fortan schwarze Rüstung übersät mit goldnen Kreuzen, und war stiller als zuvor.

Eingeschlummert, matt von Alter, saß auf seinem hölzern' Stuble Eib ber Felbherr. Reben ihm saß Timene mit ben Töchtern, stidend eine feine Leinwand. Ihnen winkte mit bem Finger sie, bes Baters sußen Schlummer nicht zu flören. Alles schwieg.

Als zwei Perfische Gesandte, ben ruhmreichen Gid zu grußen, kommen mit Geräusch und Pracht. Denn ber Auf von seinen Thaten, von ber Größe seines Werthes, brang burch Mauren und Araber hin in's ferne Persien.

Bon bes Belben Ruhm ergriffen,

fandt ber Gultan ihm Geschenke, Seibenstoffe, Spezerein.

Angelanget mit Kameelen, traten vor ihn die Gesandten:
"Ruy Diaz! (sprach der Eine mit hinabgesenktem Blid)
Ruy Diaz, tapfrer Feldherr!
unser mächtig große Sultan beut die seine Freundschaft an.
Bei dem Leben Mahom's schwur er:
hätt' er Dich in seinem Lande, wol die hälste seines Reiches gäb'-er gerne Dir als Freund.
Seine Uchtung Dir zu zeigen, sendet er Dir die Geschenke."

Ihm antwortete ber Eib:
"Sagt bem Sultan, Eurem Herren,
baß die Ehre seiner Botschaft
ich empfange unverdient.
Was ich that: es war nur wenig;
was ich bin: ward oft versäumbet;
hätt' er sich bei uns erkundigt
wer ich sei: er hätte schwerlich
biese Ehre mir erzeigt.
Indes, war' er Ehrist, ich machte
ihn zum Richter meines Werthe."

Alls fprach ber Cib; und zeigte barauf ihnen seine Schäße: — , bie Gemahlinn und ble Töchter; zwar nicht überbedt mit Perlen, ohne Schmud und Ebesstein: boch des herzens Gut' und Unschuld sprach aus jeglichem Gesicht.

Ueber seiner Töchter Schönheit waren Beibe hoch erstaunt: und noch mehr, noch mehr erstaunet über seine schlichten Sitten, über sein einfaches Haus.

Auch in Spanien besiegte balb sein Ruhm die ärgsten Neiber; seine schonen, eblen Tochter Donna Sol und Donna Elvira fand der Lohn: an zwei Infanten Urragoniens und Navarra's wurden glücklich sie vermählt.

Matt von Jahren, matt von Kriegen, obwohl überdeckt mit Ruhme; als der Eid, Bukar' entgegen, der Balencia ihm zu rauben auf ihn drang mit starker Heerskraft, dreissig Könige mit ihm; als Eid gegen den hinauszog, sprach er zu Timene so:

"Wenn ich überdeckt mit Todeswunden auf dem Schlachtfelb falle: so bestatte mich beim heilgen Pedro de Kor-

nahe dem Altare. Und, Ximene! fei wohl auf der huth, daß dich ber Mauren

Reiner dann in Furcht und Schwachheit fehe.

Wenn man bießseits über meinen Leichnam

Ruhepfalmen fingt: fo rufe jenseits man, zu Waffen! daß mein Tod dek Keinden

neuen Muth nicht und ben Sieg nicht gebe.

In der Rechten lag' mir den Cizona auch in meiner Gruft: daß ihn kein Undren, kein Unwürdger führe. Will es Gott fo, und du siehst Babiega aus dem Schlachte feld

ohne mich heimkehren: öffn' ihm freund

gleich bie Pforte; ftreichle ihn, Kimene; wer bem herrnso treu wie er gebient hat, ift auch Lohns werth nach bes herren Tobe.

Silf, Timene, bilf mir in bie Baffen;

fieh, bort blinket schon bie Morgenrothe, und es geht auf Leben ober Tob jest! Gieb mir, Liebe, gieb mir beinen Geegen, und was ich erworben, sei ber himmel gnädig beiner Kraft! es zu erhalten. "—

Ausgesprochen biese Worte sowang er muhlam sich vom Edstein auf sein gutes Pferd Babieça; das sah seinen herren traurig, traurig hieng es seinen Kopf.

Matt von Kriegen, matt von Kämpfen lag ber Sib auf seinem Lager: benkend an bie nahe Zukunft, an Gefahren ber Timene, als er neben sich am Bette leuchten sahe — welchen Glanz!

Einen Mann an seiner Seite sah er: heiter war sein Antlit, glanzend war sein Haar, gekräuselt, weiß wie Schnee; er saß ehrwürdig ba in süßem himmelsbuft.

"Schlummerst bu, mein Freund Robrigo?

(fprach er) auf! ermuntre bich." "Und wer bift bu? (fprach berKelbherr) ber im Bachen mit mir fpricht?" "Debro bin ich, ber Apostel, beffen Saus bir so beliebt ift. bergefandt, auf beine Gorgen, tomm' ich, ju verfunden bir: bağ bich Gott nach breiffig Tagen rufet in bie andre Welt; wo bich alle beine Freunde, wo bie Beilgen bich erwarten. um bie Kreunde, bie bu laffest, um Timene fei nicht bange : aufgetragen meinem Better San=Jago, ift ihr Gieg. Mache fertig bich gur Reife und beftelle frob bein Saus."

Dieß gehöret, sprang Robrigo munter auf von seinem Lager, will dem heiligen Apostel dankend froh zu, Fuße fallen: boch die himmlische Erscheinung war hinweg, er stand allein.

Tausend hundert zwei und breisitg, am breizehnten Tag bes Maimonds war es, als ber gute Feldherr pon Bivar, die Welt verließ.

Tages drauf, als ihm San : Pedro prophezeiend war erschienen, ließ er seine Freunde kommen, und, Aimenen ihm zur Seite, sprach er seinen letten Willen ernst und ruhig also aus:

"Bu San = Pebro be Korbonna, wie bu mir versprachst, Limene, wird mein Leichnam bingeführt. Jedem meiner eblen Manner gieb fünfhundert Maravedi: benn fie maren treu ergeben, treu dem Cib bis in den Tob. Alvar Kannez von Minnaya, bu mein Freund', wirft fie vertheilen. Bas bir bleibt, meine Timene, wend' es an ju frommen Berten; und fur beine Gut' und Liebe habe meinen treuften Danf! In das Rloster de Kordonna wirft bu meinen Leib begleiten: min Bertrautefter, Gil Diag, Don Jeronimo ber Bifchof, Alvar Fannes, Don Bermubes, meine Treugeliebten alle werben, bir und mir gefällig, wol bie Reife mit bir thun."

So empfahl er Gott die Seele, nahm Abschied von seinen Freunden und empfieng das Sakrament. Lages noch por seinem Tobe ließ Eid seine Freunde kommen, und als Keldberr sprach er so:

"Ich weiß, daß der Morenkönig, daß Bukar mit seinen Heeren, der Walencia hart umschließt, gierig meinen Tod erwartet; bergt den Sarazenen ihn!

Und die kostbarn Spezereien, die Balsame, die der Sultan mir aus Persien gesandt, sandt er wol für meinen Leichnam. Wohl, ihr Freunde, last ihn waschen, balsandirt ihn mit der Myrrhe, kleidet ihn von Haupt zu Fuß. San-Jago wird Euch leiten, und kein Klaggesang erschalle, keine Thräne weint um mich!

Bielmehr, wenn ich ausgeathmet, laßt die Schlachttrommeten tönen, laßt die Pauken, laßt die Eymbeln, laßt die Alarinetten rufen .
Felbgeschrei zur nahen Schlacht!

Und wann ihr benn nach Kastilien meinen Leichnam hinbegleitet: wiß' es ja kein Moren=Geewolf! Sattelt meinen Freund Babieça, kleidet mich in meine Wassen, gurtet an mir ben Tizona: und so fest mich auf mein Roß.

Neben mir bann geht Gil Diaz, Don Jeronimo ber Bischof, und mein tapfrer Freund Bermubes. Ihr, Alvar Fannez Minnaya, ziehet straks hin auf Bukar! Daß Euch Gott ben Sieg verleihn wird, sagte mir San=Pedro selbst."

Also sprach ber Felbherr ruhig; und des Sultans Chrenbalsam war gesandt ibm zum Triumph. Fahnen, gute alte Fahnen! die den Sid so oft begleitet in und siegreich aus der Schlacht: rauschet ihr nicht in den Lüften, traurig, daß euch Stimm' und Sprache, daß euch eine Thräne fehlt? Denn es brechen seine Blide, er sieht euch zum lettenmal.

ď

۲

4

4

-

<u>;</u>=

.=

خ

4

į

Lebet wohl, ihr schönen Berge Teruel, Albarazin! ewge Zeugen seines Ruhmes, seines Glüdes, seines Muths. Lebet wohl ihr schönen Höhen, und du Aussicht auf bas Meer hin! Ach, der Tod er raubt und Alles, wie ein Habicht raubt er und! Seht, es brechen seine Augen, er blickt hin, zum letztenmal.

Was hat er gefagt, ber gute Cid? Er liegt auf seinem Lager; wo ist seine Eisenstimme? Kaum noch kann man ihn verstehen; baß er seinen Freund Babiega, ihn noch einmal sehen will.

Babieça kommt, ber treue Mitgefährt bes wadren helben in so mancher, mancher Schlacht. Als er die ihm wohlbekannten guten alten Fahnen siehet, die sonst in den Lüsten rauschten, bingebeugt aufs Sterbelager, unter ihnen seinen Freund: fühlt er seinen Lauf des Ruhmes auch geendigt; steht mit großen Augen stumm da, wie ein Lamm. Sein herr kann zu ihm nichts sprechen, er auch nichts zu seinem herrn. Traurig schaut ihn an Babieça, Eid ihn an, zum lettenmal.

Gerne hatt' fich Alvar Fannes mit bem Tobe jest geschlagen; Sprache fist Almene,
— er drückt ihr noch die Hand.
b nun rauschen die Bannire
r; durch das offne Fenster,
ein Wind her von den Höhen.
lich schweigen Wind und Fahnen,
benn der Eid entschläft.
f, nun auf, Arommeten, Arommeln,
en, Klarinetten ihnet!
önet Klag' und Seuszen,
ber Eid befahl es ja.
zeleitet auf die Seele
Helben, der entschlief.

sgeathmet hat der gute ber von Bivar sich nannte: Mbringen feinen Billen bil Diag jett bebacht. :lfamiret wird fein Leichnam: und schon, als ob er lebte, er ba mit bellen Augen, hrwurdig weißem Bart. Tafel stütt bie Schultern, Tafel Kinn und Arme: wegt auf feinem Stuhle er ba, ber eble Greis. 8 2molf Tage nun vergangen: eten bie Rriegstrommeten, en auf ben Morenkonia, Balencia hart umschloß. itternacht war's: und man sette ein autes Rog Babiega, und feft, ben tobten Berrn. arg' und weiße Niederkleider, d bem gewohnten Sarnisch Tib an ben Beinen trua: genaht mit golbnen Rreugen die Kleibung; ihm am Balfe, faßt mit ber Devife, nformig, bieng bet Schilb. gemabltem Vergamente

stand ein helm ihm auf bem haupt; ganz in Eisen eingekleibet schien er da auf seinem Roß, in der Rechten den Tixona.

Neben ihm zu Einer Seite gieng Jeronimo ber Bischof, an ber andren gieng Gil Diaz; Beibe führten ben Babieça, ber sich seines herrn erfreute ber noch Einmal auf ihm saß.

Sacht geöffnet ward die Pforte welche gen Kastillen suhret, Trabethor wird sie genannt. Durch sie zog Pedro Bermudes mit erhodner Fahne Cids, neben ihm vierhundert Aitter, zur Bedeckung ihr, voran. Jeho solgete Eids Leiche, hundert Ritter um sie her; hinter ihr Donna Timene, wohlbegleitet von sechshundert edlen Männern, ihr zum Schuß.

Schweigend gieng ber Bug und langfam,

leis, als wären es kaum zwanzig; aus Balencia waren Alle längst schon, als ber Zag anbrach.

Alvar Kannez war ber Erste, wüthend stürzt er auf die Mauren die Bukar hieher gelagert; ungeheuer war die Zahl. Traf zuerst auf eine schwarze Morinn, die von türkschem Bogen giftge Pfeile tödlich schoß: also meisterlich, man nannte einen Stern des himmels sie. Die und ihre Schwestern alle, hundert schwarze Weiber streckte Alvar Kannez in den Staub.

Dieß gefehn, erschraden alle sechsunbbreiffig Morentongel

furchterblaget ftanb Bufar. Bol fechshunderttaufend Ritter dunkte ibn bas Beer ber Christen, alle weiß und hell wie Schnee. Und ber Schredlichfte von Allen, reitend var auf weißem Roße. größer als die Unbern all, in ber Sand die weiße Kahne. auf ber Bruft ein farbigt Kreus fein Schwert glanzete wie Reuer: als er anlanat bei ben Mauren. breitet ringsum er ben Tob. Alle flieben nach ben Schiffen. Biele fturgen fich ins Meer. Wol zehntaufend maren ihrer, fo bie Schiffe nicht erreichten. so des Meeres Kluth verschlang. Won ben Marentongen blieben mangia: nur Bufar entrann.

Alfo fiegt', auch nach dem Tobe, weil ihm vorschritt San=Jago, Gib. Gewonnen ward an Beute großer Reichthum, alle Zelte voll von Golbe, voll von Silber; auch ber Aermste wurde reich.

Hierauf sehten nach dem Willen Eid's, die freundlichen Begleiter nach San-Pedro de Kordonna rubig ihre Reise fort.

Boten sandte jest Timene, auf der Reise nach Kastilien, Boten an Sid's Anverwandte; Boten auch an ihre Töchter und an ihre Schwiegersöhne, zwei gekrönte Könige: daß sie kämen und den Feldherru, ihren Freund und Vater ehrten, ihm erzeigend noch die lette trauervolle Liebespsicht.

Alvar Fannez war ber Meinung:

baß man in ben Sarg ihn lege, biesen bann mit Purpur bede und mit goldnen Nägeln schließe; boch Ximene Gormaz sprach:

"Cib mit seinem schönen Antlib,"
mit ben hellen, offnen Augen,
soll er in ben Trauerkasten,
in ben eng verschloßnen Sarg?
Nein! es follen meine Tochter,
meine Schwiegerschn' ihn sehen,
wie er noch im Tobe lebt!"

Angenommen ward die Meinung, Eine Stunde weit von Ofma fammelte sich die Versammlung, und der Chrenzug begann. Arragoniens König Sancho kam mit seinen braven Rittern; ihre rückgekehrten Schilde hiengen an den Sattelbögen, schwarze Mäntel trugen Alle, aufgeschliche Traurbarette, nach Kastilischem Gebrauch, In der tiessten Trauer waren Donna Sol und ihre Damen, schwarz umhüllt in Etamin.

Fast erhub sich schon ein Weinen aber schnell verbot Timene alle Alagen, alle Thränen, weil der Sid es untersagt. Ihres Baters Sand zu kussen nahten still verehrend Beibe, König und die Königinn.

Auch der König von Navarra trat hinzu mit Donna Elvira, kuffend ihres Baters Hand. Biele stille Thränen stoffen, bis sie zu San=Pedro kamen, wo der Eid sich hingewünscht.

Selbst ber König von Kastilien, als er von dem Juge hörte, sandt' er Boten ihn zu grüßen, I ihn zu begleiten; ift hin nach Kordonna, er ben Tobten sah: 'er sich seiner Schönheit; daß, statt im Grabe, inem prächtgen Stuhse ben dem Altar. richtet, reich vergoldet, m schnell ein Tabernakel. als zehn Jahre saß er iner vollen Rüstung, er noch leibt' und lebte: ona in der Hand.

do, Konia in Navarra, nt: ber Belbenmuthge, aroken Cib Urenkel. 13 Spanien noch verehrt: fonso von Kastilien er siegreiche Kriege, inein bis über Burgos. gewinnend Beute; it folder reich belaben, reg zog, voll bes Wahnes: d fonn' ihm widerstehn. fam er auf bem Beimzug Kloster be Rordonna, attet lag ber Cib; brt; benn Niemand glich ihm Beit, an Muth und Starte Gut' und Redlichkeit. fetter biefes Klofters Abt, ein Mann von Jahren, Ritter einst in Waffen b und Ruhm erworben : alt ein Mann von Unfebn. uthe. Es brudt ihn schmerzlich, Könia von Navarra, i Schimpfe von Kastilien, Beute mit fich nahm. er König zum Altare

trat, bewundernd seine Fahne, welcher gleich er in ganz Spanien keine irgendwo gesehn: riß der Abt sie vom Altare und erhub die Fahne — Eid's!

"Bise, (sprach er) großer König, wiß': in diesem heilgen Kloster, bas mir anvertrauet ist, liegt ein helb, mit dessen Fahne, unter ihr darf ich mich messen, großer König, selbst mit dir! Denn hier ist die Leichenstätte Eibs, genannt Campeador.

Eine Gunst von dir zu bitten, herr! ergriff ich seine Kahne kühn, und trage meine Bitte dir in tiefster Demuth vor. Laß den Raub zurück, o König, den du unsrem Land entziehest; dir gereichts zu höherm Ruhme, wenn du ihn der helbenfahne weihest und dem Grabe Sids."

Einen Augenblick betroffen und nachbenkend, stand ber König, über dieses Abtes Muth. Dann spracher: "Aus mehren Gründen thu' ich, Bater, was Ihr bittet, und laß' meine Beute hier. Erstens: Weil ich aus dem Blute des Campeador entsproßen, ein Urenkel bin des Cid. Seine Tochter Donna Elvira, die Gemahlinn Don Garzia's, rühm' ich, war Großmutter mir.

Zweitens, lag' ich aus Berehrung gegen biese helbenfahne und bes hier Begrabnen Ruhm, Eurer Obhuth anvertrauet, gern die Kriegesbeute hier; — die ich denn auch, recht gesprochen! wäre jeht der Sid am Leben,

wol micht mit mir nehmen barfte. Nie war' ich so weit gekommen, hätte nie sie mir erworben; nie ließ' Er vor seinen Augen weg sie ziehn aus seinem Lanbe, lebte noch ber große Eid. Also saß' ich sie dem Todten, Euch zu frommem Brauch zurück." Er besahl: und alle Beute blieb bem Kloster be Korbonna; sie ward eine fromme Stiftung.

Ein Wohlthäter für die Armen, ein Beschüper der Verlagnen ward der Eid auch in der Gruft.

## Rarl und Roland.

# Seldenge bicht in Romanzen

Turpin's Chronit,

n 6 n

## Friedrich Schlegel.

Was Turpin uns treu berichtet, alte Chronit alter Zeiten:
von ber Christenhelben Streiten, wie ber Heiden Macht vernichtet;
was so Mancher seit gebichtet,
tühne Sänger aller Orten;
wie Roland, nach hohen Thaten,
boch in Ronciswall verrathen,
aufgieng zu bes himmels Pforten:
bort es hier in schlichten Worten.

\* Karol Magnus beutscher Kaiser, hatte siegreich all die Lande von dem Meer zum Meer bezwungen, England, Gallien und Italien; bei Burgunden, Baiern, Deutschen wehten hoch bes Kreuzes Fahnen; aus des Orients weiter Ferne wundersam die Völker kamen, frohe Huldigung zu bringen vor den goldnen Stuhl in Nachen: wo des Nordens Heldenkinder auch die alten Schäp' hindrachten.

Also pflog ber hohe Raiser, sicher nun im Frieden raftend, nach ber Arbeit wilden Zeiten in bes Gludes frohen Tagen auf den Burgen jest der Ruhe.

Friesen Meer anfangend, chten Weg von Sternen, die Lichter ftrablenb blauen himmelegrunde. Bea benn an Navarra nzog nach Gallizien e Kelber von hispanien: Mizien, wo ber Leichnam ilgrim = Gottgefandten, ftels Sankt = Jakobus, eiben lag vergraben. bas Wunder nun ihm bauchte. immer in Gebanken; h wol bedeuten folle rnenlichte Bahne ächtlich ihm erschienen. er ernstlich bas bebachte, Sinnen mar entichlummert: einet ploBlich nabe. altet ihm ein Selb, oll im Alter ftrahlend, dauptes, freundlich schauend, n mit braunem Mantel, r frommen Pilger Beife . lehnt an macht'aem Stabe. auf ben Kaifer blickenb, enn er mit Mugen fragte, u ihm die fanften Worte: mein Sohn, wohlan! was fagst bu?"

lebald ihm erwidernd:
: bist du, wurd'ger Bater?"—
i treuer Schüler bin ich
jannis Bruber, sprach er,
tobus, ben ber Herr einst
lbe Meere sandte,
ibe zu verfünden
weit entlegnen Landen;
eichnam in Gallizien
it, noch unbefannt ist;
ch herrschen Sarazenen

schmachvoll bort in jenem Lanbe. Bol, mein Sohn, muß ich brob staunen, da bestegt von beinem Arme so viel Bolker bir fich beugen, Burgen bu erfturmt fo manche, Siea' erfochten auch unzählig, baß bu nur allein bie Banbe meines theuren Landes dorten nimmer noch zu lösen bachteft. Da ber herr bich nun zum erften aller Erbenfürften machte. sieh'! so hat er bich erkohren jener Beiben Grimm zu ichlagen, und mein gutes Land befreienb bich zu schmuden einft im Glanze mit ber ewgen Siegerfrone. Jene lichte Sternenbahne, die am himmelsgrund du sahest, liebevoll die Lichter ftrahlend, fpricht von bir und beinen Schaaren, wie ihr wandelt burch Gefahren, burch bie Drachen Bahn euch schlagend, in ber Chriften = Selben Glange, burch bie fernen Lande manbelnb bis zu meinem ftillen Garge; ju bem bann bie Bolfer alle, fromm anbacht'ge Pilger, mallen, dort bas bange Berg entladen, Dank und Preif bem Berren fagenb. -Auf benn, eile nun alsbald, Ich geleite dich fürwahr, bin bein Bundemann überall, und für beine Mühe hart, ichaff ich einst ben himmelskrang." Solchem Worte kühn vertrauend. ruft ber Raifer feine Schaaren,

Solchem Borte kuhn vertrauend, ruft ber Kaifer seine Schaaren, zieht bahin mit mächt'gem heere in bas schöne Land hispanien.
Und die erste aller Burgen, bie sie zu bestürmen kamen, war von ehern sesten Mauern.

Pampelona fie mit Namen: bag brei Monde icon vergebens bort bie helben muhvoll harrten, nimmer fie erfturmen mochten.

Da ber gute Karl nun fahe solche Arbeit feiner Mannen; zu Jakobus er sich wandte, recht von herzen im Gebete, an fein Wort ihn fromm gemahnend. Und alsbald erbebten jene Kelsenmauern, stürzten krachend, wie zersplittert, burcheinander.

Da bie Seiben bas vernahmen. übergaben fie bie Burgen, beugten all' fich feinem Arme und gelobten ihm Behorfam, warfen von fich gern die Baffen, und verehrten boch bie ichonen ritterlich geschmückten Kranken. die in Sieg und Kreube zogen bin zu bes Jafobus Grabe. und von borten bin gum Meere, wo ber Kaifer feine Lanze weit bin in die Wogen schleubert: Gott und Sankt = Jakobus bankenb, bem er von bem rothen Golbe. was die Kursten all' ihm gaben, eine schöne Kirch erbaute, ewig Denkmal feines Grabes: und vom Meere bis jum Meere war nun fein bas Land hifpanien.

Doch ber grimme Agolante auf bes Mohrenlandes Throne: wie er solche Kunde hörte, glühend roth im heißen Zorne, alle seine Mohren rief er, alle Gläubgen an Mahoma. Aus den Afrikan'schen Busten kam der Schwarm herbeigezogen, schwarze Schaaren aus bem Saber wo die wilden Gluthen toben.

All' die Kürsten um ben Gultan nieber in ben Staub geworfen gitterten por feinem Blide still erwartend die Gebote. Und es traten in bie Kreise flagend nun die Trauerboten: wie ber Franken Beer Sifpanien von dem Meer zu Meer erobert : und mit Rlaggefchrei verfundend, wie die Mohren all' ermordet fo bie Taufe nicht empfangen, und nicht Mahom abgeschworen: wie in ihrem Blute liegend, Rache sie noch schrei'n im Tobe. "Ja auch unfres Gottes Bilber liegen alle umgeworfen von bes grimmen Karles Arme, ber von Meer zum Meer burchzog blutig hat die span'schen Lande, und nur eines fteh't noch oben von ben golbnen Mahomebilbern, allen Mobren uns zum Trofte: Salomkabir bas mit Namen, das ber bobe Gott Mahoma selbst burch mag'sche Kraft gebilbet ; bort am Rand ber Meereswogen, wo fo boch bie Raben fliegen. auf bem fteilen Kelfen oben, unbeweglich schaut ber Riese nach bes Gubens wilber Bone, in der Sand die Keule haltend, alles ganz von rothem Golde. Raht fich irgent ba ein Chrifte, fallen auf ihn Legionen von ben grimmen wilden Beiftern, die Mahoma hat beschworen, bannend an das Riefenbilonis ihre Kraft burd mag'fche Borte. Nabte ba in Luften freisend

emals fich ein Bogel, obt alsbalb berunter. : diefes Bilb gewogen pfren Sarazenen, Mabom Blut veraoffen: Mahom betend nabet, Unheil ba geborgen. aoldne Riefenwunder ne noch verschonet, achen an ber Reule t Chriften Lang' und Dolthe. r gold'nen Reule baben ımagier gesprochen, einft in fernen Reiten auft entfinken folle, furchtbar jebo rubet, jang Spanien driftlich worden. s wollen bieß verhüten is retten von bem Sohne, Riefen Mahome Glaube r Scifter Legionen, er gang gerschmettern!" bie Mohren bas pernommen, in Schreien, ward ein Toben, ufen, Luft zum Morben, n Löwen und Spanen, immer Tieger Sorben. blinken, Roffe wiebern, l taufend Schaaren Mohren ufend Kabnen weben, banien burchzogen, n Meere bis jum Meere, mamm in Blutes Strome. t biefe grimmen Schaaren : Rarl fein Schwert erhoben, i Milo von Angleren, Chriffen fen geholfen. Milo, Rolande Bater, Rarl und ben Genoffen e spanischen Gefilde jene blutgen Borben. en schönen grünen Wiesen

fanden endlich fie ben Mohren, lagerten ihm gegenüber, an der Eera Silberstrome, bort wo Sankt Fakundi Münster nachmals himmelan erhoben, und aus blutbesprengtem Grunde eine fromme Stadt entsprossen.

Jornentbrannt in seinem Herzen und von stolzer Ruhmgier kochend, sandte in der Ehristen Lager Agolante edle Boten, um zu gutem Ritterkampse alle Christen aufzusodern, daß von zweien gegen zweie, gleicher Anzahl, sey gesochten, oder tausend, gegen tausend, wie es selbst die Christen wollten.

Hundert Ritter sandte Karol, hundert gegen hundert Mohren. Lanzen, Schwerter, helme blinken, schwerter, belme blinken, schwendend wiehern hell die Rosse, doch der Christen Schwerdter stegen; von der Heiden Blut begossen, färbt sich toth die grüne Wiese an der Cera Silberwoge.

Diese bittre Schmach zu löschen senbet an bem andren Morgen früh der zornge Agolante jene erste Zahl verdoppelt; doch auch diese fallen blutend in der Kampsbahn hin zum Tobe.

Da entfärbt sich Agolante, stuchend laut in heißem Zorne; und so sollen denn zweitausend mit dem ersten Strahl der Sonne, auf die blut'ge Wiese hinziehn, wär' es auch zu Kluch und Tode.

Und es standen schon die Christen schimmernd in bem Glanz Aurorens, gleicher Anzahl ihrer wartend, an der Cera Silberwoge.

Wohl warb ba ein gutes Streiten.

von den Ehrksten, von den Mohren; Lanzen splittern, helme springen, jählings stürzen hin die Rosse, manche Wunde wird geschlagen, bis zum letten Schein der Sonne, als von den zweitausend heiden lagen tausend da im Tode, und die andern tausend flohen, Karol hat den Sieg gewonnen.

Da zerrauft sein Saar ber alte Beibenkönig fich am Boben, wild in seinem Grimm fich walkenb, wilber fluchend feinem Gotte. Und in nachtlich ichwarzer Stunde lägt er feine Baubrer tommen; und die Bolle laut beschworend, werfen fie die ichwarzen Loofe, um burch bofe Runft zu finden, mas ber Krommen Blid verborgen. Und da sieht er in den Loosen, auf des andern Tages Morgen . ichlimmes Beichen für bie Chriften an bem einzgen Tag beschloffen, baß sie ba ben grimmen Unftern meiben, ober fallen follen.

Froh des Unheils, sandt' er eilend hin zu Karol seine Boten, Kampf und Schlacht ihm anzutragen auf des andern Tages Morgen, welches Karol, froh des Sieges, gern dem Heiden angelobte.

In der Frühzeit dieses Tages, da geschah es, wie hier folget, daß die Krieger so am Abend ihre Lanzen in den Boden an des Flusses grünem Userschlugen die zum andren Morgen, durch die Nacht sich wacker rüstend und zum Kampf die Wassen probend. Da sie nun gerüstet kamen, ihre Lanzen greisen wollten,

flaunend folche granend fanden, festgewurzelt tief im Boben.

Soldes ichien ein feltfam Bunber, aöttlich Beichen wol von oben. Diefes Grun mar zu bebeuten ichonres Grun ber Valmen Gottes. Weffen Lanze grun umlaubt mar, ftarb ben Zag im Märtrertobe. Davon grunt ein Balb noch beute. von ben Staben, die im Boben auf ber Wiese bort geblieben an der Cera Silbermoge. Denn es waren viel ber Langen viele Marturer jum Tobe, vierzigtaufend Christenseelen die ben irbicben Leib verloren, ju ber Seelen Freud und Trofte. Und auch Milo ward erkohren mit ben anbern, beren Lange schön geblüht in grüner Krone. Auch bas Rog bes guten Karol ftarb an diesem Tag bes Tobes. Unerschüttert ftand alleine Raiser Karol noch ber bobe, (mit ihm waren nur zweitausenb feiner Mannen und Genoffen) in ber Saragenen Saufen; ichwang fein Schwert, genannt Ga: biose,

mitten von einander hauend manchen wilben grimmen Mohren, bis am Abend beide heere wieder in die Lager zogen.

Doch am andren Morgen kamen vier Markgrafen hergezogen von Italiens ferner Grenze, mit der Kriegerschaar, der frohen. Solche fürchtend, sind die heiden nach hispanien heimgestohen. Und nun merke wohl der Leser, wie hier ist bedeutet worden

Schlacht bas Biel ber Manner, Christus streiten wollen. ie Karles gute Krieger affnet auf ben Morgen, Kampf sich wader rüstenb: wir die Wassen sollen ugend und anlegen, ämpfend zu versolgen Laster grimme Drachen, guten Sieg ersochten, b bessen Lanze grünen Richtertage Gottes!

os wie ber Sand am Meere, Meer die Tropfen find, fernften Beibenvolfer te zu fich bin. ren, Perfer, Garagenen, abien Texephin, er, Warther famen garbiens Kürst Ofpin. von Alexandrien. lethiopen wild, ijor von Corduba, wilien Ibrahim. rgos von Majorfa, nd in bes Bornes Grimm, ne, Decfa's Konia, r Berberfürst Kacin. jum Meere all' bas Baffer fernen Lanben fließt, bie zum Agolante, froh auf Raub und Sieg. rfturmt er nun Maennen Bastenlande liegt, Boten bin zu Karol, arge Zud und Lift. laben reich an Schäken. Roff er ihm verhieß, ur Rarl mit wenig Mannen gu ibm fommen will;

bietet Sicherheit und Frieden, als hatt' er ihn noch so lieb, bietet Golb und Ebelsteine, wollt' er kommen nur zu ibm.

Aber Raifer Rarol merfte wohl bes Beiben arge Lift, ber ihn nur erspähen wollte. bag er bann ibn tobten ließ'. Mit viertausend tapfren Mannen jog er auf Agennen bin, bie am vierten Meilensteine er ba beimlich von fich lif. Bis zum nah'gelegnen Berge er mit sedzigen noch gieng, ba verwechselt er bie Rleiber, fandte fort fobann auch bie. Ohne Lanze, wie ein Bote, auf bem Ruden bieng ber Schilb. nur von einem Anecht geleitet au bem Stabtthor ein fie giebn: "Wir find Raifer Karles Boten bie er Agolanten ichidt."-Und so führt man sie alsbalbe auf bie Burg bes Gultans hin. -"Raifer Karol kommt, o Gultan. wie befohlen ward von dir, fommt mit fedbzig guten Rittern, friedlich er bir buldgen will. " -

froh er zu den Boten spricht:
"Saget Karlen, daß ich komme,
nur mit sechzigen auch ich."

Also sprach zu Kaiser Karlen
Agolante, kannt' ihn nicht.
Während der sich eilig waffnet,
forschet Karl mit klugem Blid,
Stadt und Burg durchspäht er fleißig;
merkt sich's wohl in seinem Sinn,
ob er irgend ein Gebrechen
wo an Thor und Mauern sieht.
Auch die heidensürsten alle,
von Gestalt und Sitten wild.

Froh ward bessen Agolante

wandelnd durch ber Feinde Straffen späht er alles wohl darin. Und dann eilend kehrt er wiedet, wo die sechzig hielten still, mit den sechzig zieht er weiter, wo er die viertausend ließ.

Agolante Kalfer Karlen Schaben und Berrath ersinnt. Siebentausend starke Reiter aus dem Thore mit ihm zieh'n. Kaiser Karol mit den Seinen sicher schon im Weiten ist, kehrt mit großem heere wieder, und mit Sturm die Burg umringt. So bedrängt er sie sechs Monden, hat nun bald die Burg besiegt. Manches Felsenstüd und Feuer er von Thürmen in sie wirft, und berennt die Mauern mächtig, bis er brechend sie bezwingt.

Durch geheimer Schleuse Gang Agolante schimpflich flieh't, Agolante mit ben Fürsten stieben schnöbe, sind besiegt. Mancher haufen von den Andern in dem Fluß Garonne schwimmt; zehnmal tausend heiden fallen unter Karles Schwerbte hin. So berichtet was er sah, und der Erzbischof Aurpin.

Wieder kamen sie zu schlagen bei der hohen Tala Burgthor, bort wo an Sanktona's Mauern die Karanta schlängelt kunftlos; wo ben seinen frommen Kiegern wieder gleiches Wunder Gott schuft welchet Lanze nächtlich grünet, solche soll'n im himmels - Lustort morgen heilge Sterne schaun, rein gebabet in bem Blutstrom.

Froh bes heilgen Marterthumes fturzten in ben Tob fie muthvoll, doch unzählige ber heiben färbten noch zuvor ben Grund roth.

Agolante nächtlich fliehet, ba von Karl ihn trennt der Fluß noch. Doch faum glüht des Morgens Purpu als schon Karol seiner Spur folgt. Bugiens König und Algarbens zittern vor dem helben muthlos, und nach mancher herben Bunde färbt sein Schwerdt ihr grimmes Bli roth.

Da ber Christen Beer nun raftet, nach bem wilben Streit die Rub folgt ba geschah ein feltsam Beichen warnend, wie ber Gunde Trug lohn Romarich, ein franket Krieger, da ber Tob ihm nahet wuthvoll, ließ bem theuerften Gefellen, ob vor Gott er wurde schuldlos, noch fein Rog, beg Werth ben Urm. er foll geben lieb und buldvoll. Gener aber, treulos bentend, mit ber wilben Gunb in Bund icho1 die er lofte, hundert Gulben, ichnell verschwendet er fie nuklog, lebt im frechen Sinn fo furder, bentt nicht feiner Worte, trugvon.

Da nun breißig Tage waren, baß am Freund er ward so schuldvoll ba erschien ber Geist bes Freundes, surchtbar schauend, bleich und blutses sprechend: Wisse, daß all meine Sünden sind getilgt und spursos; in der Hölle Thal wirst künftig Du statt meiner jammern wuthvoll; also lautet jenes Richters ewig streng gerechtes Spruchwort.

So verschwand ber Tobte wieber, jener flarret finn- und muthlog.

m andren Zage Morgens s ben Gesellen fund noch. eben frech nun rebet, bt sich in ber Luft boch 1, wie von Lowen, Rinbern, Bolfe beulen muthvoll. fahren burdeinanver u'r in wilber Unform, Klammen zuden ftrablenb : bunklen Bolke Gluthichoof. ebendia ward von Teufeln ührt er burch bie Luft fo, mitte ber Genoffen, beul und wilbem Kluchwort. as heer nun weiter manbelt wölf Tage raft = und rublos, ie Buften, burch bie Berge, man die Leiche wundvoll jaben Kelfenfpipe, da die Spur von Blut noch, n schlug ber alte Unhold. : keiner schlecht und ruchlos!

i Damplona fendet Boten nt' an Kaifer Karl, : feiner ba will marten. fedlich ihn zur Schlacht. berief der fromme Raifer em weiten Krankenland ine treuen Mannen, , Anechte, reich und arm. verschuldet, wer verpfändet, Schuld und Pfand er zahlt: ebben er befriedet, em er bie Teffeln brach. bie ber Baffen fundig, 3 Ritterzeug er gab; m Dienste gern gefommen, Turpin der Günden baar. rt vier und breifig taufenb Ritter in ber Schaar,

bie mit Karl gen Spanien zogen. und bas Kuftvolk ohne Babl. Und nun bort bie boben Ramen jener Selben, beren Glang bell vor allen andren leuchtet auf ber Ritterebre Plan.

Roland, Karles Schwester Sobn, wird mit Recht zuerft genannt; ber bie Beere weislich führte, in Guvenn' ein bober Graf. Araftagnus von Bretagne, Solger von der ban'ichen Mark, Oliver und Balbuinus. ber bes Rolands Bruber mar. Engeler von Aguitanien, Berr ber alten Raiferstadt, bie feit immer wuft gelegen nach ber Schlacht ben Roncisvall. Samfon, Bergog ber Burgunden, Ronftantin aus Griechenland, bann Reinold von Alba Spina. Der manch Abenteur vollbracht. Tvo, Dietrich und Gaiferus, ber zu Borbeaux Konia mar, bann ber Mainzer Ganelone. ber fiel nachher in Berrath.

Diefes find die hoben Selben, Kämpfer, mächtiger im Kampf, als die machtigften ber Erbe, Chrifti tapfre Ritterschaar. Denn, wie mit ben zwölf Aposteln Christus fich bie Welt gewann, so erobert Karl mit biesen . Gott zum Rubm bas fpaniche Lanb.

Weit und breit, auf Berg' und Thaler, lagern sie sich ohne Zahl ben der Seidenburg, die wieder aufgebaut, noch fester stanb. Als geraftet bei Pamplona Froh fie ichon ben achten Zag: da entbeut bem Sultan Botichaft

ftreng gebietend Kaiser Karl: baß er sich ergeben solle all' die Seinen und die Stadt, ober auszuruden komme, \* zu entscheiben in der Schlacht.

Agolante wählt zu schlagen, baß nicht herber Tob und Schmach in der Stadt zulest ihn träse, bie er ohne Rettung sah. Bis die Heere sind geordnet, sodert er Geleit von Karl, den zu sprechen er begehrte vor der Burg im grünen Thal.

Balb mit sechzig hohen Rittern in bas That ber Sultan kam, wo in aller Fürsten Mitte zurnend Karol zu ihm sprach:

"Du bist also ber Aglante, ber mein Land mir beslich nahm, Spanien, Baskla, die erobert ich durch Gottes starken Arm? Ehristi Glauben folgten Alle, waren Christ' schon unterthan, die mit Wüthen du ermordet, als ich fern in Gallien war. Past die Burgen mir zerstöret, wild verwüsset manche Stadt, so mit Schwert als grausem Feuer. Das sen Gott anjest geklagt." —

Staunend seine Sprach' erkanute, da er Karles Wort vernahm, Agolante, weil der Kaiser in arabschr. Junge sprach, die er einstens wohl gelernet, als er ben Galafrus war.

Lange stand gesenkten Sauptes Mgolante, bis er fragt:
"Wie bir jenes Land gebühre,
bas sepsenblich mir gesagt,
wo bein Bater nicht, noch keiner Beiner Abnen König war?"—

"Weil ber Berr und unfer Beiland, (fo erwiebert Rarl alsbalb.) ber fo Erb' als himmel fcuf. Christus bas und anbefahl, unser Volk vor allen wählte weit ju herrichen überall; barum macht' ich beine Beiben unfrem Glauben unterthan." -"Diente unser Bolf bem Deinen, (sprach ber Sultan) wär' es Schmach benn viel besser als ber Eure ift ja unfer Glaube flar. In Mahoma leben, alauben. burch den herrschen wir fürwahr. benen er burch feine Beifter felbit die Bukunft offenbart." -"D wie irrst bu, sprach ber Raiser. wir nur thun, was Gott befahl: ihr folgt eitler Menschensahung und verehrt ber bolle Schaar. Un ben Bater, Gohn und Geift glauben wir, und wir empfab'n bort bes Varabieses Kreuben. während ihr zur Solle fahrt. Drum, bag unfer Glaube beffer, ist wohl jedem Auge klar, schlimmen Tobes mußt bu fterben, ober gleich die Tauf empfah'n. "-"Das fep ferne, fprach ber Beibe, dag ich burch so falsche That meinen Gott Mahoma ließe, ber allmächtig überall. Drum fo laff' uns mannlich ftreiten, und bas fen bes Streits Bertrag: weffen Glaube beffer mare, ber flegt ob in diefer Schlacht. So nun ihr ben Sieg gewinnet, ewgen Ruhm ihr bessen habt; und baneben, so ich lebe, nehm' ich gleich die Taufe an. " Miso sprach ber wilbe Beide:

gern folgt Rarol feinem Rath. 3mangia Chriften, zwanzig Beiben fampfen nun nach bem Bertrag. Doch bie Sarazenen fallen, find getobtet allesammt, und zum andren Male vierzig, eine auserleine Schaar. hundert werben gegen hundert nun zum britten ausgesanbt. Kurcht erareift ber Christen Bergen, brum bat fe ber Tob gefaßt. Denn wie Christi fromme Rampfer, wenn im Streit fie werben laß, als bes Beile verluftig, finten in des ewigen Todes Qual; (wer nicht redlich fampfet, beißt es, folden lobnet nie ber Kranz;) fo hat bie bas Schwerdt getroffen, weil fie in bem Streit verzagt.

zweimal hundert Sarazenen und von Christen gleiche Zahl, wieder tausend gegen tausend, ziehen kühnlich in den Kampf. Da die Heiden unterliegend nun getödtet beidemal, Streitens müde, Azolante in der Christen Lager kam; schwöret, daß ihr Glaube besser augenscheinlich sey, und wahr, will mit seinem Volk die Tause andren Tages schon empfah'n.

Um die hohe Mittagsstunde Agolant' am andren Tag kam gezogen zu dem Kaiser, ben er eben speisend tras. Sohe Gast' an reichen Tischen sieht er manchen sien da, ritterlich geschmudt die einen, andre weiß und andre schwarz. Wer die hohen Gäste seien, saunend er den Kaiser fragt.

"Jene bort im weißen Melbe sprechen uns ber Sunben baar, bas sind unsres Glaubens Priester, machen Gottes Wort uns klar. Doch noch heilger sind die andern, beten für uns Tag und Nacht."—

Auf ber niebern Erbe figen drauf ber Beibenkonia fab. breigehn Männer armlich fpeifenb im gerriffenen Gewand. "Wer find iene bort im Binfel im gerriffenen Gewand, bie am Boben armlich fpeifen? raich ber Beibekonig fragt. -"Das finb Arme, Gottes Leute, aleich wie ber Apostel Babl, bie wir fpeisen, bie wir tranfen Gott zu Liebe, Tag für Tag." — "Berrlich fpeifeft bu bie Deinen, spricht ber Beibe brauf zu Rarl; boch find diese Gottes Leute, thust bu Gott wohl große Schmad. Bohl nun seh' ich, wie bein Glaube, ben bu rühmteft, schlecht und falfch; brum fo geh' ich zu ben Meinen, will die Taufe nicht empfahn." -

Eilend gieng er mit ben Worten, und ber Kaiser voll von Scham, bag, weil jene nicht geachtet, so viel Bolt ber Tauf' entsagt, läßt die Armen all' berufen, labet herrlich sie zu Gast.

Groß ist wahrlich bessent Sunde, ber ber Armen nicht nimmt wahr! Beibe heere Morgens ruden wohlgerüstet in den Kampf, ihren Glauben zu versechten nach gemeinsamem Bertrag. Da ber heibenhausen einer nun von fünf gefallen war, brangen sich die andren Biere

bicht um Ronig Agolant. Bon ben wilben Sarazenen mancher schon getöbtet war, aber mitten noch in seinem heere Agolante stanb.

Jenen Saufen zu umzingeln, eilen, da fie das gewahrt, jest herben bie Chriften alle, hierher, bortber auf bem Dlan. Morbend zu ber Rechten, Linken, fturat Urnold fich burch bie Schaar, bis mit arimmen Schwertes Schlage machtia er ben Beiben traf. Da entsteht ein wilbes Schreien, Alles Agolanten flagt. Morbend nun von allen Seiten, fturgt berben ber Chriften Schaar. Arastagnus mit ben Geinen, Solger von ber ban'ichen Mart. Galbebod' und Konstantin. und Urnoldus von Bellant. Da ward so viel Blut vergoffen, baß im Blut gegangen warb, bag von allen Saragenen feiner an bem Saa entfam. Rur ber Konig von Cevilien fiobe gludlich aus ber Schlacht; Altumajor von Corbuba auch mit Mub' bem Zod entfam.

Sehet, weil für Christi Glauben kämpft in rühmlichem Vertrag Raiser Karl, hat obgesieget er ben Heiben an bem Tag. Wer für Christus wacker streitet, bis and End' in guter That, ber wird einst erhöhet werden, höher als der Engel Schaar.

Einen Saufen wilder Chriften, ber mit Gier manch golb'nen Schat raubte in ber heiden Lager, hat ber Tod alsbald gestraft. Altumajor von Corbuba, aus verborg'nem hinterhalt, schlug sie wehrlos alle nieder, tausend Männer an der Zahl. Also sollen ewgen Todes sterben, die gestegt im Kampf mit den Lastern, doch von neuem sind persodt in schnöden Fall.

Boten famen ber mit Gile, Raiser Karol anzuzeigen: wo Garzime's Berg, ber fteile, ber Mavarr'ichen Berge einer, ftolzer in die Bolken fteiget, komm' ein Kürst ihn anzufeinden, Ronig Kurr, ein wilber Beibe. Un Garzime's Kelfensteine kam zu Abend hin ber Kaiser; morgen foll bie Schlacht entscheiben, und er bat Gott um ein Beichen, in der dunkeln Nacht geheime, bag er bie mag unterscheiben, die des andren Tags erbleichen solln, getöbtet von den Keinben, fconen Märtrerkrang erreichen. -

In bes andren Frühroths Scheine, ba gerüftet all' sich zeigen, Saufen hier und bort sich theilen, sieht ein rothes Kreuze scheinen an ber Schulter auf ben Kleibern er ber auserwählten Seinen, bie als Märthrer erbleichen sollen und ben Tod erleiben.

Solches fieht allein der Kaifer, außer ihm gewahrt es keiner. Wehmuth an sein Serz da greifet; und es regt der Wunsch sich heimlich, wie sie lebend möchten bleiben, die mit rothem Kreuz gezeichnet.

Alle er alsbald vereinet, schließt fie in der Kirchen Eine, fie zu retten fo vermeinend; seine Absicht wußte keiner.

Muthvoll gehn fie auf die Feinde, schlagen bald die wilben heiden, auch ihr Ronig muß erbleichen, mit dreitausend von den Seinen.

Freudig zieht mit Siegeszeichen beim bas Beer im Abenbicheine.

Da nun heimgekehrt ber Kaifer, und die Kirche öffnet schweigend, sieht er hundertfünfzig Leichen, sanft entseelt und bleich sich seinem Auge strafend allda zeigen. Bitterlich er die beweinet, reuevoll und voll Mitleiden.

D ihr Christuskämpfer heilig, traf euch nicht ber Arm bes Feindes, weil von irdischem Mitleiben sich der Kaiser ließ ergreisen, Gottes Fügung wollte meiden: bleibt der Kranz euch bennoch eigen!

Boten kamen, ben Nagera sei ein Ricse, Ferrakut, sern von Babylon gekommen, aus bes Goliath Stamm und Blut.

Gen Nagera eilt ber Kaifer, zu umlagern folche Burg. "Prahlend tritt ber Rief hervor, läßt erschallen seinen Ruf, fodert Zweikampf von den Christen, schmähend laut in wilder Buth. Kraft hat er, wie vierzig Männer, hat vor keinen Wassen Furcht.

Dane Holger war der erste, der das Abentheu'r versucht.
Da der Riese ihn erblickt, kommt er sachte angeruckt, streckt nach ihm die lange Rechte und ergreiset ihn ben'm Rumps, dat ihn unter'm Arm verwahret,

jenem warb nicht wohl zu Muth. Ihn mit allen seinen Freunden, wie ein zartes Lamm er trug, geht damit vor Aller Augen strads hinauf zu seiner Burg. Seine Länge maß zwölf Ellen und die Nase einen Fuß, Arm und Schenkel maßen eben an drei Ellen gern und gut.

Dann Reinold von Alba Spina trägt er wieber in ben Thurm. Komstantin von Griechenlande, einen Grafen noch dazu, trug er beibe, unter jedem Arme einen, durch die Flur, sperret ein sie zu den andren und noch manchen Ritter gut.

Alle staunten, Kaifer Karlen muß entsinken wohl ber Muth.

Ritter Roland konnt' es länger nun nicht tragen mit Gebulb. Nur nach langem Bitten, harren, spricht das Ja des Kaisers Mund.

Wie Roland bem Riefen nabet, greift ihn ber auf einen Jug, mit ber Rechten nur ihn sehend vor sich auf ben Mähnenbusch seines Rosses, trabt er eilend wieder nach bem Thor ber Burg.

Doch ber Ritter, Gott vertrauend, sammelt seine Kraft zur Stund', griff ihn wader ben bem Barte, warf ihn hinten auf ben Grund. Beide lagen sie am Boben, beide sprangen gleichen Muths wieder auf die Rosse, jeder tapfer auf ben andren schug. Roland will ben Riesen spalten mit des Schwertes grimmen Schwung, boch das Schwert, statt seiner, mitten burch ben Leib bes Rosses suhr.

Da sein Roß ihm war getöbtet, stritt ber Riese bann zu Fuß, brobet viel mit seinem Schwerte, bis er's sinken lassen muß.
Doch wie mächtig er etrossen, wird bes Riesen Arm nicht wund. Grimmig er die Faust jest ballte, Rolands Roß den Kopf einschlug. So mit Fäusten, so mit Steinen kämpften beibe nun zu Fuß.

Da es Abenbroth geworden, bot ben Frieden Ferracut. Bei den Seinen sell ein jeder pflegen diese Nacht der Ruh': "Ohne Schwert und Lanze kämpsen morgen wir wie heute nur."

Alfo schieden nun am Abend Diese zwei mit manchem Grug, kebren auf den Kampfplat frühe bei ber Morgensonne Gluth. 3mar ein Schwert ber Riese brachte gegen Recht und feinen Bund: boch es mag ihm wenig frommen, daß gebrochen er ben Schwur. Moland einen Steden führte, einen Steden lang und frumm, hat ihn viel damit geschlagen, doch der Riese ward nicht wund. Much mit großen Riefelfteinen, die er von der Erd' aufhob, bis zur beißen Mittagestunde er ihn unermublich schlug.

Da nun Roland Frieden bietet, in der Mittagszeit zu ruh'n: schwer von Schlaf alsbald der Riese streckt sich auf die grüne Flur. Einen Felöstein nahm der Ritter, wie er stark noch war und jung, legte diesen ihm zum Saupte, daß er desto sanster ruh't.

Roland nicht, noch fonft ein Ritter

nahme jest bes Riefen Blut; benn so war ber Zeiten Sitte, ba noch blüht' bas Ritterthum; wer bem Feind bas Wort gegeben, und nicht hält ber Treue Schwur, sei es Christe ober Heibe, mit bem Tob es büßen muß.

Da der Riese nun erwachte. geht ber Ritter auf ihn zu, fest in's Gras sich zu ihm nieber: "Sag mir, fpricht er, boch mit Gunft, wie bu alfo hart gewachsen, baß kein Gifen bich macht wund? Stein noch Holz kann bich verlegen, nirgends feh' ich beffen Spur." -Staunend ichaut ibn an ber Riefe, willig er das kund ihm thut, wie am Nabel er verwundbar, fest sonft sei von Ropf zu Ruß. "Der fo tapfer mich bestreitet, sage Knabe, wer bist bu?" -"Roland bin ich, fprach ber Ritter, von ber Kranken Stamm und Blut."-"Welches Glaubens find bie Krans ten?" -

iprach ber wilbe Kerrakut. "Un ben Chrift burch Gottes Gnabe glauben wir und seinen Schut." -"Wer noch biefer Chrift gewesen, fage mir nun gum Befchlug." -"Er war Gottes Sohn, fprach Roland, jungfräulichen Leibe Geburt, der am Kreuz gestorben, siegreich in des Abgrunds Tiefe fuhr; auf bann flieg zum himmelreiche, borten fitt auf emgem Stubl. " -"Giner ift ber Welten Gultan, ber hat Bater nicht noch Gohn, "fagt ber Rief; und Roland weiter spricht im christlichen Disput von bem Bater, Sohn und Geifte,

die Welten all' erschuf. ber Riefe gegenrebet: ei und Gins find nimmer gut."nt bie Leier, fpricht ber Ritter, t die Saite, Sand und Kunft, rlei zu einem Schalle, ich ist boch bie Kigur. er Sonne unterscheibest as Licht, ber Barme Gluth, jum britten ibre Rreifung, in Ginem flar genug. ies aber bennoch bunkel, bes Manbelbaumes Rug, , und grune Saut, und Schaale, lei an Einer Frucht. ich an bem Bagenrabe bu breierhande Stud: , Felge, Speiche eben, vahrlich du bist stumpf." es sprach ber eble Ritter, rüblich an Gebulb, in lieben Gott zu ftreiten t Schwerte als bem Mund. bl gesprochen, saat ber Riese, uch bas erklare nun, er, fo zuvor geftorben, en Tobten boch erftund." : ber Low' am britten Tage, er Lowe feine Brut, end, die erst todt, belebet, an feinem Gohn auch thut. . bie Sonne, fprach ber Ritter, 36 finkt ber Tiefe gu n Often auf bann fteiget, end ftrablt am himmelerund: wohl konnte so sich heben es grimmen Tobes Schlund, bes Tobes bleiche Schaaren olgen, wann er ruft, n jungften Tage fommen or bes Richters Stuhl;

leicht kann burch bie himmel manblen. ber bie himmel felber ichuf." -"Lag und tampfen, fprach ber Riefe, und bas fei bes Rampfes Bunb: Ift bein Glaube mabr, fo fall' ich. werbe siegen, wenn es Trug." — "Alfo fei es, sprach ber Ritter; ewig sei bem Sieger Ruhm, Schande bes bestegten Bolke!" fprana bann auf ben Beiben zu. Mächtig schwingend ihn der Riese mit bem Schwert zu ichlagen sucht, boch es meibet gar bebenbe Roland ihn im Seitensprung. Rolands Reule war zerbrochen, brum ber Rief in grimmer Buth springt auf Roland, ihn ergreifenb. benat ihn nieber auf ben Grund. Da fiebt Roland feine Rettung. "hilf Maria mir," er ruft : boch er biegt fich, zieht behenbe Jenes Dolch aus feinem Gurt, ftößt den in des Riefen Nabel, daß in Stromen quillt bas Blut.

Sterbend nun der grimme Riese, schreit, und seinem Gotte flucht. Eilend, auf den Schrei, die Deiden stürzen aus der hohen Burg. Roland war schon bei den Seinen heimgekehrt in sichrer Dut. Und die Schaar der Sarazenen klagend nun den Leichnam trug auf die Burg des grimmen Riesen, der genannt war Ferrakut.

Altumajor sammelt wieder seine heiden bei Corduba. hierher, borther kommen Schaaren, Ibrahim, Seviliens Sultan, Andr' aus andren Landen Spaniens, von Granada, von Abula.

Wie ber heiben Bolt versammelt, ward es balb bem Kaiser ruchtbar. Der zog mit sechstausend Mannen froh hin, wie zu einem Lustkampf.

Da die Schlacht nun soll beginnen außen an dem hohen Burgwall, wählt er all' die besten Ritter, reiht des ganzen Heeres Grundfraft, ordnet die zum ersten Hausen, stellt zum zweiten dann die Fußmacht, in den dritten wieder Reiter, so zu meiden jeden Unfall.

So auch ftellen fich bie Beiben, hatten wohl von jenen Kunbschaft, Ritter boch gemischt mit Fugvolk, dessen sah man bakd die Ursach. Larven standen bei ben Rossen, arimmer Larven eine Ungahl, bärtig und gehörnt wie Teufel. Wie bei hollscher Geister Luftfahrt burch bie wilben Wirbelwinde fich die innre Bosheit Luft schafft in Gefreisch und wilbem Schalle; fo erklingen, heulen furchtbar, Tone feltsam von ben Larven, zwischen bem Geflirr und Sufichlag: bag ber Christen Roffe plotlich, wie wenn fie des Bofen Wuth faßt', unaufhaltsam, hiehin, borthin, fliehn auf unwegsamen Aufpfab. Schon gebrochen find ber Chriften Schaaren alle burch ben Unfall.

Karl ersinnt alsbalbe Rettung, daß verschwinden gleich von Stund' an muß des eitlen Zaubers Trugbist. Mit dem Kreuz, der Hölle fürchtbar, stellt Turpin sich in die Reihen; dann von Leinen manchen Umhang um der Rosse Haupt sie binden, daß der Zauber schwand von Stund' an, In der Sarazenen Schaaren

ward alsbald ein graufes Blutdad, und es flog wol hiehin, dorthin, mit dem Kopfe mancher Turban.

Nur die rothe Fahne steht noch, die den heiden wieder Muth gab; feiner slieht so lang sie weht noch, die auf goldnen Wagens Grund stand, den acht weiße Stiere zogen, goldgeschmuckt, als wie zur Prunkfahrt.

Gott vertrauend und ber Ruftung, (fest war die und unverwundbar,) bringet Karol burch die Schaaren zu ber Fahne und wirft unsanft manchen heiben tobt barnieber, bann die Kahne in bas Blutbad.

Jeht muß alles, alles weichen, nieberfällt Seviliens Sultan. Früh am Morgen nach dem Siege wird erstürmt die Burg Corduba's, Altumajor unterwirft sich Karlen, der ihm seine Hulb gab.

Nun vertheilt er auch die Lande, weil sein Theil allein der Ruhm war, wert gein Theil allein der Ruhm war, Portugall schenkt er den Dänen, wer mit in des Heeres Bund war; Urragonien den Pikarden, und ben Deutschen Undalusia; auch Nager' und Sarragossa benen Griechen von Apulia, und für Bastla und Navarra wird Britanniens Herrseinschuldmann; giebt den Franken dann Kastlien. In Galizien, das nicht fruchtbar, wollten nicht die Franken wohnen. Karl war groß und Allen suchtbar,

Nach Jakobus heilgem Münfter wallet Karl als frommer Pilger, töbtet alle Renegaten und belohnt die treuen Christen. Er persammlet heilge Männer

, Erzbischof' und Priefter m feel'gen Kompoftella chriftlichen Galligien, t froher Pracht und Andacht ihn die icone Rirche, Maien gruner Bluthe bn bie froben Pfingften. des Recht und milbe Gabe er bes Jakobus Gipe, ie Ephefus in Ufien, hannes lehrte milbe, 2 Pracht der hohen Roma 1 Tob Sankt Peter litte, ich das hohe Spanien ftellas Undacht ziere, postol'schen Kirchen an Rang, an Babl bie britte. reun sich mit bem Raiser 8 Main die frommen Ritter, inter ariinen Lauben reich gebedten Tifchen, ihre Winke warten icon geschmudte Diener. war oft ein gutes Tonen Maunen und von Enmbeln, n alten Ritter = Thaten . nan gar manche Lieber. I war von Unblid berrlich. g feine Bruft und Glieber; 8 Lowen Augen, funkeln feine hoben Blide. r anfah, mußte oftmal m Blide blog ergittern. Lange mag acht Ruge, d war feine Stirne; ernt war er im Rampfe, 1 Rraft fast wie ein Riese. bfam war biefer Raifer n Effen und im Trinken. Brobtes nur genog er, bem Biertel eines Bibbers,

einae buhner, fonft Gefidaet, Saafen, Pfauen, fo man briete, In ben Bein mifcht' er fich Baffer. saß nur einmal Taas zu Tische. Seine Starke war' fo machtig, bag- er oftmals einen Ritter gang geharnischt und geruftet auf der flachen Sand gen himmel hoch erhoben in die Lufte. Saß er auf bem Stuhl als Richter, ward ein Schwert ihm vorgetragen, nach ber alten Raifer Sitte. Viermal trug er Jahrs bie Krone und bas Scepter, alles ichlichtenb. an bem Weihnachtstag und Oftern, auf Jakobi und zu Pfinaften. hundert zwanzia fromme Edle machten um fein Bette immer, wechselten zu breien Bachen, standen also immer vierzia, in der Rechten bloße Schwerter,. in ber andren belle Lichter; zehn zum Saupte, zehn zu Füßen, gehn zur Rechten, wie gur Linken.

Ja, wer bieses guten Kaisers Thaten alle wollte wissen, wurd' an Worten ehr es fehlen, war' auch Meister wer im Dichten, um bas alles zu entfalten, — als es fehlte an Geschichten, wie er ebel war und strenge, boch im Sprechen milb und glimpflich, Allen spenbet reiche Gaben, boch als Richter unerbittlich.

Wie Galafrus einst ber heibe ben Verbannten schlug zum Ritter; wie er ben Braymant getöbtet, bann ben wilbesten ber Riesen, ber sie grimmig will bekriegen bem Galafrus bloß zu Licbe; wie zum heil'gen Grab er wallte, manche Rirchen, Albster ftiftet, manches Land und viele Burgen bem Dreieinigen gewinnend : wie er beimgebracht bas beil'ge Bolz vom mabren Kreuze Christi. ferner koftliche Reliquien, wohl verwahrt in Gold und Silber. nebst manch seltnem Abentheuer. wird von Andren wohl berichtet.

Also war nun sein geworben Spanien zu Gottes Rubme, und Sankt Jakob, des Apostels; Raifer Rarl in Frieden rubte.

Mur Marfir von Babulonien, Riefe Belligant, fein Bruber, bie ber große Sultan borten fandt' einst nach ben fpan'ichen Kluren, noch bei Sarragoffa thronten, beimlich Tud' und Rache fuchend; Treu' und Liebe war erlogen, tief im Bergen Saß gewurzelt.

Raifer Rarol fandte fobernb, 'bag, getauft im Christenbunde, Gott fie gleich bekennen, ober fich verpflichten jum Tribute.

Ganelon von Mainz mar Bote, der Verrathes schuldig murbe, durch ben schnöben Lohn bestochen, daß, mit falscher Frevelzunge, er ben Beiben angelobte, fie zu fättigen im Blute Raifer Rails und feiner Stolzen, die nichts Arges fich vermuthenb, in die Schling' er loden wollte. wie an Sand und Fuß gebunden.

Dreifig Roffe ichwer von Golbe. Cbelftein und fpan'ichem Gute, fandten fie zu Karls Gebote, als ein Beichen, bag fie bulbgen. Much belaben vierzig Rosse

fugen Beines zum Genuffe; zwanzia Roffe ichwer von Golbe. Teppiche gestickt mit Blumen, gaben sie zu seinem Lohne Ganelon bem falichen Buben.

٠

ž

Ē

=

.

: 1

Ġ

ŧi.

٠:

Ξ )#

::

۴

5

Ē

Beimgekehrt zu Rarles Sofe, spricht er von der Heiden Schwure, ihm zu huld'gen, wenn er komme. treu zu senn bem Christenthume.

Rarol fandte, so betrogen nach bem Roncisvaller Grunde, mit ben besten ber Benoffen Roland', aller Ritter Blume. Die, bis durch bie Berge oben mit bem Beer' er Bahn gefunden, follen unten feiner borten harren, wachend sich gebulden.

Bald vergaßen fie ber Sorge, von bem fugen Weine trunfen. Ganelon war beffen frobe, gab ben Beiben gleich bie Runde. Kunfzig tausend Seiden kommen frühe aus bes Balbes Dunkel, wo, im hinterhalt verborgen, fie geharrt ber gunft'gen Stunbe, tobend jest hervorgebrochen, baß von Schwertern alles funkelt. hinten find die grimmen Mohren in bas Lager eingebrungen. Bo bie Rampfer nicht geordnet, ober lagen noch im Schlummer.

Doch bie Belben nimmer floben, tapfer in die Mohren schlugen, bis zur britten Stund' vor Morgen. daß bie Beiben, finken mußten, ihrer feiner ift entfommen. .9 Delmaewendet nun zur Rube seh'n ein andres heer sie vorne, größer noch als bas fie schlugen, wilber auch und grimm'ger tobenb.

Da entsinkt bas Berg bem Muthe,-

fühlen sich verloren, e jeder ift und blutenb, urber nichts mehr hoffen: flegen war' ein Bunber, feiner noch gefloben : t des alten Rubmes, fie in Blutes Strome, attet von ben Wunben, n ben Arm bes Tobes ber find aefunken. 3 war ba für ein Morben grimmen Seibenbuben. feines nicht berichonten, gab bes Lebens Spuren. Lanzen fie burchborten. blugen fie mit Ruthen, eBend mit ben Dolden. Baum fie fest gebunden. it bem Beil gerftogenb e in Klamm' hinunter, noch mit wildem Spotte n des Todes Schlunde. itter warb gelohnet ie es wohl verschulbet, wohl im Dienste Gottes, Ben Sitt' und Tugend. en fie ermorbet, warb ba nicht gefunden. d einzig blieb verschonet. ), und Rolands Bruder , die im Wald verborgen, innten burch bas Dunkel. Roland einen Mohren Dammerlichtes Spuren, unkeln Balb gefiohen, t fest an eine Buche. tacht beim Schein bes Monbes 1, alles zu erkunden, auf bie Berge oben ,. auf bie Reinbe brunten. erften Strabl ber Sonne,

trüben herzens, boch uicht murrend, griff er nach dem großen horne, laut erschallt die Kraft des Mundes.

Ru bem moblbekannten Tone eilet Balduin ber Bruber, Dieterich und mehr Genoffen, andre Christen wohl an hundert. Deg war Roland wieder frobe, gehet ben Gefangnen suchenb, ber, mit manchem Tod bedrobet, fie zu führen warb aezwungen. Rach Marfir fragt er ben Mobren. in Marfirus Bergensblute hat ber Selb fich angelobet. rein zu waschen seine Schulben. "Jener hohe Konig borten ; auf dem braunen Roß mit runbem Schilbe, (hat der Mohr gesprochen,) por bem knieen all bie Unfren. "-

Roland brauf und bie Genoffen. nach des Ruhmes Labfal durstend, Gott geweiht zum frommen Tobe, stürzen muthig nun hinunter. Einen Riesen sammt bem Rosse mitten burch in einem Schwunge spaltet Roland von der Schulter in zwei Salften bis zur Goble; einzig den Marsir verfolgend, der entfliehend bleich ichon murbe, hat er nieber all' geworfen, rechts und links, bie Mohrenhunde, bis er bennoch ihn getroffen. Und ber Mohr malat fich im Blute, schredlich bes Verraths belohnet, fährt er bin zum Bollenschlunde.

Angstvoll ist alsbald gestohen Belligant weit in die Fluren, mit ihm alle seine Mohren, weil ihr Sultan war gesunken, boch auch jene hundert Frommen sind nach mancher herben Bunde

all' als Marthrer gestorben. Einsam Roland und voll Kummer. von vier Langen-tief burchbohret, reitet er nach Balbuin fuchenb. ber wie Dietrich fich verloren: bis er endlich, ichmerzgebrungen, abstieg von bem guten Roffe, bleich und fraftlos bingefunten. bei Cifera's Relfenpforte. in bes Baumes Schatten rubte, neben einem Kelfenblode harten Marmore, ber ba ftunbe. Sat fein Schwert alsbald gezogen, bas fo berrlich glangt im Schmude. icon verziert mit Stein und Golbe, und im Schlagen recht ein Wunder. Noch in fpater Reit erscholle ju Durenda's hohem Ruhme, Rolands gutes Schwert zu loben, manches Lieb von manchem Munbe.

In den Anblid nun verloren, schauend auf sein Schwert, bas gute, bas so manchen Dank erworden, und gedenkend des Verlustes, hat er Thränen noch vergossen, klagend also ausgerusen, liebevoll zu ihm gesprochen, wie zum Freund im letten Gruße:

"D bu Schwert ganz ohne Tabel, schön geziert mit Gottes Namen, mit bes goldnen Kreuzes Glanze, mit Beryll und mit Smaragden! soll ich dich, mein Schwert, verlassen, das ich trug nun schon so lange? D wer wird bich fünftig tragen? Wohl ist seelig der vor Allen, darf vor keinem Feinde zagen. Du das schärsste von den scharfen, einzig bleibst du wie du warest, denn der Künstler, der dich machte, bildete nach dir kein andres.

D wie oftmals nahm ich Rache für ben herrn ben sie verrathen, an ber heiben bhsem Stamme, sie mit beiner Araft zermalmend. Soll bich nun ein heibe haben, ober etwa ein Verzagter, muß ich es von herzen Kagen."

Drauf, nach diesen Klageworten, hat er hoch das Schwert geschwungen. Schlagend nach dem Felsenblode harten Marmors, der da stunde, daß in Feindes Hand nicht komme dieses Schwert so hoher Tugend. Mittendurch der Stein zersloge von des Schwertes grausem Schwung unversehrt liegt das am Boden, unversehrt, wie er auch schluge.

Drauf nach seinem großen Horne griff er, schallend brein zu rusen, ob von jenen Kriegsgenossen, bie im Thale irrend suchten, einer etwa nahen wollte, hülf ihm in der Todesstunde. Und es war des Klanges Donner also start, des hornes Aufen, daß es mitten ist geborsten, ihm die Abern sind zersprungen. Ja zu Kaiser Karles Ohren, der von Koncisvall nichts wuste, brang das Rusen jenes Tones, fern des Weges wohl acht Stunden

Wie ber Stimme Karol horchte, hat ihn Ganelon beruhigt, ba er Husse seine wollte:

"Roland jagt wol dort im Grund irgend da ein Wild verfolgend; nur zur Lust ist jenes Rusen, wie er oft zu thun gewohnte."

D ber salschen Judaszunge zum Verrath geschidt und Morbe;

aut von Roland wußte, ziben. seinem Tobe! and Balbuin ben Bruber. Beichen Baffer fobert, uf bem Wiesengrunde, unt zum letten Trofte, M, wie er war und burftenb, bes Tobes Pforten. 3 doch fand Quell noch Ufer nes Bachleins, Stromes, so anastvoll suchenb. war icon nab' geftorben. auf fein Roß geschwungen, nen Beg verfolgenb, Reind ibn wol erfunde. in Balbuin entflohen, ieterich zur Stunde. lagend ausgebrochen, iahnt ihn, alle Schulben nen feinem Gotte, birmt vor bem Berfucher, ju bes himmels Pforten, efem Gündenpfuhle. b fchlug bie Augen offen, nach dem himmelsgrunde, Bebet zu opfern. reube, Glaub' und Buffe. m Licht ja übertroffen, c) wird bes Schattens Dunkel. an bem seelgen Orte . .

Sinn und Geist gesunden.

n Aug und Ohr vernommen,
i dort im himmelsgrunde,
keines herz gekommen,
Irbsche ist verschwunden;
ebt, den Kindern Gottes,
ebt er davon Kunde."—
ial nach dem herzen suhr er,
hand die Brust sich klopfend,
ch mit schwachem Munde
lieben Kriegsgenossen

welche in der Schlacht gefunken; zeichnet mit des Areuzes Troste vielmahls sich zur ewgen Ruhe.

Also hat Roland im Tobe, wie und Dietrich gab die Kunde, seine Passion vollzogen dort im Roncisvaller Grunde.

Eben las die Seelenmesse zu der Christenkämpfer Ehre Zurpin dort im Kriegesselbe, Kaiser Karol stend daneben.

Eh das Hochamt noch vollenbet, wird entrudt des Bischofs Seele. Singen hört er plöblich Engel, die im Chor gen Himmel kehren; da sie seinem Blid entschwebet, folgt ein wilder Haufe benen, dunkler Höllenrichter schnelle: führen einen Mann gefesselt, wie zur Höhle Räuber gehen, mit dem Raub in frechen Händen.

Wen sie führen, fragt er. Jene zu bem frommen Bischof sprechen: "Den Marsir zur höll' in Ketten, aber den vom Horn, ben helden, Michael zur himmelsveste." —

Da bie Meffe nun geenbet, vor ben Kaifer Karol tretend, hat ber Bifchof so geredet, mit bem Kreuz zuvor fich segnend:

"Kund muß dir, o Kaiser, warben: Roland ist nicht mehr am Leben. Michael führte seine Seele mit viel andren Christenseclen zu des himmels lichten Welten. Den Marsirus aber wersen höllsche Geister, hart gefesselt, in des Flammenpfuhles Wellen."—

So noch fprach er, und ba feben Balbuin fie burch bie Felber,

der in Eil absprang vom Pferde, alles treu dem Kaiser meldet: wie er Roland ließ benm Felsen schon im Todeskampse, sterbend.

Ein Geschrei ward ba im heere, wie sie hiehin, borthin geben, bis der Kaiser Karl ben helben liegen fand bleich und entseelet, kreuzweis auf die Bruft geleget seine hande zum Gebete.

Da begann mit tiefem Wehe, klagevoll am Leichnam stehend, weinend, seufzend, ohne Ende, laut vergießend heiße Thränen, händeringend und im Schmerze Haar und Wange sich verlegend, Karol biese Klagerede:

"O bu meines Leibes Rechte, Ruhm und hohe Zier ber Franken, Schwert bes Rechtes, Schirm bes Heiles,

nie bezwungne helbenlanze; bu, bem Jubas Mackabäus ähnlich burch ber Tugend Thaten, Saul und Jonathan im Tode, Simson gleich an Krast bes Armes, Weh, bas bu erschlagen!

D bu rastlos wacker Kämpfer, Stärkster unter allen Tapfren, Tod ber heiden, Schirm der Christen, königlich von Sinn und Abel.
Du bes Klerus hohe Mauer, Stab der Waisen und der Armen, Allen hülfreich, Schild der Wittwen, der nicht Trug noch Lüge kannte: Weh! daß du erschlagen!

Warum mußt' ich her bich führen, wo bich tobt mein Auge fahe? konnt' ich benn mit bir nicht sterben? warum bleib' ich hier verlassen? Du zwar magst nun immer seelig

in bes Marterthumes Kranze, bich bes Paradieses freuen mit ber heilgen Engel Schaaren; aber wir, so wie die Seinen König David muß bejammern: also wir auch ohne Ende, Roland, mussen um dich klagen; Weh! daß du erschlagen!"

Schweigend durch bes Walbes Dunke ba ber Morgen kaum noch graute, zogen Alle sie gewaffnet, um bie Kriegsgenossen traurend, nach dem Roncisvaller Grunde; wo die Todten sie in Haufen, einige noch lebend achzen burch einander sah'n mit Grausen.

Oliverus, bessen Seele fern schon war vom Erbenraume, seinen Leichnam fanden gräßlich ba am Boden ihre Augen, treuzweis an vier hohe Pfähle wisgestreck mit starken Tauen, von der Scheitel bis zur Sohle ganz zerrissen und zerhauen so mit Lanzen, Schwertern, Messerwie von grimmer Drachen Klauen.

O was war da für ein Klagen, Schreien und Geheul der Trauer! Jeder, wehklagt um die Seinen, die der herbe Tod ihm raubte; widerklangen aus dem Thale durch den Wald die Klagelaute.

Raiser Karol schmerzentbrannter, leidvoll sich die Haare rausend, schwur ben dem allmächt'gen Gottes nichts soll hemmen ihn im Lause, nimmer will er irgend rasten, die sein Schwert im Blute rauche jener heidnischen Werräther, die so manchen Mann ihm raubters

n Beiben fie nun folgen oret fein Bertrauen: Sargaoffa's Burgen. ibra Uferauen, bat überfallen, Freud' und Fest berauschet. e Rache nun vollzogen, bin zu jenem Baume nfen, Schwerverwund'ten, Roland ichloß bie Augen, um fie ftreng zu fragen: heere mar ber Glaube. rrath fev es geschehen, Ganelon vertraute. is klarer zu erkunden, zweikampf nach bem Brauche für ben Raifer ftreiten. Bottes Urtheil ichaue, für den Berratber, ner Kreund' und Trauten. als Pinabell erschlagen, Raifer ohne Baubern, ichuld nun liegt am Tage. eugen mehr es brauchte, wilde Roffe binden gangen Deeres Mugen e, ben Berrather, so zerriffen, graufenb üdten in vier Theile i Enben bes Beltraumes. t Tob mußt' er erleiben, inftens flagt noch lauter, n jungften Tage ichredlich Beltgerichts Vofaune.

n irrten, Feuer brannten Balbe um ben Tobten; elte in bem Grünen Leib = und Kriegsgenoffen., Aloe und Myrrhen ! heil'gen Dienste zollen,

um ben Leichnam zu erhalten, bis er zu ber heimath komme. Klaggefänge und Gebete steigen, feierlichen Tones, burch bie Nacht in bunkler Stunde, bis zu Gottes hohem Throne.

Und nun ward ein Suchen, Ragen, als der Gottesbienst vollzogen, bei des Frühroths Worgenscheine, jeber für die Seinen sorgend.

Einge führen sie auf Bahren, aus des Walbes Grün gestochten, tragend Andre auf den Schultern, forgsam Andre auf den Rogen; hier den Leichnam balsamirend, dort in neue Klag' ergossen; Andre, lebend noch, Verwund'te, tragen sie mit Sorge schonend.

Doch bes seelgen Raanbs Leiche, traat auf Teppichen von Golbe, eingehüllt im Fürstenmantel, bort ein Maulthiernaar erhoben, schmudvoll in bes Suges Mitte. Bis nach Blava's hohem Schlosse hieß ihn Kaiser Karol tragen, bort zu Sankt Romanus Dome, den er selbe**nd**at gestiftet und ben folgen Bau erhoben. Da ward ehrenvoll die Leiche, mit bem elfenbeinen' Sorne ju ben gugen, und bem Schwerte ruhend an dem haupt bes Tobten, in die tiefe Gruft gesenket, bei dem Alem ber Trauergloden.

Seelig wohl find Blava's Mauern, welche Stadt in ihrem Schoose hat so hohen Gast empfangen, Trost badurch und Schuß gewonnen!

Da um Roland nun die Klage, nach vollbrachtem Seelenopfer, Winach vollbrachtem Tobtenbienfte, wieder sich erheben wollte, sprach der gottgeweihte. Bischof laut die trostesreichen Worte:

"D wie follte, Klag' anstimmenb. uns um ben zu weinen ziemen, welcher feelig im Bezirke wohnet icon bes Varabiefes? glänzend wohl und ruhmgezieret war er, als er wallt' bienieben, boch noch beller jeto schimmert ' boch er über ben Gestirnen. Denn in seines Berzens Tiefe mar ja Gottes Wort geschrieben: heiter warer, fromm und bieber, Allen er ein Bater ichiene, mar ber Ehre Licht und Gipfel und bes Ritterthumes Bierbe. Drum fo wendet nicht bie Blide ju bem Garge, wo mit nichten ihr noch konnt ben Eblen finden, ber jett ichon hinaufgestiegen ift zu jener Burg bes himmels."

Also lauten jenes frommen Bischofs Worte, voll bes Troftes.

Manche helden sie begruben, ba Roland bestattet worden, heimwärts ziehend jest, die Ehristen, an viel Gott geweisten Orten. Bei Belinum ward begraben Oliver und Galdebode, Dane holger, Arastagnus, mit Guarin und andren Tabten. Seelig ist auch bieses Städtchen, wo so große helden wossen!

Bei Borde aux find bann begraben, rubend in Sevrines Dome, Sanct Reinold und Engelerus, mit Ganfer' und bin Genoffen.

Durch Toulouse war indessen ber Burgunden Schaar gezogen, auf dem Anliefeld ben Arles,

lagern fie fich mit ben Tobten, wo auch jene find begraben, bie burch Gottes Band geftorben, ba bie Schlacht mar ben Garzime, in ber Kirche eingeschloffen; ba begruben bie Burgunden flagevoil nun ihre Tobten. Bergog Naymes auch von Bavern rubet mit auf bem Rirchhofe. Viele Lande ichenkte Karol bort zu Blava nun bem Dome, feinem Roland all' zu Liebe, viel bes Silbers und bes Golbes, manche Gaben, Rechte ftiftenb. mit bem einzigen Gebote: bag fie kunftig feinem Anbern ihre Dienste leiften follen: einzig für ben Roland betenb und für feine Kriegsgenoffen. Auch am Tage feines Leibens follen jährlich, wird geboten, dreißig Urme icon befleibet und bewirthet fein im' Rlofter. bag bes Rolande fie gebenken, ber ben Urmen hat geholfen. Dreißig Meffen und Bigilien, fammt ben andren Geremonien. heilger Trauer find gestiftet jum Gebachtniffe ber Tobten, Rolands und ber Kricgsgenoffen, die den Märtrerfranz erfochten auf ben franischen Gefilden, ftreitend für bie Chre Gottes.

Wie ber Frommen Lanze blühet, bie, vollendend ihr Gelübbe, hier die Schulben abzubüßen, sich in frommen Streit bemühen, mit ber Palme sich zu schmüden, bie im himmel immer grünet, gern in eig'nem Blut sich tühlen;

e im Maien die Gebiliche ben ftillen Thalen grunen, ith' umfrangt bie vollen Sugel, be liebe Blumen glüben ber Erbe buntem Gurtel, erhebt ein trautes Grugen · Gefanges kühnem Flügel: o blühet, also grünet, n jedwedem Mund gerühmet, inches Selbenherz entzündenb ib in manchem Lieb verkunbet, olands Tod und Helbenkühne, ich fein abelich Gemuthe, ne er fern von Trug und Lügen; och vor allem, wie er frühe Me feine Schuld abbuste, mit ber Martrer Rrang fich fcmudenb, eren Palme immer grunet.

Noch in fernen Zeiten glühen helben in dem Schlachtgewühle, bei dem Rolandsliede kühner, wenn der Held also begrüßet vor der Schlacht die Heldenbrüder, siehend über Thal und Hügelt

Lieb wird gefungen, Sampf bann begunnen; wohlauf ihr Gefellen froh in Reihn zu ftellen.

Sonne hoch ba leuchtet, Bies im Thaue feuchtet; Einer läßt vor allen seine Stimm' erschallen:

Wie die weiß' und rothe Bluth' im Sturm zu Boben: Also blut't ber Ritter in ber Freunde Mitté.

So in rothen Wunden alles Leids gesumbet; höret von Rolands Fall borten in Roncisvall. Mar er ba verrathen, manchen Schlag boch that er. Muß in Blute sinken, Ehrenkranz da findet.

Starb mit ihm Oliver, hat er beg bobe Ehr. Seine Starken alle fab dort fallen Karle.

Roland blieb alleine, Sah der Mannen keinen; noch sein horn erklungen, daß es mitten sprunge.

Lieb muß erklingen, Schlacht bann beginnen! höret von Rolands Fall borten in Roncisvall.

Erst in Blut befeuchtet, bann im Kranz er leuchtet, immerbar nun ruht er, sist auf golbnem Stuhle.

Ist er da bei Gotte, für ihn starb er Tobes, schimmert hoch in Ehren, ewig muß das währen.

Wir, Sankt Roland, bitten, führ' in Tobes Mitten! Dell noch icheint bie Lange, balb im rothen Glange.

Lieb ift gesungen, Rampf wird begunnen. Gebenkt an Rolands Fall borten in Roncisvall.

So auf tühnem Liebes : Flügel wird bes Rolands Leid verkündet, bessen Ehaten ewig blühen, bessen Palme immer grünet.

MIs die Tobten nun bestattet find nach dem Gebrauch ber Christen, in die Gruft hinabgesenket, mit Bebet und iconen Liebern, au ber frommen Rampfer Rube manches Grab funftreich gezieret; Raifer Rarol mit bem Beere beimwarts nach Paris bingiebet.

Beilge Manner und Bischofe hat er borten binbeschieben, nach bes Dionpfti Danfter, tund zu machen feinen Billen.

Gotte banfend, ber ibn ichirmte, anabig oft ibm balf zu fiegen, bann auch betend für die Seclen bie in Roncisvall geblieben, und ber andren Märtrer alle in ben fpanischen Gefilben: giebt und ichenkt fur emge Beiten reiche Gaben er ber Kirche bie bem Sankt Denis gestiftet, hohes Gut und Gold und Gilber, Land und Leute, viele Rechte, daß der Seilge künftig schirmen wolle bis auf 'ew'ge Beiten Alle, bie bereinftens figen werben auf bem golbnen Stuble biefes Reiches, bag im Rriege Kranfreich ftets beschirm' und ichuse fo ber Beilge, wie im Rrieben.

Trit bann zu Denisens Leiche, fein Gebet gen himmel richtend. an bem offnen Garge fnieenb, baß ber Beilge wollte bitten für bie theuren Kriegsgenoffen bie ben Martertob erlitten, daß, ber Schulden losgesprochen, ihre Geele ruh' in Frieden.

In ber Nacht nach biefem Tage, ift Sankt Dionne erschienen. Raifer Rarlen angelobenb: bag auf fein Vorwort und Bitten aller Schulden find entlebiat *jene frommen* Glaubenstitter,

bie, für Gottes Chre ftreitenb, in bem Beidenkriege fielen. Auch für jene, welche willig fromme Gaben werben ftiften, bag ber Bau bes ichonen Munfters sei vollenbet, will er bitten. -

ı.

ķ

ķ

·é

Drauf nach Machen über Luttich Rarol seinen Weg hinrichtet, fich in linder Quelle Kluthen nach ber Arbeit zu erquiden. Sankt Mariens Schönes Münster, bas er hatte ba gestiftet, hat er reich mit Gold und Silber und mit beilger Runft gezieret, ließ mit Kleiß da sorafic mablen alle heiligen Geschichten.

Auch auf gleiche icone Beise ward die Raiserburg gezieret, bie er bicht am hohen Munfter fich zur Freude aufgerichtet: benn ba fah man jene Schlachten alle wundersam geschildert, bie in Spanien find gefochten, wo bie Sciben fie besiegten. Much die fieben freien Kunfte, bie ber Weisheit Rreis umschließen, fab man ba nach ihren Beichen, durch der Meister Kunft gebildet.

Als bas Jahr achthundert vierzehr man nun gablte bei ben Chriften, fah man munderfame Zeichen die auf Karles Tob binzielten: Sonn' und Mond bat bei feche Tager fdmarglich leuchtenb nur geschienen. auch die Worte " Kaiser Karol," bie zur Inschrift bort geschrieben franden an ber Wand ber Kirche, fab man ploblich einft verschwinden.

Einstmals marb es auf ber Reise

tunkel um ihn her und finster; ganz bes Tages Licht verschwunden. Bon der Rechten fährt zur Linken eine große Feuerkugel, daß erschroden von dem Lichte ab dem Rosse er gesunken, und der Bogen, den er hielte, in dem Schrecken, in dem Taumel nach der andren Seite fiele.

Seine Briegegenoffen eilten

r

ž.

ihn vom Boben aufzurichten. Ruhig ist er balb entschlafen, noch manch milbe Gabe stiftenb; für bie Armen, für bie Alöster giebt er vieles Golb und Silber, baß für seine Ariegsgenossen und sein eigen heil sie bitten.

Ruhig in bem herrn entschlief er, zu empfah'n ben Lohn bes himmels. Seine Seele ruh' in Frieben!

### Graf Eberhard der Greiner,

#### Endwig ubland.

(Graf Cherhard von Würtemberg, genannt der Greiner, auch der Rauschebart, ftarb im Jahr 1392, und ift, nebst kfen Sohne Ulrich, der 1388 stel, im Chor der Stiftslirche zu Suttgart beigesett.)

Ist benn im Schwabenlande verschollen aller Sang,
wo einst so hell vom Staufen die Ritterharse klang?
und wenn er nicht verschollen: warum vergist er ganz
ber tapfren Bäter Thaten, der alten Wassen Glanz?
Rm lispelt leichte Lieden, man spitt manch Sinngedicht,
man höhnt die eblen Frauen, des alten Liedes Licht;
wo rüstig Helbenleben längst auf Beschwörung lauscht:
da trippelt man vorüber und schaudert, wenn es rauscht.
brich denn aus beinem Sarge, steig' aus dem düstren Chor
mit beinem Helbensohne, du Rauschebart, hervor!
Du schlugst dich unverwüstlich noch greise Jahr' entlang;
brich auch durch unser Zeiten mit hellem Schwertesklang!

#### I. Der Heberfall im Bilbbab.

- In schonen Sommertagen, wann lau die Lüfte wehn, bie Wälder luftig grünen, die Garten blühend stehn, da ritt aus Stuttgarts Thoren ein held von stolzer Urt: Graf Eberhard der Greiner, der alte Rauschebart.
- Mit wenig Ebelknechten zieht er in's Land hinaus, er trägt nicht Delm noch Panzer, nicht geht's auf blut'gen Strauß: in's Wildbad will er reiten, wo heiß ein Quell entspringt, ber Sieche heilt und kräftigt, ber Greise wieder jungt.
- Bu hirschau bei bem Abte da kehrt ber Ritter ein und trinkt bei Orgelschalle ben kuhlen Klosterwein. Dann gehts burch Tannenwälber in's grüne Thal gesprengt, wo burch ihr Felsenbette bie Enz sich rauschenb brangt.
- Bu Wilbbab an bem-Markte, ba fieht ein stattlich haus, es hangt baran zum Zeichen ein blanker Spieß heraus; bort steigt ber Graf vom Rosse, bort halt er gute Raft, ben Quell besucht er täglich, ber ritterliche Gast.
- Wann er sich dann entkleibet und wenig ausgeruht und sein Gebet gesprochen, so fleigt er in die Flut; er setzt sich stets zur Stelle, wo aus dem Felsenspalt ... am heißesten und vollsten der edle Sprudel wallt.
- Ein angeschoffner Eber, ber sich die Bunde wusch, verrieth voreinst den Jagern ben Quell in Kluft und Busch: nun ift's bem alten Reden ein lieber Zeitvertreib, zu waschen und zu streden ben narbenvollen Leib.
- Da kommt einsmals gesprungen sein jungster Ebelknab': "Herr Graf! es zieht ein hause bas obre Thal herab. Sie tragen schwere Kolben, ber hauptmann führt im Schilb ein Röslein roth von Golbe und einen Eber wilb."
- "Mein Sohn! bas find die Schlegler, die schlagen fraftig brein, gieb mir den Leibrock, Junge! das ist der Eberstein, ich kenne wohl den Eber, er hat so grimmen Jorn, ich kenne wohl die Rose, sie führt so scharfen Dorn."
- Da kommt ein armer hirte in athemlosem Lauf: "herr Graf! es zieht 'ne Rotte bas untre Thal herauf. Der hauptmann führt brei Beile, sein Ruftzeug glanzt und gleißt, bas mir's, wie Wetterleuchten, noch in ben Augen beißt."

Das ift ber Bunnenfteiner, ber gleifenb' Bolf genannt, gieb mir ben Mantel, Anabe! - ber Glang ift mir bekannt, er bringt mir wenig Bunne, bie Beile hauen gut, bind mir bas Schwert zur Seite! - ber Bolf, ber lechzt nach Blut." )g fpricht ber arme Birte: "beg mag noch werben Rath, ich weiß geheime Bege, bie noch fein Mensch betrat, fein Rog mag fie erfteigen, nur Geiffen flettern bort, wollt 3hr fogleich mir folgen, ich bring Guch ficher fort." Ele flimmen burd bas Didicht ben fteilften Berg binan, mit seinem auten Schwerte baut oft ber Graf fich Babn. Die herb bas Kliehen schmede, noch hatt' er's nie vermerkt! viel lieber mocht' er fechten, bas Bab hat ihn geftartt. In beißer Mittagsstunde bergunter und bergauf! Schon muß ber Graf sich lehnen auf seines Schwertes Knauf. Darob erbarmt's ben hirten bes alten, boben herrn, er nimmt ihn auf ben Ruden: "ich thu's von herzen gern." Da benft ber alte Greiner: "es thut boch mabrlich gut, fo fanftlich fein getragen von einem treuen Blut; in Fährben und in Nothen zeigt erft bas Bolf fich acht, brum foll man nie gertreten fein altes, gutes Recht." Als brauf ber Graf gerettet zu Stuttgart fitt im Saal, beißt er 'ne Munge pragen als ein Gebachtnigmal; er giebt bem treuen Sirten manch blankes Stud bavon, auch manchem herrn vom Schlegel verehrt er eins zum hohn. Dann schickt er tucht'ge Maurer in's Wilbbab alfofort, bie sollen Mauern führen rings um ben offnen Ort: bamit in kunft'gen Sommern fich jeber greise Mann,

#### II. Die drei Könige ju heimsen.

Del Könige zu heimsen, wer hatt' es je gebacht!
mit Rittern und mit Rossen, in herrsichteit und Pracht!
es sind die hohen häupter der Schlegel=Bruderschaft;
sich Könige zu nennen, das giebt der Sache Rraft.
Da thronen sie beisammen und halten eifrig Rath,
bedenken und besprechen gewalt'ge Waffenthat:
wie man den stolzen Greiner mit Rriegsheer überfant
und, bester als im Bade, ihm jeden Schlich verheut.

bon Reinden ungefährbet, im Babe jungen tann.

- Wie man ihn dann verwahret und seine Burgen bricht, bis er von allem Zwange die Eblen ledig spricht. Dann fahre wahl, Landfriede! dann, Lehndienst, gute Racht! dann ist's der freie Ritter, der alle Welt verlacht.
- Schon fant die Nacht hernieder, die Kön'ge sind zur Ruh, fcon frahen jest die Sahne dem nahen Morgen zu: da schallt mit scharfem Stofe das Wächterhorn vom Thurm; wohlauf, wohlauf, ihr Schläfer! das Dorn verkundet Sturm.
- In Nacht und Nebel draußen, da wogt es wie ein Meer und zieht von allen Seiten sich um das Städtlein her; verhaltne Männerstimmen, verworrner Gang und Drang, Hufschlag und Rossesschnauben und dumpfer Waffenklang!
- Und als das Frühroth leuchtet und als ber Nebel finkt, bei! wie es da von Speeren, von Morgensternen blinkt! Des ganzen Gaues Bauern stehn um den Ort gescharrt, Und mitten halt zu Rosse ber alte Rauschebart.
- Die Schlegler möchten schirmen bas Städtlein und bas Schloß, fie werfen von ben Thurmen mit Steinen und Geschoß.

  "Rur sachte! ruft der Greiner —; euch wird bas Bad geheißt: aufbampfen soll's und qualmen, baß euch's die Augen beißt!"
- Rings um die alten Mauern ist holz und Stroh gehäuft, in dunkler Nacht geschichtet und wohl mit Theer beträuft, brein schießt man gluhn'de Pfeile, wie raschelt's da im Stroh! brein wirft man feur'ge Kranze, wie fladert's lichterloh!
- Und noch von allen Enden wird Worrath zugeführt, von all den ruft'gen Bauern wird emfig nachgeschurt, bis höher, immer höher die Flamme ledt und schweift, und schon mit luft'gem Prafflen der Thurme Dach ergreift.
- Ein Thor ist frei gelassen, so hats ber Graf beliebt, bort hort man, wie ber Riegel sich leise, lose schiebt. Dort stürzen wol, verzweiflend, die Schlegler jest heraus? Nein! friedlich zieht's herüber, als wie in's Gotteshaus.
- Woran drei Schleglerkon'ge, zu Fuß, bemuthiglich, mit unbedecktem haupte, bie Augen untersich; bann viele herrn und Anechte, gemachsam, Mann für Mann, bag man sie alle zählen und wohl betrachten kann.
- "Willfomm! so ruft ber Greiner willfomm in meiner haft! Ich traf euch gut beisammen, geehrte Brüberschaft! So konnt' ich wieder bienen für den Besuch im Bad; nur Einen mig' ich, Freundel den Wunnenstein, 's ist Schad'!" —

Ein Bauerlein, das treulich am Feuer mitgefacht, lehnt dort an seinem Spiese, nimmt Alles wohl in Acht: "Drei Könige zu heimsen, — so schmollt es — bas ist viel! erwischt man noch ben Vierten, so ist's ein Kartenspiel."

#### III. Die Schlacht bei Reutlingen.

- Bu Uchalm auf bem Felfen, ba haust manch fühner Mar, Graf Ulrich, Sohn bes Greiners, mit seiner Ritterschaar; wild rauschen ihre Flüge um Reutlingen die Stadt, balb scheint ste zu erliegen, vom heißen Drange matt.
- Doch plöglich einst erheben bie Stabter sich zu Racht, in's Urachthal hinüber sind sie mit großer Macht; balb steigt von Dorf und Muble bie Flamme blutig roth; bie Berben weggetrieben, bie hirten liegen tobt.
- herr Ulrich hat's vernommen, er ruft im grimmen Zorn: "In eure Stadt soll kommen kein huf und auch kein horn!" Da sputen sich die Ritter, sie wappnen sich in Stahl, sie heischen ihre Rosse, sie reiten ftraks zuthal.
- Ein Kirchlein stehet brunten, Sankt Leonhard geweiht, babei ein gruner Anger, ber scheint bequem zum Streit. Sie springen von ben Pferben, sie ziehen stolze Reihn, bie langen Spiege ftarren: wohlauf! wer wagt fich brein?
- Schon ziehn vom Urachthale die Städter fern herbei, man hört ber Männer Jauchzen, der herben wild Geschrei, man sieht sie fürder schreiten, ein wohlgerüstet heer; wie flattern stolz die Banner! wie bligen Schwert und Speer!
- Nun schleuß dich fest zusammen, bu ritterliche Schaar! wohl hast du nicht geahnet so brauende Gefahr. Die übermächt'gen Rotten, sie stürmen an mit Schwall, die Ritter stehn und starren wie Fels und Mauerwall.
- Reutlingen am Zwinger, ba ist ein altes Thor, langst wob mit bichten Ranken ber Epheu sich bavor; man hatt' es schier vergessen, nun kracht's mit einmal auf: und aus bem Zwinger stürzet, gebrängt, ein Bürgerhauf'.
- Den Rittern in ben Ruden fällt er mit grauser Buth; beut will ber Stäbter baben im heißen Ritterblut. Wie haben ba bie Gerber so meisterlich gegerbt! wie haben ba bie Farber so purpurroth gefarbt!

- heut nimmt man nicht gefangen, beut geht es auf ben Tob; heut fprist bas Blut wie Regen, ber Anger blumt fich roth. Stets brangender umschlossen und wuthender bestürmt, ist rings von Bruberleichen die Ritterschaar umthurmt.
- Das Fähnlein ist verloren! herr Ulrich blutet stark; bie noch am Leben blieben, sind mube bis in's Mark. Da haschen sie nach Rossen und schwingen sich barauf, sie hauen burch, sie kommen zur festen Burg hinauf.
- "Ach Allm —" stöhnt' einst ein Ritter, ihn traf bes Mörbers Stoß Allmächt'ger! wollt' er rufen —; man hieß bavon bas Schloß; Gerr Ulrich sinkt vom Sattel, halbtob, voll Blut und Qualm, hatt' nicht bas Schloß ben Namen, man hieß' es jest: Achalm.
- Wohl kömmt am andren Morgen zu Rentlingen an's Thot manch trauerpoller Knappe, der seinen herrn verlor.

  Dort auf dem Rathhaus liegen die Todten all gereiht, man führt dahin die Knechte mit sicherem Geleit.
- Dort liegen mehr benn sechszig, so blutig und so bleich, nicht jeder Anapp' erkennet den todten Herrn sogleich, Dann wird ein jeder Leichnam von treuen Dieners Hand gewaschen und gekleidet in weißes Grabgewand,
- Auf Bahren und auf Wagen getragen und geführt, mit Eichenlaub bekränzet, wie's helben wohl gebührt! so geht es nach dem Thore, die alte Stadt entlang, bumpf tonet von den Thurmen der Todtengloden Klang.
- Sop Weissenheim eröffnet ben langen Leichenzug, er war es, ber im Streite bes Grafen Banner trug; er hatt' es nicht gelassen, bis er erschlagen war: brum mag er wurdig führen auch noch bie tobte Schaar.
- Drei eble Grafen folgen, bewährt in Schilbesamt, von Tubingen, von Bollern, von Schwarzenberg entstammt. D Bollern! beine Leiche umschwebt ein lichter Kranz: fahst bu vielleicht noch sterbend bein haus im funft'gen Glanz?
- Von Sachsenheim zween Ritter, ber Nater und ber Sohn, bie liegen still beisammen in Lilien und in Mohn, auf ihrer Stammburg wandelt von Alters her ein Geist, ber längst mit Alaggebärden auf schweres Unheil weist.
- Einst war ein herr von Lusinau vom Scheintob auferwacht, er kehrte zu der Freifrau im Leichentuch bei Nacht; davon man sein Geschlechte die Todten hieß zum Scherz: bier bringt man ihrer Einen, den tras der Tod in's herz.

Das Lieb, es folgt nicht weiter, bes Jammers ift genug; will Jemand alle wissen, die man vondannen trug: dort auf den Rathhaussenstern, in Farben bunt und klar, stellt jeden Ritters Name und Wappenschild sich dar.

Me nun von seinen Bunben Graf Ulrich ausgeheilt, ba reitet er nach Stuttgart, er hat nicht sehr geeilt; er trifft ben alten Vater allein am Mittagemahl; ein frostiger Willfommen! kein Wort ertont im Saal.

)em Bater gegenüber sitt Ulrich an den Tisch, er schlägt die Augen nieder; man bringt ihm Wein und Fisch; da fast der Greis ein Messer, und spricht kein Wort dabei, und schneidet zwischen beiden das Tafeltuch entzwei.

#### IV. Die Döffinger Schlacht.

- um Ruheplat ber Tobten, ba pflegt es still zu sein, man hört nur leises Beten bei Kreuz und Leichenstein; zu Döffingen war's anders, dort scholl ben ganzen Tag ber feste Kirchhof wider von Kampfruf, Stoß und Schlag.
- Die Städter find gekommen, ber Bauer hat sein Gut jum festen Ort gestüchtet und halt's in tapfrer hut; mit Spieß und Karst und Sense treibt er ben Angriff ab, wer todt zu Boben sinket, hat hier nicht weit in's Grab.
- Staf Cherhard ber Greiner vernahm ber Seinen Noth, schon kömmt er angezogen mit starkem Aufgebot, schon ist um ihn versammelt der besten Ritter Kern: vom eblen Löwenbunde die Grafen und die herrn.
- Witommt ein reif'ger Bote vom Wolf von Bunnenstein: "Mein herr mit seinem Banner will Euch zu Dienste senn." Der stolze Graf entgegnet: "ich hab' fein nicht begehrt, er hat umsonst die Munze, die ich ihm einst verehrt."
- Bald sieht herr Ulrich drüben der Städte Schaaren stehn, von Reutlingen, von Augsburg, von Ulm die Banner wehn; da brennt ihn seine Narbe, da gahrt der alte Grou! "Ich weiß, ihr Uebermuth'gen! wovon der Kamm euch schwoll."
- Er sprengt zu seinem Water: ", heut zahl' ich alte Schuld, will's Gott! erwerb ich wieder die väterliche huld. Nicht darf ich mit dir speisen auf einem Tuch, du held! doch darf ich mit dir schlagen auf einem blut'gen Keld."

÷.

- Sie steigen von den Saulen, die herrn vom Lowenbund, sie sturzen auf die Feinde, thun sich als Lowen kund. Dei! wie der Lowe Ulrich so grimmig tobt und würgt! Er will die Schuld bezahlen, er hat sein Wort verburgt.
- Wen trägt man aus dem Kampfe, dort auf den Eichenstumpf?
  "Gott sei mir Sünder gnädig!" er stöhnt's, er röchelt's dumpf.
  D königliche Eiche, dich hat der Blis zerspällt!
  D Ulrich, tapfrer Ritter, dich hat das Schwert gefällt!
- Da ruft der alte Rede, ben nichts erschüttern kann: "Erschredt nicht! der gefallen, ist wie ein andrer Mann. Schlagt brein! die Feinde fliehen!" — er ruft's mit Donnerlaut; wie rauscht sein Bart im Winde! bei! wie der Eber haut!
- Die Städter han vernommen das seltsam lift'ge Wort. "Wer flieht?" so fragen Alle; schon wankt es hier und bort. Das Wort hat sie ergriffen gleich einem Zauberlieb, ber Graf und seine Ritter burchbrechen Glieb auf Glieb.
- Bas gleißt und glanzt ba broben, und zudt wie Wetterschein? bas ist mit seinen Reitern ber Bolf von Bunnenstein! Er wirft sich auf die Städter, er sprengt sich weite Bucht, ba ist ber Sieg entschieben, ber Feind in wilber Flucht.
- Im Erntemond geschah es, bei Gott, ein heißer Tag! Was da der eblen Garben auf allen Feldern lag! Wie auch so mancher Schnitter die Arme sinken läßt! Wohl halten biese Ritter ein blutig Sichelfest.
- Noch lange traf ber Bauer, ber hinter'm Pfluge gieng, auf rost'ge Degenklinge, Speereisen, Panzerring; und als man eine Linde zersägt und nieberstredt zeigt sich barin ein Harnisch und ein Geripp verstedt.
- Als nun. die Schlacht geschlagen und Sieg geblasen war, da reicht der alte Greiner dem Wolf die Rechte bar: "Dab Dank, du tapfrer Degen, und reit mit mir nach haus! daß wir und gutlich pflegen nach biesem harten Strauß."
- ich strick ber Bolf mit Lachen gefiel Euch bieser Schwank? ich stritt aus haß ber Städte und nicht um Euren Dank.

  Sut' Nacht und Glud zur Reise! es steht im alten Recht."

  Er spricht's und jagt vondannen mit Ritter und mit Kuecht.
- Bu Döffingen im Dorfe, ba hat ber Graf bie Nacht bei seines Ulriche Leiche, bes einz'gen Sohns, verbracht. Er kniet zur Bahre nieber, verhallet sein Gesicht; ob er vielleicht im Stillen geweint, bas weiß man nicht.

Des Morgens mit bem Krubsten flieg Cherhard zu Rof. gen Stuttgart fahrt er wieber mit feinem reifgen Troß; ba kommt bes Begs gelaufen ber Buffenbauser Sirt': "bem Mann ift's trub zu Muthe, was ber uns bringen wird?" "Ich bring' Euch bose Runde! nacht ift in unfren Trieb ber aleifend' Bolf gefallen, er nahm foviel ihm lieb." Da lacht ber alte Greiner in feinen grauen Bart: "Das Wölflein holt fich Rochfleisch, bas ift bes Wölfleins Art." Sie reiten ruftig furber, fie febn aus grunem Thal bas Schlof von Stuttgart ragen, es glanzt im Morgenfiral; ba kommt bes Wege geritten ein schmuder Cbelknecht: "Der Anab' will mich bebunten, als ob er Gutes bracht'." "Ich bring Cuch frobe Mahre: Glud zum Urenkelein! Antonia hat geboren ein Anablein, hold und fein." Da hebt er boch bie Banbe, ber ritterliche Greis: "Der Kink hat wieber Samen, bem herrn fei Dank und Dreis!"

# Die Appenzeller, Gustav Schwab.

(Die Schlacht am Speicher ist im Jahr 1403, die Schlacht m Stoß im Jahr 1405 geschlagen.)

Folget meines Liebes Stimme
nach dem allerstillsten Thal!
sider vor des Sturmes Grimme,
nicht verbrannt vom Sonnenstrahl,
nuh und Rühlung zwischen Hügeln,
Matten grün und himmel hell;
dommt, laßt uns den Schritt bestügeln,
bis wir find im Appenzell.

Ruhe weiben, Bienen saugen, Gras und Blume steht so bicht; sättigt die vergnügten Augen, suchet Baum und Rebe nicht! Wenn ihr von den Bergen kommet, fehlt euch Speise nicht und Trank; Milch und Ponig — was euch frommet — harret auf der Ruhebank.

Satt und frohlich follt ihr werben, sest euch vor bas kleine haus! hutten breiten sich, wie heerben, auf bem grünen Anger aus. Niedrig und geborgen stehen sie auf friedevollen Au'n, wer es siehet muß gestehen: bier ist lieblich hutten bau'n!

Dier wohnt Dochmuth nicht noch Schanbe,

froh tft Alles, Alles gleich; wer ist König hier im Lande, macht es in ber Armuth reich? Wenn ihr nach dem König fraget, ruft das Bolk euch lachend zu: "hinten sist er, wo's mittaget, herrscht schon lang in guter Ruh!

Dort auf bem granit'nen Throne tausenbjährig fist ber Greis, trägt von Felsen eine Krone, Schnee färbt seinen Scheitel weiß. Der beschirmet unfre Saamen, bedt mit seinem Leib bas Land, ift mit eblem Fürstennamen Dober=Sentis, rings benannt."—

Seltsam Volk, bem hütten Bälle, bessen Reichthum Schaf und Rind, Schaß und Vorrathekammer Ställe, bessen Fürsten Berge sind! Wer hat die bein Loos geschassen, ohne Wunsch und ohne harm? Sieh, da heißt est unfer Wassen! Sieh, da ruft est unser Arm!

بير

ģţ

10°

τ

J.

۲

4

Und in's Wort der braunen hirten n ftimmt der Mund der Weiber ein; s die den Wandrer mild bewirthen, wollen nicht vergessen sein. Denn es siegten mit die Frauen, und wenn's auch ihr Arm nicht thatst that's ihr Anblid, streute Grauen auf des Feindes flücht'gen Pfad.

Nun bereitet ist die Kunde: grünes Thal, so sei und hold! Laß aus deinem dunklen Grunde strömen sie, wie flüßig Gold! Lieblich, wie der Wiesen Blume, sonder Schmud wie deine Flur, glänze sie vom lautern Ruhme beiner frommen helden nur!

#### I. Die Appengeller tagen.

Seht! bie Gipfel farben fich mit ber ersten Morgenhelle: brunten noch in Nacht gehüllt liegt des Abtes seste Zelle, wo der finstre Wogt ihm hauset, ber den Bauer halt als Anecht; doch der herr sist in Sankt Gallen, und verschließt sein Obr dem Necht.

Aber von ben Bergen steigt nieber auf ben Felsenstegen rustig Sennenvolk in's Thal, aus ben hutten hoch gelegen; und die in der Tiefe wohnen, harren schon auf grünem Plan; so, indem der Dränger schlummert, bricht ber Tag ber Freiheit au.

ı

Arme hintersagen sind's, lassen ihrer boch nicht spotten: wie sie kommen, Dorf um Dorf, stellen sie sich auf in Rotten. Ohne Namen und Geschlechter, ohne Brauch und Obrigkeit, boch beginnen sie zu tagen, benn sie lehrts bie schlimme Zeit.

Eines haupt sieht man im Areis über andre häupter ragen, ber die grau'sten Loken hat, ber viel weiß aus alten Tagen; ber die Freiheit jung gesehen drüben, ob und nid dem Wald:

"Ihr sollt die Gemeinde führen,"
ruft das Poll, "herr Ander falb!"

i nimmt der Greis das Wort: 1 flagen bat, ber flage! Abt ein Leib gethan, Bogt gefrantt, er fage! schulbig find zu leiften, ir bem Aloster gern: mogen wir nicht bulben, n Diener, nicht bom Berrn!" rt Stimmen wurden laut. mie bes Kluges Wellen. Boat im Schlafe bacht': bitter benn im Schwellen?schlummert fort im Schlosse, Stille mabnt ber Greis: foll zum Bolfe reben, ffe Runde weiß. um bringt in Orbnung por: rd Gut und Blut beleidigt? irf's, baß gegen Schmach Bruber Urm vertheibigt?"en Männer traten klagenb Bolt, in bittrem Leib; Bunben trug ber Gine, Und'r ein Trauerkleib: nt ihr." ichrie ber Erfte laut, ) trage Schwertesmunbe? -Selfenberger Schloff f mich ber Probst die Sunbe! nb er mich im Balbe, st: ,, ,) Die Birs ift mein, Bauer foll mir frobnen, t felber Jager fein!"" ber Chelleute Trof, trobiglich umringen, seinen Doggen bald, mich zu Boben zwingen. Nacht bin ich gefioben, scheues Wild gejagt; r und jum Thier bes Balbes? Gott und euch geklagt!"

Der im Transerkletbe sprach:
"Rettet mir bes hauses Ehre!
wer da lebt der wehret sich,
Tobte nur sind ohne Wehre.
Nicht mehr sicher in der Erde
sind sie vor der Bögte Wuth;
meines Baters Leiche ruset
laut, wie dieses Mannes Blut!"

"Als im fühlen Boben wir gestern ihn mit Leid begraben: fömmt ber Bogt von Schwendi her, will bes Alten Leibrod haben; Ihm gebühre, ruft er tropig, jebes Tobten bestes Aleid. —
""herr! wir haben ihn im Sarge mit geschmudt, es ift und leid!""

Und ber Grimme geht an's Grab, in bem herzen hegt er Arges; läßt ben Boben muhlen auf, zerrt am Dedel seines Sarges, öffnet, zwingt ben starren Bater noch einmal ans Tageslicht, zieht bem Leichnam ab die halle por ber Kinber Angesticht!"—

Mit Entsehen horcht bas Bolk, aber, eh ben Spruch es waget, theilt ein Weib ben Männer=Kreis: "Hört mich,"schreitste, "weilihr taget! Wär' ein Bote mir geblieben, hätt' ich gern euch ben gesandt: boch es liegt mein Mann ermorbet und mein Söhnlein ist verbrannt!"

"Frisch und fröhlich war der Mann, mocht ein kekes Wörtlein sagen: sieh! von Buginang kommt der Probst, grimm zu Roß; läßt ihn erschlagen; heißt mich aus der Hütte treiben; — hinter mir liegt haus und Kind. Zest erst wirft er brein die Flamme, daß die Asch fliegt im Wind!"

"Gott bes Jorns gieb Mannestraft meinem Arm zu meinen Schmerzen! ober gieb, barmberz'ger Gott, biesen Mannern Mutterherzen! , baß bie Wäter in bem Lanbe mögen sprechen frei und warm, baß bie Mütter können lächlen, ihre Kinber auf bem Arm!" —

Alls das Weib so jammernd sprach, huben sie den Arm, den straffen; und erröthend rief der Greis:
"Männer, sagt, wo habt ihr Wassen?"—
"Seid getrost, herr Anderhalden!
Haus und Stall sind voll davon,
Pickelhauben, hellebarden,
Panzer harren lange schon!"

Und er sprach: " so tommt hervor! steige boch ob unsren Bergen, bie du Mord und Brand geschaut und ben Gräuel an den Särgen, zeuge für und, Gottes Sonne! daß der Krieg nicht unsre Schuld, benn die wilden Frevler reißen aus der Seele die Geduld!"

Balb sind's keine hirten mehr, blanker harnisch glanzt an Allen, und der Greis eilt durch den Wald zu den Freunden in Sankt Sallen; bie gen Bugnang, die zur Zelle, Schaaren klimmen hier und dort; morgen vor dem helfenberge sagen sie dem Probst ein Wort.

#### II. Bie der Probft geftraft mirb.

Auf bem helfenberger Schlosse, in bes Thurgau's fettem Thal, sist ber Propst mit eblen herren, balt beim rothen Wein bas Mahl. Aber röther als ber Wein, fängt ber himmel an zu strahlen, in ben klaren Teichen seh'n sie bie bunkle Glut sich malen.

Bugnang steht in dustren Flammen, Regwyls alter Thurm, er raucht; Enn' und Bürglen glühn zusammen, eins vom andren angehaucht.

Qualm erfüllt bas grüne Thal, immer steigt die Flamme heller, und im Fliehen rust ein Anecht: "Perr, ach Derr, die Appenzeller!"

Und es hebt ber Bogt von Schwendi blaß und zitternd sich vom Mahl, und ber Rogt ber Abteszelle fürzet flüchtig in den Saal. Aus dem Schlaf ward er gejaget mit dem ersten Morgenschimmer, und der hirte hinter ihm riß die Burg in Schutt und Trümmer,

Debe wird es an ben Tischen, zu ben Wassen ruft der Propst; boch ihn warnt ein frommer Ritter; "Herr, umsonst ist's, daß du tobst! als du Bater schlugst und Kind, und auf Menschen heptest Hunde, brannten beine Burgen schon, war gekommen beine Stunde!"

Lege gütlich dich zum Ziele, was du thatst im Zornesmuth buße mit gelinden Worten, fluge Reu' macht vieles gut!"

Zag und tropig spricht der Propst:
"Seht ihr Bürger von Sankt Gallenmit den Bauren hand! ich nicht,
Bürger laß ich mit gesallen."

en Keinben por ber Kefte auf bas alte Thor: Burger von Sankt Gallen ihr Begehren vor. d von bem rothen Wein er Probit ben ernften Gaften; nur ben Sirten nicht, t er feine Reften. bie schlichten Appenzeller ibren Keinben nicht: tet sie zu schauen egners Ungeficht. Bielen Leibs gethan, ollen fie ihn boren; us feinem Mund ber Gib. fie ihm Frieden ichwören. ie gornig bieg bebeutet, b auf bas alte Thor; f feiner Schloffes Brude ftolze Propft bervor.

Aftternd unter seinem Schritt schwankt bas Brett und bebet lange: so, ben Abgrund unter sich, steht ber Herr und schwöret bange.

Und bie Schaar betrübter Ritter ziehet ftille mit ihm aus; auch der hirte schwur ihm enblich, wandelt ohne Groll nach haus. In dem hof der leeren Burg spielen undernünft'ge Anaben, stehlen Licht vom oben herb; also will's das Ariegsspiel haben.

nuf ber Strafe nach Sankt Sallen zieht ber Propft betrübt zurud: von ben Appenzeller Pfaben ber Wirft ber hirt herab ben Blid. Wie sie rudwärts schau'n von fern', lobert auf die Burg in Flammen: gleich bes Weibes hütte Pürzt sie in wusten Schutt zusammen.

## Wie die Schwabenftädte Abt Runo'n Sulfe fenden.

brer mogen gerne fpahen n Böglised in's Land, blauen Gee besehen Stäbte langs bem Stranb: ng unter buftren Richten, !inbau, Infelftabt, burg zwischen Bein unb Früchten, it, bas ben Rheinstrom bat. bas ist's nicht, was beute r Appenzeller Sirt, Blid bie offne Beite, Sorgen voll, burchirrt. It nur bie Mannerichagren. 1 Comabens Städten giebn: t nur die Schiffe fabren, r und feine bin.

Wie von giftigen Gewurmen, wimmelt bas Gestabe schon; frohlich von Sankt Gallens Thurmen labt sie ein bentellodenton; und ein Wiehern steigt von Pferben aus bem tiefen Thal herauf: nach ber heimund mit ben herben eilt ber hirt im schnellen Lauf.

Drunten melbet er die Kunde: und, die Panzer angethan, fängt in seinem Wiesengrunde Appenzell zu tagen an. Doch wer soll die Kundschaft bringen aus der feindevollen Stadt, Bölklein, das zu felchen Dingen wenig With und Sabe hat?

Greif nur muthig zu den Wehren, kuhre beinen Landshauptmann; wirft du boch die Welt bald lehren, was die kluge Unschuld kann! beine Töchter werden Boten, ziehen zu dem Feind mit Lust; in den Aiedern schlägt, den rothen, muthig Herz an treue Brust.

Durch die Thore von Sankt Gallen, wo der Bächter stehn genug, läßt man doch die Mägde wallen mit der Milch im schmuden Krug; denn die Städter in dem Saale mit des See's bejahrtem Wost tränkt wabt; doch zu dem Mahle taugt der Alpen sette Kost.

Und bie Jungfraun-stehen brinnen, zierlich in bes Alosters Flur, spähn mit Hugen Weibersinnen, kommen vielem auf die Spur: wo herr Auno mit den Schwaben halt beim Becher lauten Rath; wenn sie g'nug gelauschet haben, gehn sie heim auf stillem Pfad.

Jene tagten auf ber Blefe, bis die Schaar ber Tochter tam; und zum Bater eilet biefe, bie zum ruft'gen Brautigam; "Männer, weiter nicht gefaumet, auf gen Speicher biefe Nacht! wenn sie meinen, baß ihr träumet, haltet vor bem Land ihr Wacht!"

Und zweihundert find gerüftet, eh ber Mond am himrief icheint, die nach kuhnem Kampf gelüftet gegen zehnmal stärkren Feind. Ginen klugen Schaarenmeister hat bas treue Schwph gesandt; stille ziehen sie, wie Geister, nächtlich auf bes Berges Rand.

Ueber ihren Sauptern gehet trüb und roth ein seltner Stern: wie den Scheitel Haar umwehet, wallt ein Schweif um seinen Kern. Bohl ift er ein finstres Zeichen, wo er scheint, da fließet Blut: fließ es dann von unsren Streichen benten sie in hohem Muth.

## IV. Die Schlacht am Speicher.

In dem grünen Speicherwald, brunter ichmude hauter liegen, werden freie Manner balb fröhlich sterben, ober stegen. Bon bem Sternenhimmel sieht Gott auf sie, ber hem ber Schlachten, wo das fromme häustein kniet, betend bier zu übernachten.

"Benn es fein mag," flehen fie, "laß, o herr! uns hier genefen! ober fei ber Boben hie und zum Kirchhof auserlesen! wer sich fliehend umgewandt, werd' auf frember Erb erschlagen! = nicht bas freie Baterland foll in seinem Schoof ihn tragen!

Und ber erste Sonnenstrahl lächelt, wie sie sprechen Amen: als die Feinde von dem Thal nach den Höh'n gestiegen kamen; vorn die Edlen hoch zu Roß, die im Sattel stählern sigen; ihnen folgt ein keder Troß leichtbewehrter Bogenschüßen.

an bebenbe laufen: erft im Connenlicht bie gewalt'gen Saufen; ie Blumen ftebn im Leng, Belme, winten bute: ang, Ravensburg, Breaenz, einer Manner Bluthe. bie Rirche ichidt ben Bann ) in bes hirten Ohren; Burger, Chelmann Schmach ibm beut geschworen. ber Bauer, fprechen fie, ins fein Saupt erheben? muß er auf bas Anie, ift betteln um fein Leben!" et ihr geschauet ihn, murbet ihr ihn loben, r lag ichon auf ben Anie'n: t hat er fich erhoben. r Gott- bat er gefniet, r euch benft er zu fteben. leich zurud fich zieht, rborgen auf den Sohen. jest trifft ber Reind ben Balb, hau von wenig Stämmen hm feinen Aufenthalt, n rafchen Sug nicht bemmen; Städter ruft'gen Reih'n or bie Bimmerleute, bn mit Lachen ein: igell, bift unfre Beute!" ba, von ben bochften Sob'n is mit Steinen nieber! Sturme Schloßen gehn, fprenat bie vorbren Blieber. : Roffe baumen fich, ı an's Gebolg ben Reiter, nn pornen einer wich, binten geben Streiter.

fie find bie letten nicht,

Dann in den verwirrten Jug schieft der Pfeil und fahrt die Lanze: jeht herunter erst im Flug sturmt der hirt vom Bergeskranze; auf die dichten Haufen ein haut er mit dem starken Arme, und vergebens muß es sen, wehrt sich einer aus dem Schwarme,

Denn es fliegt ber Alpenhirt hüpfend auf die Felsenstüde, baß tein Streich fein Schuß verirrt unter seinem sichren Blide; bis des Klosters Knechte fliehn, die zuerft, wie seige Weiber, furzen auf die andren hin, wie auf's scheue Bieh der Treiber.

Sunderte — fie möchten's gern —, fommen brunten nicht zum Schlagen, und die hirten stehn von fern, schnelle Gemsen gilt's zu jagen. Dier und bort, als ebled Wish, hält ein häustein noch von Aittern, dem die Bruft im Grimme schwillt, daß die andren feige zittern.

Doch erliegen sie bem Streit, ober sliehen mit bem heere, ba zerreißt sein Wappenkleib, wem noch lieb ist Mitterehre:
"Neben Schranzen-kämpften wir, neben Söldnern schnober Städte! weiche von und, Stammedzier! sall zu Boden, goldne Kette!"

Endlich steht nur Einer noch als des Ahnenruhms Bewahrer, stolz von Buchse, riefig hoch, vom Geschlecht der eblen Blaarer. Ein dreifältig Panzerhemd bect ihn wider alle Streiche: seinen Rücken angestemmt, sicht er unter einer Eiche.

Den besieht vom Berge sich boch zulest ein hirtenjunge:
"hilft mir Gott, so fall ich bich!"
hebt die Schleuber bann zum Schwunge.
Einen spisen Stein er schießt ihm so flink burch's helmesgitter,
baß bas Blut sich draus ergießt,
und zu Boben stürzt der Ritter.

Drauf herab hat sich die Flucht in Sankt Gallens Thal gezogen, zwanzig hirten in die Schlucht find ihr kuhnlich nachgestogen, werfen einen Feuerbrand vor den Thoren in die Mühle, und gemach aus Feindesland zieh'n sie in der Morgenkühle. Und kein Schwert, kein Schilb mehr

. klirrt, auf bem Speicher weidet wieder ftill ber Appenzeller=Hirt, schaut in beide Thäler nieder; höret aus dem Appenzell freien Bolkes Jubel schallen; — und ein Todtenglöcklein hell tont herüber aus Sankt Gallen.

## V. Appengell fommt'in der Freunde Sand.

Won bes Sentid eisgen Rlüften bricht ein frischer Südwind aus, weht mit ungebundnen Lüften durch bas leere Gotteshaus! schwingt sich über Feld und hügel an des Bodensees Strand, leiht den Schiffen seine Flügel, jagt sie heim in's Schwabenland.

In die halbverbrannten Festen kehrt zuruck der Stelmann, bauet an den schwarzen Resten, daß er sicher wohnen kann.
Aus der salschen Stadt Sankt Gallen slieht in's seste Wyl der Abt, weil des Klosters offne Hallen schon der kuhne Hirt umtrabt.

Appenzell ift los bes Feindes, und sein Bolk ber Banbe frei, lehnt sich auf ben Arm bes Freundes, ber ihm fland in Nöthen bei. Löri kommt, der hirtenbube, aus bem Schwyserland heran, das in Feld und Rathhausstube Bulfe schift, sechshundert Mann.

Und die Manner mögen's leiben, daß der Löri für sie kurt, folgen willig und bescheiden, wenn er ihre Rotte führt.
Ihresgleichen ist der Knabe, der in's Thal herunter stieg schlicht an seinem hirtenstabe, mitzukampfen heil'gen Krieg.

Aber der da kam zu Fuße, schwinget bald sich auf ein Roß; Steuer schreibt er, fordert Buße, hält sich grober Knechte Troß. In des Bolkes Rath erschien er nicht wie andre Pirten mehr: benn es trägt ihm nach der Diener, wie dem Edelmann, den Speer.

Auf dem Speicher, wo im Streite freier Manner Stirne troff, gehrt er von der Siegesbeute, bält, wie große Herren, Dof. Schickt den hirten auf die höhen: Wildpret liebt er auf dem Tisch! aus des Sentis tiefen Seen fängt man ihm den besten Kisch!

èr glaubt, vom Wein bethoret, ler herr zu seyn: bem Gotteshaus gehöret," r, "Leut und Land, ist mein!" bas im Rausch gesprochen, Steine nach bem Wicht; 2 Schwyger, losgebrochen, von bem Führer nicht.

bie Ritter in dem Thale,
r Abt im Schloß zu Bpl,
wieder sich beim Mable,
vonnen ist ihr Spiel:
, ist has nicht Gottes Rache,
bazu kommt so schnell,
1 Bub führt solche Sprache,
ziert im Appenzell?

fich in bem Land fein Racher? inen Arm fein Delb?; r Schwoper ift ihr Sprecher, Schwoper führt im Felb!" ftreut find ihre Notten, eilt ist ihre Macht.
Fremben ihrer spotten, Nachbar sie verlacht.

bes Wolkes Seufzen wendet nsonst sich himmelwärts: Auge wird verblendete sich härtet wird sein Herz. Städte friedlich sprechen i Tag zu Winterthur, In Frieden er zu brechen, if Raub und Beute nur.

3 führt er feine Schaaren Dörflein Budenrieb, hirten bei ihm waren, ihm kein gntes Lieb.

A . 2 . 11 . 14 . 14 . 1

Dennoch bundevergeffen fahrt er in bas Dorf mit Brand und Mord, rings bas schone Feld verheert er, zieht beladen weiter fort.

Sinter ihm bie Bauern fluchen, höret er's nicht, hort's boch Gott! an ber Muble bunklen Buchen, hall's wie wilber Reiter Trott. Die pon Conftanz find's, die Städter, rachen grimm den Friedensbruch: auf ihn nieber, wie im Wetter, fährt und trifft des himmels Fluch.

3war die hirten all, die treuen, kampfen für den falfchen Freund; Appenzell, — las dich's nicht reuen! — dir zum Glude siegt der Feind!
Las nur flieben beine Schaaren; deinem hauptmann ist ein Pfeil in die falsche Brust gefahren: jest erblüht dir wieder heil!

Seht, bie wadren Manner tragen fromm ben Bundten aus ber Schlacht. "Sei, weil ihn ber herr geschlagen, seiner Sünde nicht gedacht!" sprechen sie, — und auf bem Speicher pflegen sie mit Sorgen sein; aber immer wird er bleicher, stirbt zulent in Reu' und Pein.

Seiner Secle halten Meffen sie im frommen Appenzell, haben nicht bes Leibs vergessen, laben ihn zu Rosse schnell, führen ihn durch Berg und Thale gen Einsiedeln in sein Grab; — wieder blickt mit heitrem Strable Gottes Sonn' ins Land herab.

## VI. Anderbaldens Traum.

Mit gefrummtem Ruden fist in bem Stuhl herr Anderhalde, fab von ferne, wie es blist', hirtenschwert im Speicherwalbe; labt fein haupt im Sonnenschein, an ber Freiheit golbnem Morgen; fann er nicht mehr mithefrei'n, benten kann er boch und forgen.

Und es pfluden oft im Traum hochbejahrte Greise wieder von der Jugend grünem Baum Ahnungstilber, Bunderlieder; was sie da gehört, geschaut, Jüngre wird er unterweisen: so auch neiget sich ergraut jeht zum Traum das haupt des Greisen:

Ein Gesicht führt ihn empor, wo mit seinem grünen Rücken in die Berge der Kamor, und ins Thal zugleich darf bliden. In des Alpsteins Riesenkluft schaut er, kann das Rheinthal grüßen, Thur und hegau winkt im Duft, Appenzell zu seinen Kußen.

Und ihm bunket menschenleer seiner heimath Thalgelande, keine hutten hin und her sind gebaut durch kluge hande. Der Bewohner harrt er stumm, Sitter nur und Urnafch brausen; schauernd fieht ber Greis sich um: wer wird kommen, und hier hausen?

Luft und Erbe jest erschallt, als von Flügelschlag und Tritten, und es wimmelt aus dem Walb, kommt mit Fittigen und Schritten: Thiere finds in bunter Schaar, wollen herrn bes Landes werden, und ein schwarzer, ftolger Aar schlägt ben Fittig vor ben heerden.

Drüben kommen fie, vom Stof Falken, Schwane, Greifen, Drachen brüllend, wiehernd, Stier und Rof Wölfe mit dem blut'gen Rachen; Eber wühlen mit dem Zahn, mit dem Rüffel Elefanten, fturzen auf den grünen Plan nieder von des Berges Kanten.

Bange ichaut ber Greis zu Grund läßt bas Land fich bie gefallen? Alfobalb im Alpenichtund murif es, baß bie Felfen hallen; Staumend blidt er um fich her: benn hervor aus fieben Thälern fturzt ber Alpen hert, ber Bar läßt bas hausrecht fich nicht ichmalen.

Droben ift er ichon am Balb, fährt ben Thieren in die hüften, baumt fich, fieht und fireitet balb gegen Schnäbel in den Lüften; fturzt zuruck auf Wolf und Stier, Rachen; gähnen gegen Nachen; balb, umringt erliegt er schier: — ba muß Anderhalb' erwachen.

Und erprobte Monner lagt in das haus er schleunig bitten, spricht: "ihr Brüber, haltet fest, benn auf's neue wird gestritten. Bor dem Auge steht mir's hell, wer sich für den Abt wird rüften: Destreichs Abler, Appenzell! will in beinem horste nisten. r bringt er, kuhn und wilb Thier auf helm und Wappen; ih mein Traum im Vilb. derren, freche Knappen: trt, Schwanegg, Greifen= ftein,

burgmitdemhaupt bes tieres; wird fein Ende fein, rimmigen Gethieres. bich, v Bölflein, auch ftreitbar abgebildet, h grauer Bater Brauch jauen fich beschildet.

Deiner Balber altes Wilb führest bu zu beinem Zeichen: schwarzer Bar in rothem Schilb, keinem Thierewirft bu weichen!

Nur getrost hinauf zum Stoß!
borthin burst' ich träumend bliden;
Stier und Drachen, Greif und Roß,
borther wird's der Abler schiden.
Ja, dein Leben gilt es Bär!
laß ihn fühlen beine Klauen!
Einer nur, Du ober Er
wohn' hinfort in biesen Gauen!"

## II. Ber der Appenzeller hauptmann ward.

ffen tagt bie Landegemeine in bem Biefenthal, fammeln fich am Rheine itter ohne Bahl. n follen fie icon morgen, ib Baffen find bereit, ir fragen fie mit Gorgen: I Rubrer fein im Streit? e ben gefunden haben, Rotten burch bas Kelb blanken Reiter traben, vie ein Kriegeshelb. mudt herrliches Geschmeibe! : bort, bas ift fein Sirt, einem herrenkleide unfren Rath verirrt! as ließ herr Underhalbe ht traumen fich im Schlaf! aus ber Burg am Balbe : Berbenberger Graf; b fteigt von feinem Pferbe, n birten ohne Trut, armen Bauern Seerbe r eble Ritter Schus.

Und er sprach: "Mir kam zu Ohren,"
baß euch Oesterreich bekriegt;
bin ich euch zu hochgeboren,
Nachbarn, baß ihr mir's verschwiegt?
wisset nur, ich bin vertrieben,
bin ein arm und flüchtig Jaupt!
was vom Erbe mir geblieben
hat ber Herzog mir geraubt!

Ihr fepd frei und reich zu nennen, ich bin ärmer als ein Anecht, eure Namen wird man kennen, ausgeblüht hat mein Geschlecht. Stolze herren mögt ihr hassen, ich bin nicht bes haffes werth; nichts hat mir ber Feind gelassen, als mein herz und als mein Schwert.

Kann ein Ritterschwert euch frommen, und ein herz von Jorn entbrannt, nun, so heißt auch mich willfommen, last mich schirmen euer Land!
Benn ber Streit ist ausgestritten, gönnt mir eures Thales Rast, nehmt mich auf in eure hütten, pfropst mich auf ben wilden Act!"—

Spricht's, und lößt bie goldne Scheibe seines Schwertes aus dem Gurt, reißt ben Wappenschild vom Kleide vor dem Bolk, bas freudig murrt. Pflückt den Federschmuck des Hutes, leget ab, was stolz und fremd, fordert sich getrosten Muthes ein gemeines hirtenhemb.

'Und ber Manner Wohlgefallen bricht mit lautem Jubel aus, ber in langen Widerhallen rollt bis an der Felsen Saus, Und bem neuen Bundsgenoffen rufet bie Gemeine zu: "Ebler herr, es ist beschloffen unfer Felbhauptmann bift bu!"

Rubolf zu bem hirtenkleibe legt sich schlichte Rustung an, führet sie bem Feind zu Leibe weistich auf ber Ariegesbahn; vor ben kühnen Schaaren reitet er auf abeligem Roß, und bem Traume folgend, schreitet rasch bas heer empor zum Stoß.

#### VIII. Die Schlacht am Stof.

An den Gräbern zu Sankt Gallen hat er lang sein Schwert geweht; muthig durch die dide Waldung dringt empor der Abel jest, haut den Weg sich mit der Art, Baum und Feinde reißt er nieder; von den lauten Schlägen hallt dumpf des Rheinthals Kessel wider.

Weh! ber hirten Vorhut weichet, Uli Rotach führt sie an, ist zu eilig vorgebrungen auf gewohnter Siegesbahn; und sein hausen wankt erbrückt vor bem eisernem Gewichte: breißig stürzen rechts und links vor bes Kübrers Angesichte.

Bon ben Seinigen verlassen, (Biele starben, Wen'ge flohn) slehet sich umringt der Uli, und zwölf Ritter ihn bedrohn. Eine Sennenhütte steht einsam an des Walbes Saume, Lietet seinem Rüden Schuß, und so flicht er, wie im Traume. Denn von seiner grimmen Gegner hochgehobnem, rundem Schild gähnt ihn an mit offnem Machen manigfaches, grauses Wild: ber von Ramswag hält ihm vor ein entschlich Paar von Löwen: ein gehörntes Flügelthier bräut im Schilbe bes von Sowen.

Doch die Löwen und ben Drachen fällt der Appenzeller Bar, bald auf ihren Schilden liegen beide Kämpfer, stumm und schwer. Jornig mit dem Bogel Greif drangt sich vor der Greifen steiners von der Streitart fallen sie, Mann und Bogel, auf steht keiners.

Und geschirmt vom Dach der hutte, beut der helb noch neunen Trus; Wolfurt sucht und Ebersbergen hinter Wolf und Eber Schus; aber den durchfährt der Speer und der andere stürzt vom Schwertes sieben kämpfen aufrecht noch, sunfe liegen auf der Erde.

3 umringen jenen ftreitenb, ber nimmt fich Krift, n Keuer an im Laube, if eine bose Lift: mfonft führt er im Schilb erfpei'nbe Schlange: rt feinen Teuerbrand 3 Daches Ueberhange. bes hirten-Stirn umwirbelt bald ber finstre Rauch. wehrt er ab die Streiche, Flamme glühnden Sauch; Beift befiehlt er Gott, 3t fturgt bas Dach zusammen: t der fromme Belb n Schwerte, nein ben Flammen. em fcweren Rampf mit Einem e fieben Ritter aus, boch auf bem Berge e der Schlacht Gebraus: rang ber Eblen Beer fich empor nach oben. b weicht ber Sirt gurud, erner hallt bas Toben. h auf bem höchsten Gipfel neuen Brüberschaar fluge Berdenberger; ucht ihr Weichen war! ift ihr Sauflein bunn, Reinde find breitausend, 1 himmel trauen fie: himmel regt fich's brausenb. es schwülen Köhnes Klügel om hohen Gentis ber, schichten fich auf Wolfen, if dem Walde ichwer. bein erhellt die Schlacht, Roffen fliegt bas Wetter, Relbpofaune brohnt hallenden Geschmetter.

Und auf ihren Ruf ergießen fich bes Regens Ströme bicht, zwar ben hirten in ben Ruden, boch ben Rittern in's Gesicht.

Auf bem Boden glatt und naß haften nicht ber Männer Schritte: ba vom Pferde springt ber Graf stellt sich in ber hirten Mitte;

Rufet: "Ahmt mir nach, ihr Brüber! ftreifet ab vom Fuß ben Schuh! jest gestürmet, sichren Trittes, auf die schwanken Feinde zu!" — Barfuß rennt der helb voran, zu der Donner lautem hallen läßt die Streitart er zuerst in die dichten haufen sallen.

Pfeil und Wurffpieß fliegt herunter, Schwerter bligen fuhn barein, und bie kaum verlagnen hügel nimmt ber hirte wieber ein. Sorglich zieht ber Feind zuruck seine festgeschlognen Glieber: aber links vom Berges Rand, was bewegt fich bort hernieber?

Sirt und Ritter ichau'n und zögern: eine lange stille Schaar, ziehen blendende Gestalten längs den Söhen wunderbar. Woher kommt das neue heer? Grausen faßt das herz der Ritter: "hat Gespenster ausgespie'n bieses böllische Gewitter?"

Auch ber hirte finnt mit Staunen, wie ihm hilfe kommen foll; ploglich ruft ber Werbenberger laut und heilger Freude voll:
"Kämpfen wir nicht heut dem herrn Brüder, am Frohnleichnamsfeste? seine heerschaar sendet er,
Engel find es, himmelsgafte!"

Ein Entsehen faßt bie Feinde, rüdlings fturzen sie hinab, und ber Fels, und feuchter Rasen, und ber Rheinstrom wird ihr Grab. Tausende mit eblem Blut haben Walb und Flur gebunget, und bes Wolkes Freiheit steigt aus ber Schlacht empor, verjunget.

Und verschwunden ist bas Wetter Abendsonne scheinet klar; broben auf der Sohe wartet immer noch die weisse Schaar. Und der Hirt klimmt empor: wird er Engel Gottes schauen? — Sieh, da stehn im Sonnenglanz seine Töchter, seine Frauen!

Sollten fie zu Saufe fiten, von der Manner Geist erfüllt? nein! in langes hittenhemde haben sie den Leib gehüllt. Nicht vergebens folgten sie ihres herzens fühnem Schlage: und bezahlet ihre Schulb haben sie dem großen Tage!

Fröhlich an ber Mütter Seite schauen fie in's grüne Thal: Rebenhügel, blühnde Garten, Burgen glüb'n im Abendstrahl; und bazwischen strömt ber Rhein, wälzt vergolbet seine Wogen; morgen in's gelobte Land kommen hirten eingezogen!

"Brüber!" (pricht ber Berbenberger "vorher gilt's noch einen Strauß, benn es horstet noch ber Abler brüben in Sankt Gallens Haus! Erst ben Herzog fortgejagt! erst ben Abt in Wyl gefangen!"
""Nein,"" jauchzt ihm ber hirte zu,
""erst gen Werbenberg gegam
gen!""

## IX. Wie der Abt gefangen ward.

Auf ber Burg zu Werbenberg lebt es wieber in ben Mauern, und ber herr im hirtenhemd fist, ein Bauer zwijchen Bauern; leert ben Becher, an ber Seite seiner Retter, oft und gern, und die hirten grußen willig Grafen ihn und gnad'gen herrn.

In Sankt Gallen auf ber Flucht ift ber Herzog angekommen; hat umsonst ben Sauptlisberg mit ber eblen Schaar erklommen;

wie ein Dieb muß er entweichen, benn die Burger zornig brob'n; treibt mit wenig wundten Rittern auf bes Sees Wellen schon.

Und vor Wyl steht jest ber hirt mit ben Bidder, mit ben Böden; weithin höret man burchs Thal seine schlimme heerbe blöden; benn die Köpfe sind von Eisen, rütteln an ben Mauern laut, daß herrn Kuno brinn, bem Abte, por ben wilben Stößen graut.

bie Leiter fteht jum Sturm 3 Dech zum Brand gerichtet: virb ber Goldner Schaar, 1 herrn fich hat verpflichtet: B tobt ber Keind von außen Burger brinnen murrt, : Urt fich aus ber Rammer, t um ben Leib ben Gurt. ber Stadt erichallt bas Sorn. fullen fich bie Gaffen; r find ein feiges Bolf. hren herrn verlaffen; mit bem Burger friedlich Stadt gewölbtes Thor: eschäftig an bem Graben, felbft bie Brude vor. b die Stragen zieht ber hirt, :llen Kahnen fliegen; ind links nicht ichaut er um, bee Schloffes Stiegen ilten Feind zu fahen, i so viel Leibes that, freier Manner Nacken 1 ftolzen Fuße trat. em Saale fitt ber Abt, in dem großen Schloffe, iner Feinde Ruf Biebern ibrer Roffe: nen Willen beugen ie Gefahr ihn nicht, Stuble bleibt er finen, nahen, gurnt und fpricht: amet immer, faffet mich, weiland meine Anechte! n bes Gefalbten Blut irberische Rechte! 1 Gott im himmel waltet, frommen Rloftere Schild: Raifer herricht auf Erben, Miffethat vergilt.

In ben Kerker, in bas Grab magst bu, freches Bolk, mich legen: bich ereilet boch mein fluch, was bu thust bringt keinen Seegen! schlagen wird bich Gottes Winter vor Bregenz, bas bu bekriegst, und am See sitt König Ruprecht und zertritt bich, wenn bu liegst!"

Böglischerz ber muntre hirt, ber die Brüberschaaren führet, Rebe stehet er bem Abt, sittsamlich, wie sich's gebühret:
"Wäre Gott mit Euch, nicht läge, herr, auf Euch sein Arm so schwer! schelten lassen wir uns gerne, schaben möcht Ihr uns nicht mehr!

Was die Zukunft Boses bringt, sorget nicht, wir werden's tragen; Ruprecht ist ein alter Mann, wird und nicht zu Boden schlagen; leichtlich schließen sich zwei Augen, wenn sie noch so zornig glühn: boch ein freies Bolk stirbt nimmer, wird in ewger Jugend blühn!

Aber jeht, wenn's Euch beliebt, folgtuns, herr, und fleigt zupferde."— Und fie hoben ihn aufs Roß, zogen mit ihm, ohne Fährbe. Schweigend thut er ihren Willen, sieht fie an mit icheuem Blid; boch — ins Kloster von Sankt Gallen führen sie ihn fromm zurud;

AMen in der offnen Pfalz ihn die hand zum Schwure heben: in des freien Bolkes Schut, woll er ftill und friedlich leben. — Als sie das von ihm erlanget, ziehn die guten Männer ab, legen Schwert und helm zur Seite, greifen nach dem hirtenstab.

und ins tiefe, stille Thal steigt die alte Ruh hernieder, nur der herden froh Gebrull hallt vom hohen Sentis wieder. Nimmer wird die grüne Matte mit der hirten Blut getrankt, in der freien Landsgemeinde tagt der Landmann Angekränkt.

Und ein Kirchlein auf bem Stoß läßt bie Glode jährlich schallen; bas erzählt bem Pilger laut von ber Fehbe mit Sankt Gallen. Dort am bichten Waldgebusche steht es, wo ber Frauen Schaar, wie ein heer von Siegesengeln, leuchtend einst erschienen war.

# xorquato Xasso's befreites Jerusalem.

Dieses große helbengedicht ift wol das einzige chriftliche wel. ches der Idee einer reinen Spope, wie solche in der Flias und auch in der Meneis verwirklicht erscheint, vollfommen hulbigt.

Ein welthistorischer Kampf, aufs böchste geadelt durch dessen religiöses Interesse, in welchem alle Privatinteressen der handelnden Raraftere nur in so fern und in dem Maase für und Bedeutung haben, als sie der großen Sache, dem Siege des Sprissenthums oder des Heidenthums, förderlich oder nachtheilig sind; — ein völserbeberrschendes Schickfal, mit Bewußtsein und Ergebung vollstreckt durch den frommsten, reinsten der Helden: das sind die Hauptzüge, welche das befreite Jerusalem zur acht. christlichen Epopöe stempeln. — So kann uns zugleich dieses Gedicht als Gegenbild zu unsrem Nationalepos, zum Nibelungen-liede, dienen, in welchem das epische Interesse mit dem dramatischen (d. h. dem Interesse für den absolut freien Menschen. Karafter) eben so kühn als kunstvoll verschmolzen ist.

Was fonft noch über die Aufnahme diefer sowie ber folgenden, ber Originalsprache nach freilich ausländischen, Dichtungen etwa zu bemerten mare, findet sich von August Wilhelm Schlegel in seiner Zueignung ber Uebersetzungen von-Liedern südlicher Dich, ter\*); wahr und schön ausgesprochen: sie diene auch uns hier zur Einleitung.

<sup>3</sup> Blumenfträuße italien., fpanifc, und vortug, Poefie.

## An die füblichen Dichter.

Nehmt bieß mein Blumenopfer, heilge Manen!
wie Göttern, biet' ich Euch bie eignen Gaben;
mit Euch zu leben und ben beutschen Ahnen,
iste, was mir einzig das Gemüth kann laben.
Halb Römer, stammt Ihr bennoch von Germanen;
so lasst mit beutscher Red' Euch benn begaben,
und heim Euch führen an bes Wohllauts Banden
zu nördlichen aus sublich schönen Landen.

eins war Europa in ben großen Zeiten, ein Baterland, deß Boden hehr entsprossen, was Eble kann in Tod und Leben leiten. Ein Ritterthum schuf Kämpfer zu Genossen, für Einen Glauben wollten Alle streiten; die Herzen waren Einer Lieb erschlossen: da war auch Eine Poesse erklungen in Einem Sinn, nur in verschiednen Zungen.

Nun ist der Vorzeit hohe Kraft zerronnen,
man wagt es, sie der Barbarei zu zeihen.
Sie haben enge Weisheit sich ersonnen:
was Ohnmacht nicht begreift, sind — Träumereien.
Doch, mit unheiligem Gemüth begonnen,
will nichts, was göttlich ist von Art, gedeihen.
Ach, diese Zeit hat Glauben nicht noch Liebe,
— wo wäre denn die Hossnung, die ihr bliebe?

Das ächte Reue keimt nur aus bem Alten; Bergangenheit muß unfre Zukunft gründen. Mich soll die dumpfe Gegenwart nicht halten, Euch, ewge Künstler! will ich mich verdunden. Kann ich neu, was Ihr schuft, und rein entsatten: so darf auch ich die Morgenröthe künden, und streun, vor ihren himmelsheiligthumen der Erde Liebkosungen, suße Blumen.

## Aus dem befreiten Jerufalem.

## I. Die gottliche Botichaft.

- Den heilgen Krieg, ben Feldherrn will ich singen, ber Jesu großes Grab hat freigestritten.

  Niel konnte ber mit Geist und Arm vollbringen, viel hat er um ben hehren Preis gelitten.

  Kruchtlos bekämpst die Höll' ihn; fruchtlos ringen Deerzüg', aus Asien, Libien hergeschritten:
  Gott gnabet Ihm! die irrenden Freunde kann er aufs neu versammlen zum geweihten Banner.
- D Muse, Du, bie nie zum Lodenkranze hinfällgen Lorbeer flicht am Helikone, nein, hoch im himmel, bei bem scelgen Tanze, von ewgen Sternen trägt die goldne Krone: hauch himmelsgluth ins Herz! mit Deinem Glanze durchleuchte meinen Sang! ach, aber schone, wird Wahrheit manchmal auch mit Schmuck durchsponnen, füll' ich bas Blatt nicht blos mit Deinen Wonnen.
- Du weißt, daß dort gedrängt die Welt sich finde, wo Suges strömt vom schmeichlenden Parnasse; daß Wahrheit, lieblich eingehüllt in linde Reimtöne, leicht die Sprödesten erfasse; so reicht man Arzenein dem kranken Kinde, man neht des Glases Rand mit sußem Nasse: getäuschet saugt es so den bittren Saft, und in der Täuschung neue Lebenskraft. —
- Schon rollt, seitbem das Kreuz gen Morgenland aufbrach, bas sechste Jahr bem heer der Ehristen; es nahm im Sturm Nizäa; überwand Antiochiens mächtig Reich mit Kriegeslisten; hielt bann bem Bolf zahlloser Perser Stand in offner Schlacht, die Beute sich zu fristen; Tortosa sank; worauf man ber Erbittrung bes Winters wich, und harrt' auf Frühlingswittrung.

- nd dieser Regenwinter, der sie schonen ber Wassen hieß, war schon dem Ziel nicht ferne: da schaut bernieder von erhabnen Thronen im klarsten himmel bort, in gleicher Ferne zum Thierkreis, als vom Ort wo Teusel wohnen, auswärts die höhe mißt zur Bahn der Sterne der Emge Vater: und Ein Blid enthüllt, Ein Ru, was all die weite Welt erfüllt.
- Im Sprerland, belehrt von allen Dingen, auf Jesu Feldherrn bann die Blide ruhten; und mit dem Auge, welches zu durchdringen vermag der Menschenbrust geheimste Gluthen: sieht Er den Gottfried, eifrig, zu entringen die heilge Stadt gottlosen heidenbruten; voll Glaubensseuers, allen Erdenruhmes nicht achtend, allen Guts und herrscherthumes.
- Digegen ward ber Balduin erfunden auf irdiche Größe voll Begier gerichtet; ber Canfred bann von eitler Liebe Bunden gerqualet, ber sein Leben wunscht vernichtet; in Untiochien fieht er Boemunden, ber sest sein neues Reich zu bauen tichtet, auf neuer Rechte, Kunft' und Sitten Gründung bedacht, und wahrer Gotteslehre Kundung;
- icht, wie in dieß versenkt, sein Geist sich mubt, der, was ihn sonst erfüllt, jest ganz verbannt; im Reinold bann ein kriegerich Gemüth, und Geister, welchen Ruh ein drückend Band; wohl nicht nach Gold und herrschermacht entglüht, nach Auhm jedoch ganz ohne Maaß entbrannt; sieht hangend ihn am Munde Welf's des Fürsten, nach alter helbenmuster Sage dürsten.
- Doch als er bie durchschaut, und alle Geister nun aus der Engel schimmerhellem Rothe entbot den Gabriel der Weltenmeister, ihn der da trägt der drei Erzwürden zwote. Ein Mittler Gottes und der Frommen heißt er, der treugesinnte, freuhenreiche Bote; er bringt den Menschen himmelsschlüß' hernieder, Inbrunft und ihr Gebet zum himmel wieder.

Sott sprach zum Engel: "hin zu Gottfried fliege, fag ihm von mir: weshalb die lange Feier? weshalb so lang der Kriegsmann mußig liege? weshalb er säumt, Jerusalems Befreier? Er ruse Fürstenrath! zum hehren Kriege mahn' er die Lässigen; Feldhauptmann sei er! Ich wähl' ihn hier, so wird auch dort beschlossen von seinen Kriegsbedienten, einst Genossen." —

Sott spraces. Da wallt ber Gabriel vonhinnen, rasch zu ber anbesohlnen Mühewaltung.
Sein geistig Wesen nahm fer Menschensinnen, in Luft gekleibet, sichtbare Gestaltung; er läßt es Menschenleibes Schein gewinnen, jedoch mit einer göttlichhehren Haltung; im Alter halb vom Jüngling, halb vom Kinde, die blonden Loden schmudt ein Strablgebinde.

Beiß war sein Flügelpaar mit goldnem Saum, lenksam und unermudlich raschen Fluges; die Winde schneibend und der Wolfe Flaum, hochschwebend über Land und Meere trug es. Also bekleibet läßt zum untren Raum der Engel sich herab, geraden Zuges, und hält zum ersten ob des Lidans hügeln und wiegt sich auf den wohlgemessen Flügeln.

Und hin zu bem Gefild Tortosa's steugt ber Engel, jähen Schwungs hinabgesunken; bas Ostmeer hat die junge Sonn' erzeugt, die aus den Wogen sprüht die ersten Funken; und Gottfried stunde, vor dem herrn gebeugt, in Morgenandacht, wie er pslag, versunken: da, mit der Sonn aus Osten, aber heller erschien des göttlichen Befehls Besteller.

## II. Gottfried und Argant ber Beibe.

Angefeuert burch biese göttliche Botschaft, beruft Gottfried bie Fü ber Kreuzsahrer mit ihren Schaaren nach Tortosa. Einmuthig bort Felbherrn erkoren, halt er heerschau und bricht sogleich gegen Jerusalem — In ber Nahe ber heiligen Stadt, in Emaus angelangt, läßt ei

elte zum Nachtlager schlagen: ba erscheint eine Gesandtschaft vom egyptischen önige, angeführt von Alet, einem gewandten Redner, und don Argant em Tscherkasserhelben; bemselben, welcher nachher mit Klorinden, ber delbenjungfrau, die heiden gegen die Christen vor Jerusalem befehligt. — der Inhalt jener Botschaft erhellt aus der hier folgenden Antwort des christeichen Feldberrn.

bier ichwieg Alet. Und bei ben Belbenschagren ward tiefes Murren laut, ale er geschloffen; bie unmuthvollen Mienen offenbaren, wie folch ein Antrag Jeglichen verbroffen. Der Kelbherr ichaut, die Buniche zu gewahren, brei = viermal an im Rreife bie Genoffen, worauf er mit bem Blid auf Jenem rubt, ber Antwort heischt, und so Bescheid ibm thut: "Gesandter! schönberebet trugt Ihr die Sache bald brokend vor, bald freundlich und bescheiben. Sind unfre Bert' und ich genehm bem Schache, ... so mag ich wohl die Gunst und Liebe leiden; boch auf das andere: gegen uns erwache ju Ginem Krieg bas ganze Bolk ber Beiben, geb' ich, wie ich gewohnt bin aller Orten, euch meinen freien Sinn in schlichten Worten. Die bei ber ber beim 50 wisset: bag wir brum so vieles dulben burch Land und Meer, bei Tag und nacht'gem .. Schauer, bag ungehemmt man lofen mag bie Schulden bei jener heilgen, ehrfurchtwurdgen Mauer: um zu erlangen Gottes Gnab' und Sulben, wenn wir fie retten aus ber Anechtestrauer. Rein Opfer ift um folch ein Beil uns Burbe, nicht Ehr ber Welt, nicht Leben, Gerrichermurbe. denn nicht Begier nach Ruhm, nach Afiens Erze, hat uns zur Fahrt gespornt und bergeleitet, (ber Bater in bem himmel broben, merze, bie Deft uns aus, bat fie fich mo verbreitet: er gonn' ihr nie, zu tranken unfer Berge mit sußem Gift, das schmeichlend Tob bereitet!) nein, Deg Urm, ber bas'harte Berg mit Demuth

wonnig durchdringt und schmelzt in linder Wehmuth:

- Sott sprach zum Engel: "hin zu Gottfried fliege, sag ihm von mir: weshalb die lange Feier? weßhalb so lang der Kriegsmann mußig liege? weßhalb er säumt, Jerusalems Befreier? Er ruse Fürstenrath! zum hehren Kriege mahn' er die Lässigen; Feldhauptmann sei er! Ich wähl' ihn hier, so wird auch dort beschlossen von seinen Kriegsbedienten, einst Genossen." —
- Sott sprachs. Da wallt ber Gabriel vonhinnen, rasch zu ber anbesohlnen Mühewaltung.
  Sein geistig Wesen nahm fer Menschensinnen, in Luft gekleibet, sichtbare Gestaltung; er läßt es Menschenleibes Schein gewinnen, jedoch mit einer göttlichhehren Haltung; im Alter halb vom Jüngling, halb vom Kinde, die blonden Loden schmudt ein Strablgebinde.
- Beiß war sein Flügelpaar mit goldnem Saum, lenksam und unermudlich raschen Fluged; bie Winde schneidend und der Bolke Flaum, hochschwebend über Land und Megre trug es. Also bekleidet läßt zum untren Raum der Engel sich herab, geraden Zuges, und hält zum ersten ob des Lidans Dügeln und wiegt sich auf den wohlgemessen Flügeln.
- Und hin zu dem Gefild Tortosa's fleugt ber Engel, jähen Schwungs hinabgesunken; bas Oftmeer hat die junge Sonn' erzeugt, bie aus den Wogen sprüht die ersten Funken; und Gottfried stunde, vor dem Herrn gebeugt, in Morgenandacht, wie er pflag, versunken: da, mit der Sonn aus Often, aber heller erschien des göttlichen Befehls Besteller.

## II. Gottfried und Argant ber Beibe.

Angefeuert burch biese göttliche Botschaft, beruft Gottfrieb bie F ber Kreuzsahrer mit ihren Schaaren nach Tartosa. Einmuthig bort Felbherrn ertoren, halt er heerschau und bricht sogleich gegen Jerusalen — In ber Nahe ber heiligen Stadt, in Emaus angelangt, läst e

elte zum Nachtlager schlagen: ba erscheint eine Gesandtschaft vom egyptischen önige, angeführt von Alet, einem gewandten Redner, und don Argant im Tscherkasserbelben; bemselben, welcher nachher mit Klorinden, ber belbenjungfrau, die heiden gegen die Christen vor Jerusalem befehligt. — der Inhalt jener Botschaft erhellt aus der hier folgenden Antwort des christeichen Feldberrn.

bier ichwieg Alet. Und bei ben Belbenschaaren ward tiefes Murren laut, als er geschlossen; bie unmuthvollen Mienen offenbaren, wie folch ein Untrag Jeglichen verdroffen. Der Feldherr schaut, die Bunsche zu gewahren, brei = piermal an im Rreife bie Genoffen, worauf er mit bem Blid auf Jenem rubt, ber Untwort beischt, und fo Bescheid ibm thut: "Gefandter! ichonberedet trugt Ihr die Sache bald brokend vor, bald freundlich und bescheiben..... Sind unfre Wert' und ich genehm bem Schache, ... so mag ich wohl die Gunst und Liebe leiden; boch auf bas andere: gegen uns erwache gu Einem Krieg bas gange Bolk ber Beiben, geb' ich, wie ich gewohnt bin aller Orten, ... euch meinen freien Ginn in schlichten Worten. 50 wisset: bag wir brum so vieles bulben burch Land und Meer, bei Tag und nacht'gem .: Schauer, bag ungehemmt man lofen mag bie Schulden bei iener beilgen, ehrfurchtwürdgen Mauer: um zu erlangen Gottes Gnab' und Sulben, wenn wir fie retten aus ber Anechtestrauer. Rein Opfer ift um fold ein beil uns Burbe. nicht Ehr ber Belt, nicht Leben, Berrichermurbe. denn nicht Begier nach Ruhm, nach Asiens Erze, hat uns zur Kahrt gespornt und bergeleitet, (ber Bater in bem himmel broben, merze, bie Peft uns aus, hat fie fich wo verbreitet; er gonn' ihr nie, ju tranten unfer Berge mit sußem Gift, das schmeichlend Tob bereitet!) nein, Deg Urm, ber bas harte Berg mit Demuth

wonnig burchdringt und schmelzt in linder Wehmuth:

- Der wars, ber uns geleiten mocht' und loden;
  Der ließ ben Weg aus Fahr und Noth uns finben;
  Der legt die Berge gleich, die Ströme troden,
  macht Winters Cis und Sommers hise schwinden;
  Der heißt des Meers emporte Woge stoden,
  Der ist's, der Stürme lösen kann und binden;
  Der brach und brannte Burgen, hochgethürmt;
  Der hat den Feind gemordet und verstürmt.
- Daher bieß Wagen, baher bieß Vertrauen, nicht unfrer schwachen, müden Kraft zu banken; auch nicht ber Flott', und bem, was Gräciens Auen an Wolk bestigen, noch der Macht der Franken. Darf ich auf Gottes Snad' und hulb nur bauen, was gilt es, mag auch all bas andre wanken? wer Ihn erkannt, als Streiter, als Beschützer, fragt nie in Noth nach andrem Unterstützer.
- Wenn aber jemals unser sündhaft Streben, wenn Sein geheimer Rath die Hus raubet: wer mag nicht gern ben Leib der Erde geben, wird, wo ein Gott ruht, ihm zu ruhn erlaubet? Wir stürben, nicht beneibend die da leben; wir stürben, ungerochen nicht, das glaubet! kein Lachen wird für Usien solch Berhängniß, noch scheint uns solch ein Niedergang Bedrängniß.
- O glaubt boch nicht, uns bunke Frieden gräulich, wie Andren Krieg und Mord, die bang man fliehet; noch daß uns eures Königs Huld erfreulich nicht sen, daß man nicht gern solch Bundniß siehet. Doch, ist denn Er Judäas Fürst? Sprecht treulich, was so beforgt um es zu sein, ihn ziehet? was kummerts Ihn, ob Fremdes Ich erobre? Er herrschte still und froh, wo Er ter Obre!"
- So sprach ber Felbherr; und die Worte spakten bas herz mit wathgen Stacheln bem Argante; vor Gottfried hin, er kann sich nicht verhalten, trit er und spricht (die Lippe schwoll und brannte): "Wer keinen Frieden will, mag Arieg erhalten, bieweil man nie des habers Mangel kannte; wohl zeigt Ihr, daß Euch Frieden nicht behagt, wenn Euch nicht friedigt, was man Euch gesagt."

Den Mantel brauf, gefaßt am Saume, bracht' et, in einen Schooß gewunden, ihm entgegen; und also noch zu unterhandlen dacht' er, nur daß weit wilder Stolz und hohn sich regen!

"D Ihr, der allerhöchsten Fahr Werachter! in biesem Schooß ist Fried und Krieg gelegen; Euch sen die Wahl, berathet unverzüglich, und kührt, wie Euch es dünkt genehm und klüglich!"

Durch solche stolze Red und That bewogen,
Ein Schreien, Krieg! hört man die Schaar erheben;
nicht bis zur Antwort selber wird verzogen,
die der ersauchte Feldherr würde geben.
Den Mantel läßt der Stolze niederwogen
und schreit: "Wohlauf denn, Krieg auf Tod und Leben!"
schreit's mit so furchtbar gottlos wilden Mienen,
die Janus' Tempesthor zu sprengen schienen.

- M scheint es, daß aus seinem Schooß er streue die wilde Awietracht und das tolle Rasen, ihm Höllenseuer aus den Augen dräue, das ihm der Furien Odem eingeblasen. Dem glich er wohl, der jene Riesenbäue des Wahns gen himmel thürmte; solchermaaßen sah gegen die Gestirne, stolz und höhnig, Babel die Stirn' aufrecken seinen König.
- nd Gottfried schloß: "Auf! bringt bem König biese Berkundung: daß er keine Zeit verliere, daß zum gedrohten Krieg ich mich entschließe: kömmt Er nicht, sieht am Nil er Kreuzbannire."— Drauf, daß er fein und freundlich sie entließe, Geschenke bot er, auserwählter Ziere; Aleten ward ein Delm, vorzüglich prächtig, ben Gottsried überkam, Nicaa's mächtig.
- kin Schwert, besteint, mit Golbe figuriert, von ebler Meisterhand, erhielt Argante, so trefflich, daß der Stoff den Preis verliert, daß man besiegt vom Werth der Kunst ihn nannte. Nachdem den Reichthum, der die Wasse ziert, und ihren Stahl er prüst' und wohl erkannte, zum Gottfried sprach Argant: "bald sollt Ihr merken, wie ich mit Eurer Gabe weiß zu werken!" I. Reit.

- Sie gehn. Drauf wandt Argant sich mit den Worten zu dem Alet: "Auf, daß wir weiter kommen! Ihr gen Egypten, Ich zur Feste borten, beim Mondschein Ich, Ihr, wenn der Tag entglommen; nicht meine Gegenwart kann jener Orten, wo Ihr hingeht, noch mein Bericht was frommen; bringt Ihr die Antwort hin: Ich kann nicht weiter an einem Ort wo Schwerter sind und Streiter."
- Bum Feind ist der Gesandte rasch verwandelt; sei löblich oder tadelnswerth sein Sputen, was kummerts Ihn? ob er zuwider handelt dem Bolkerrecht und Brauch, dem alten, guten. Ohn Antwort ist der Burg er zugewandelt bei der verschwiegnen Sternsein milben Gluthen, des Säumens mub; indeß die Zeit dem Andren, der bleibt, nicht minder träge scheint zu wandren.
- Racht waltet nun; verstummet Wind und Wellen; bie Welt hat tiefes Schweigen angezogen. Die müben Thier', und was da wohnt in hellen Lanbse'en und gestillten Meereswogen; und die in Hürd' und Höhle sich gesellen, und bunte Wöglein, suß von Wahn betrogen, die Leiben all beim Schweigen nächt'ger Schauer einlussen, lösen lind bes Herzens Trauer.
- Kein Schlaf jedoch, ja keine Ruhe löst den Feldheren und die Frommen allzumal; solche Begier ist ihnen eingestößt, nach dem ersehnten, lustigen Morgenstrahl der hin sie führt, den Weg dem Aug' entblößt zur Stadt, dem Ziel der langen Mühesal.
  Sie spähn und spähn, ob nicht des Lichts Erfunklung hervorbricht und verscheucht die nächt'ge Dunklung.

## III. Anfunft und Schlacht vor Jerusalem.

Schon melbet an bes Morgenwindes Kosen; alsbalde wird hervor Aurora treten. Sie schmüdt sich unterbeß, und kränzt mit Rosen ihr goldnes Haupt, in Ebens Blumenbeeten; als schon empor in kriegerischem Losen das Lager rauscht, noch eh die Schlachtbrommeten den Ausbruch blasen; aber drauf erscholl er bei weitem tönereicher, jubelvoller.

der weise Felbherr lenkt zum Ziele bin mit lindem Zügel nur der Wunsche Brennent denn leichter war's die Wogen rudwarts zieh'n, die in den Strudel der Charibbe rennen; den Felsenschüttler Nord im Apennin, den Schiffversenker, darfit du zahmer nennen. — Er schaart, bewegt den Zug, laut unterweisend, so bleibt er reißend, doch mit Ordnung reißend.

Ind Flügel hat bas Bolt an herz' und Beinen, Und Keiner merkt, wie rascher Gang ihm eigen. Die Schollen sprengt mit immer heißerm Scheinen die Sonn', und wie sie hoch begann zu steigen: Sieh ba, sieh ba, Jerusalem erscheinen! sieh ba, Jerusalem will Jeder zeigen! und aus viel tausend Kehlen wird vernommen der Eine Ruf: Jerusalem willkommen!

- Mie kede Segler, die nach fremdem Strand ein unbekanntes Meergebiet durchwallen, die oft erprobt der Wasser Unbestand, oft von des Windes Tüden angefallen: erschaun sie endlich das ersehnte Land, fernher ihm lassen Jubelgrüß' erschallen; der zeigt es dem, den Harm mit einem Malwegathmend und der Fahrten Mühesal. -

Der großen Wonne, die ein jeglich Leben, beim ersten Anblid, also süß burchbrungen, folgte Zerknirschung untermischt mit Beben, zusammt den demuthvollsten Huldigungen; kaum wagte wer, das Haupt zur Stadt zu heben, die, Jesu Herberg einst, den Preis errungen; woselbst er starb, zu Grabe fuhr hernieder, und dann aufs neu sich angethan die Glieder.

Demüthge Kläng', halblaute Wort' im Weinen, gebrochne Seufzer; brünstiglich Erstöhnen bes Bolks, bei welchem Freud und Leid sich einen, macht, daß der himmel hallt in Murmeltonen; wie man mitunter hört in dichten hainen bie laubgen Kronen leis im Winde stöhnen; oder wie wenn am Strand in Felsenhallen in dumpfem Saus zerkrachte Wogen schallen.

Barfüßig wandert seines Wegs Jedweder um sich ber Feldherrn Benspiel anzuschließen; nicht Seidenzier noch Goldgespäng und Feder, hochmuthgen Schmud, an helm und haupt sie ließen; so nimmt sein stolzes Aleid vom herzen Jeder, läßt nur die heiß andächtge Zähre sließen; woben sich bennoch Jeder so verklagt, als sei der Weg zum Thränenquell versagt:

"Wo also Du, o herre! thatst die Au mit beines Bluts vieltausend Bachlein tranken: gieß' Ich nicht von lebendgem Schmerzensthau zwei Quellen aus so bittrem Angebenken! o herz von Eis, willt nun nicht, thränenlau, durch meine Augen, dich zur Erbe senken? was spaltest, brichst du nicht, du hartes herz? schweist nun du nicht, verdienst du ewgen Schmerz!" —

Derweil gewahrt ber Bächter, ber von oben, vom Bartthurm, überlugt die hohn und Anger, wie sich ber heerstaub in bem Thal erhoben; hoch in die Luft, ein groß Gewölke, brang er, das wetterleuchtend schien, braus Funken stoben, als ob es sei von Blis und Flammen schwanger; brauf nimmt er wahr ber blanken Baffen Strafl, Die Zelter und bie Männer allzumahl.

- wichreit er: "Belch ein Staub von brüben her! wie zudt's, wie wirbelt's burch die Luft mit Glanze! wohlauf, wohlauf, ihr Bürger tu's Gewehr! rasch zur Bertheibgung! auf, zum Mauerkranze! ber Feind!" brauf, nach bes Obems Bieberkehr: "Auf! greis' ein jeber rasch zu Schwert und Lanze! ber Feind ist ba! herauf, ben Staub zu schauen, ber weit ben himmel hüllt in Nebelgtauen."
- Da sieht man Kindlein, da die schwachen Greisen, da das bestürzte Bolk der Frauen sliehn, und was nicht kundig ist der Kämpferweisen, in die Moskheen, leidroll, betend, ziehn; flugs aber kleiden sich in Wehr und Eisen Die, welchem Muth und Senen sind verliehn; Der rennt zum Schrm des Thores, Der des Walles: der Schach geht Runde, spähet, sorgt um Alles.
- r giebt Befehl, und eilt, wie bieß geschehn, zu einem Thurm in Mitten zweier Pforten; hier ist er nah bei Noth; und übersehn wird Berg und Thal zugleich von biesen Orten. Der minien hieß er ihm zur Seite stehn, benn an bem hofe war bie Schone borten, seit Untiochien sant bem heer ber Frommen, ber König auch, ihr Water, umgekommen.
- tlorinde naht derweil dem Christenheere,
  bie vor dem großen Schwarm der Heiden rannte:
  boch auf der andren Seite, wenn sie kehre,
  schlagsertig harrt im hinterhalt Argante.
  Es spornt ihr Bolk mit kriegerischer Lehre,
  Blid und Gebehrde, Die kein Bangen kannte:
  "heut, ruft sie, muß ein mächtiglich Beginnen
  der hoffnung Asias tüchtgen Grund gewinnen!"
- bo fpricht die Helbin noch zu ihren Leuten:
  ba ziehen Franken her mit Plünderungen,
  die, wie der Brauch, vorausgeschwärmt nach Beuten,
  und jest, an heerden reich, zum hauptheer brungen.
  Sleich sprengt sie an den Führer der Zerstreuten,
  der hat sich auch entgegen Ihr geschwungen;
  herr Sardo war's; viel mit dem Schwert vermocht' er,
  nur nicht gemessen mit der helbentochter.

Ru Boben kommt beim wilben Wiberprall por Kreund - und Keinbesaugen er geflogen. Die Beiben ichreien auf mit Jubelicall, ein Gludemahrzeichen ichien's, bas boch betrogen. Sie aber wirft fich auf bie Unbern all, bier ift ihr Urm fur bunberte gewogen: Ihr nach bas Geer auf ben burch Lang' und Degen gebahnten, in ben Reind gehau'nen Wegen. Die Beute nimmt fie gleich ben Beutern wieber; es weichen Schritt por Schritt bie Krankenschaaren; auf einem Sugel sammlen fich bie Glieber, wo von bem Ort fie mehr begunftigt waren. Jest, wie ba bricht ein Wirbelwind hernieber und aus Gewölf bes himmels Blige fahren: fo führt ber Zanfred fein Gefchwaber ber, ba Gottfried winkt, und fentt zu Kampf ben Speer. Dem Sturm bes Tankreb ftellt fich jest Rlorinbe, bie in ben Ort auch ihre Lanze ftogt. Sie treffen im Biffer, bag in bie Winbe ber Schaft zerftob: Sie aber warb entblögt; benn losgesprengt ift ihres Belms Gebinbe, ber, munberbarer Stog! vom Saupt fich lost, baß goldne Loden frei zu Felbe flogen: ein Fraulein mitten in bes Kampfes Wogen.

Berfolgend maren Die, und Die im Kliebn ber hohen Mauer nabe icon gekommen: als gräßlich auf die Beibenvölker ichrien, urplöglich umgewandt jum Beer ber Krommen. worauf fie einen weiten Bogen ziehn; in Klank' und Ruden wird ber Feind genommen, inbeg zugleich vom Berg fein Bolk Argante herführt, und in ber Bruftung ihn berannte. Por fprengt bem Beer Ticherkaffias wilber Ritter, Er muß ber Allererfte fein jum Schlagen; ein Chrift, auf ben er traf, ju Boben glitt er fopfüber, sammt bem Thier bas ihn getragen; und eh ber Speer bem beiben ging in Splitter. , Wiele beim Erften zur Gefellichaft lagen; fein Schwert bann gudt er, bas, wo voll es fest, fiets morbet, abwirft, allerminbstens fest.

...1

Rit ihm wetteifernd, nimmt Arbelio's Leben Klorinde, jenem Helden, grau von Jahren, boch ungezähmten Alters, und umgeben von starten Söhnen, die kein Schirm ihm waren. Bon Baters Seite bessen Hulf zu heben, läßt auf Alkanbern schwer, den Stahl sie sahren, und auch dem jungern Bruder, Polysernen, half kaum von dannen noch ein rasch Entsernen.

Doch Sankreb, bem, ben Schlechten zu erjagen
— besselben Roß war schneller, — nicht gelungen,
blickt um, sieht viel zu weit sein Wolk sich wagen
und schon von heibenschwärmen rings umrungen;
er schwenkt, und spornt, und läßt bahin sich tragen,
und kömmt ben Seinen plöglich beigesprungen;
boch nicht bloß Er erscheint als Unterküher,
auch Die, so stets in Kährben nahn als Schüher:

den freien Dubo=Banner seh' ich wallen, ben helbenflor, bes heers Nerv und Vertrauen! Der Kühnste, Schönste, Reinold jagt vor Allen, ein Wetterstrahl ist minder rasch zu schauen. — Nicht ist herminien die Sestalt entsallen, zusammt dem weißen Nar im himmelblauen; sie spricht (nach Ihm sieht sie den König lugend): "Sieh da, der Bandger jeder Waffentugend!

kur Wenge, Keiner schier, die Dem nicht weichen im Preis des Schwerts! und Er ist Kind an Jahren. Wenn Gottfried sechs nur hätte seinesgleichen, ganz Sirien müßte schon das Joch erfahren; es würde, nebst dem Oste nächsten Reichen, der fernste Süd sein Siegerschwert gewahren, der Nil vielleicht sein Haupt, so fern geborgen, umsonst dem Joche zu entziehen sorgen.

Der Reinold ist's. Wor keinem Rennbod beben bie Mauern, wie vor bieses Arms Berwüstung. Nach Jenem wollet nun ben Blid erheben, er geht in grün' und goldner Bappenrüstung: Graf Dubo; ihm ist biese Schaar ergeben, sie bienet nur gespornt burch Ruhmgelüstung. hochablig ist er, vielerfahrner Krieger, weicht Keinem an Berdienst, an Jahren Sieger.

Den Großen bort, ganz braun gewehrt, Gernanden, follt Ihr als Norwegs Königssohn erkunden; kein stolzer haupt in allen Erbenlanden!
nur hiedurch wird bes Ruhmes Glanz umwunden.
Und Die dort, schlicht in weißen Schlachtgewanden, ganz weißem Schmuck, und immerdar verbunden:
Gildippe, Odvard, in Lieb erprobt,
um Gattentreu und Wassenpreis belobt."—

Doch schon gewahren sie bei biesen Reben, wie sich gemehrt im Thal die Niederlagen; ber heiden Kreis hat Reinold mit Tankreben, wie dicht durch Bolk und Stahl er stund, zerschlagen; und Dudo's Ritter nahn, ihn zu befehden, die surchtbar kämpsend in die Feinde jagen; Argant, Argant sogar, von mächtgem Prall Reinolds gestürzt, erhub sich kaum vom Fall;

Und nie vielleicht: wenn nicht fein Renner glitt bem Bertholdssohn, so daß, zu Fall gekommen, er sich ein kleines saumen mußt' im Ritt, bis ben geklemmten Fuß er vorgenommen. Durchbrochen und zersprengt, in stücktgem Schritt sucht jest das heibenheer ins Thor zu kommen; Argant, Klorinde nur sind Wehr und Dammung der Buth die hinten schwillt zur Ueberschwemmung.

Die letten sind sie; oft noch wird erneuert ber Widerstand, gehemmt burch sie ber Sieger, um vieles ben Gefahren so gesteuert ber aus ber Schlacht vorangesichnen Krieger. Der Dubo folgt, von Siegesglut beseuert; Ligran, ben wilden heiben, überstieg er, anrennend mit bem Gaul, und nieder stürzt zugleich sein Schwert ben Mann, bes haupts verkurzt.

Algazzar nicht, in festen Panzerstüden,
noch Korban floh, im Pelme sonder Fehle:
den traf sein Schwert im Gnick, und den im Rüden
und drang hervor im Antlit, durch die Kehle.
Der süßen Wohnung wußt' er zu entrücken
auch Amuraths und Mehemettens Seele;
Almansors wilde dann; Tscherkassens Kitter, ]
der große selbst, nicht unbeseddet schritt er.

und in sich knirscht' Argant, und hemmt' und rannte noch oft ihn an, und mußte selbst bann weichen; boch endlich faßt er, als er jach sich wandte ben Feind mit solchem Querhieb in ben Weichen; tief stürmt hinein bas Eisen bes Argante, und plöslich muß ber Bannersürst erbleichen; er sinkt; die Augenlieder, schwer gehoben, hält harte Rast, erzsester Schlaf umwoben.

er hub, auf Einen Arm gestüßt, die Lieder und kuchte sußes Licht am himmelsbogen, sank dreimal hin; auf ewig fällt hernieder die Wimper dann, von dustrem Flor umflogen; des Todes Schauer rieseln durch die Glieder, sie lösend, die der Angsischweis überzogen. — Nicht Einen Blick versäumt Argant der wilde beim Todten, sprengt entlang dem Schlachtgesibe;

den Franken zu, indem er hin sich kehrt:
,, Sa, Ritter! dieser ist's, der blutge Degen,
den euer Herr mir gestern erst verehrt;
sagt ihm, wie heut ich den gelehrt sich regen!
die Kunde kömmt ihm sicher lieb und werth:
denn daß sein schön Geschenk so gut die Proben
bestanden hat, mich baucht, das muß er loben.

5agt ihm, daß Er sofort erwarten soll bie begre Prob' in seinen Eingeweiden! wenn er nicht alsobald angreisen woll', Ich werd' ihm kommen, ohne sein Bescheiden." Der Christen Schaar, gereizt zu bittrem Groll, jagt um die Wette nach dem stolzen heiden: doch nebst den Andren ist er, durch die Pforte der guten Mauer, schon an sichrem Orte.

Die Städter senden Stein' herab in Eile vom hohen Mauerkranz, wie Pagelwogen, und schier unzähl'ge Köcher geben Pfeile in solchem Uebermaß zugleich den Bogen: das Christenheer muß halten eine Weile, die in die Stadt das Peidenvolk gezogen; doch schon, da er dem Ross den Fuß entwunden, hat sch allhier der Reinold eingefunden.



Er jagt, burch Dubos Morb von Schmerz durchbrungen rachathmenb nach dem grimmen Peidensohn:
"Ha, was erharrt ihr? welche Zögerungen!"
ruft er den Seinen zu in stolzem Ton 3.
"Ihr seht vom Tod den Bannerherrn bezwungen,
und säumet noch mit schnellstem Nachelohn?
wie, hätte gar so schweren Unmuths Pochen
schon an der morschen Mauer sich gebrochen?

Mie, stünd' in bopplem Stahl und Abamant ganz undurchbringlich biese Mauerwehre, müßt' ungestraft ber grimme Fürst Argant sich schwere; auf, auf nur, Sturm gelaufen!" — Worgerannt ist er, mit biesem Schrei, bem ganzen heere; nicht bebt sein haupt, so fest emporgethürmt, ob Pfeile regnen und Steinhagel stürmt.

Er schüttelt sein gewaltig haupt und hebt bie Stirn mit kuhnen, grausigen Gebehrben: bag in ber Stadt bas heibenvolk erbebt, zu Eis die herzen ber Bertheidger werben. Wie bem er braut und ben burch Muth belebt, hemmt Jener ihn, ber es vermag auf Erben: ben Sibiger schickt Gottfried zu ben helben, ben ernsten Mann, sein streng Gebot zu melben.

Der will, daß augenblicks man Rückzug mache, und schmählt, ermächtigt, dieß tollkühne Wesen. "Kehrt um! (so ruft er) denn für eure Rache ist weder Ort noch Stunde wohl erlesen; Gottfried gebeut!" — Bei so gestalter Sache hemmt Reinold sich, der Andren Sporn gewesen, doch knirscht er innerlich, und zeigt auch außen vielsach des schlecht verhehlten Jorns Erbrausen.

Um kehrten die Geschwader, und mitnichten ward ihre Wiederkehr vom Feind erschweret, weshalb auch seiner letten Liebespflichten Dudo's entselter Leib in nichts entbehret. Mitseidge Arme treuer Freunde lichten die Last, so vielgeliebt und vielgeehret. — Fürst Gottsried steigt zum höchsten Ort der Aue, daß er der Festung Aunst und Lage schaue.

#### IV. Satan.

hof zimmern Jene die Belagrungswehr, benn balb zum Mauersturme muß sie taugen: da kehrt gerade zu den Christen her der große Menschenkeind die scheelen Augen; und wie er sieht den freudgen Fleiß beim heer, muß er im Grimm die Lippen beißend saugen, und stößt den Schmerz, dem Stier gleich, den die Keule verlett, in Schnauben aus und Muthgebeule.

im einzigen Gebanken jeht verlohren,
das lette Weh den Christen zu bereiten:
besiehlt er, daß zu seiner Hofburg Thoren
(grauenvoller Rath!) all seine Bölker schreiten.
Dem Willen Gottes, denkt er, (ha bes Thoren!)
sei nur ein leichtes Werk zu widerstreiten;
Thor! der dem himmel sich gleichsehen wollte,
uneingedenk, wie Gott die Donner rollte!

Bleich ruft ber Soll'ntrommpete heifres Arachen bas Bolk ber Geister, in ber Urnacht hausenb; aufbebt ber schwarze, ungeheure Rachen, nachhast die blinde Luft, im Lärm aufbrausenb; vom höchten Sterngewölb bes himmels brachen niemals die Donnerkeil' herab so sausenb: nie schüttelte die Erde solch ein Schmettern von den im schwangren Schoof versperrten Wettern.

und Schaar auf Schaar aus unterirbschen Gauen wird rings im Lauf zum hohen Thor erblidet. Ha! Bilber all' von seltsam wildem Graun; wie Schreck, wie Tod aus ihrem Auge blicket! den Boden stampst ein Theil mit Hus und Klauen; sieh Menschmhaupt von Nattern dort umstricket! und Schweise schleisen nach, endlose Größen, die, Peitschen gleich, sich schlingen und sich lösen.

- Da sieht man tausend scheusliche Harpie'n, Centauren, Sfinxe, bleichende Gorgonen, fraßgierge Scillen mit Gebelfer zieh'n; die hidra pfeisend; zischende Pithonen; Chimaren auch, die schwarze Feuer spien, graunvolle Polisemen, Gerionen: Scheusale, unerhört und nie geschildert, verschiedne Mißgestalt in Eins verwildert.
- Rechtsher und linksher kommen sie gestoben zum Grauensfürsten, eilend nach den Sigen; ber Satan mittendrein! ben schweren, groben Gewaltstab sieht man in der Faust ihm bligen. Rein Meerfels ist, kein Grat so boch gehoben, nicht Kalpe, nicht des Atlas Wolkenspigen: als hügel stünden sie, gering und eitel, vor ihm und seiner hochgehörnten Scheitel.
- Den furchtbarn Stolz erhöht dem Schredenvollen bie grause Majestät im Angesichte; roth ist sein Augenpaar und giftgeschwollen, sein Blid gleich bes Komets unselgem Lichte. Bartloden, rings das Kinn vermummend, rollen zur borstgen Brust hernieder, rauch und bichte: und, wie ein bobenloser Erbschlund, thut sein Mund sich auf, bestedt von schwarzem Blut.
- Wie Schweselrauch losbricht mit Flammenwellen und Stank und Donner aus dem Aetnaschlunde: so sieht man Qualm und schwarzen Odem quellen, und Feuersunken aus des Scheusals Munde. Hibra verstummt ben seinem Wort; das Bellen versagt, bei diesem Ton, dem Hollenhunde; es stockt Kocit; horch, alle Schlünd' erdröhnen und so vernimmt man Ihn in Donnertönen:
- "Ihr Höllengötter! wurdger ob den Sonnen zu thronen, bort, wo Eures Geists Entstammung; mit mir, durch Zufalls Wurf, aus himmels Wonnen gestürzt in diesen Zwinger der Verdammung: des Andren Grimm und Argwohn, längst entsponnen, ist allzu kund, und unfres Muths Entstammung; Er aber thront, des Sterngezeltes Meister, wir sind verdamunte, meuterische Geister!

Statt heitren Tag zu gönnen und ben Strahl ber goldnen Sonne sammt den Sternenheeren: schleußt Er uns in des Abgrunds sinstres Thal, wehrt uns, zu streben nach den alten Ehren.

Und endlich hat er — das muß meine Qual, gedent' ich deß, vor allem bitter, mehren! — zum himmelssis den Menschen ausgeschwungen, den schlechten, schlechtem Erdenkoth entsprungen.

Nicht genug! Er giebt bem Tob ben Eingebornen zum Raub — blod, um und tiefer zu verleten. Der bricht ber Hölle Thor, naht, ben Berlornen, wagt seinen Fuß in unser Reich zu setzen, weg nimmt er bie burch unser Lood Erkornen, fährt auf zum himmel mit so reichen Schätzen; stegprangend, hohnvoll pflanzt er bort die Fahnen, ber Höllen-Unterjochung und zu mahnen.

boch was erneu' ich meine Qual, verzählend?
wer fühlt nicht längst, in welche Schmach wir sanken?
wo, wann erwies er sich und minber qualend?
wo sest er ber gewohnten Unbill Schranken?
Jeht aber, nicht bie alten Schäben zählend,
habt nur die gegenwärtgen in Gebanken;
ha! und durchschaut ihr noch nicht sein Beginnen:
ihm bienstbar, alle Wölker zu gewinnen?

und wir verbrächten träg die Tag' und Wochen? fein würdig Werk, das unfer herz entzünde? zuschauend, wie sein Reich ununterbrochen Sein gläubig Bolk in Afien fester gründe? so ließen wir Judaa unterjochen, daß weit und breit man Seinen Namen kunde? daß er in andrer Zung' und Weis erklinge, in neues Erz, in neuen Marmel dringe?

is daß man, unfre Bilber niederschlagend,
zu Seinem Dienste unfren heerd verkehre?
zu Seinem Altar Gold und Mprrhe tragend,
ihn einzig mit Gelübb' und Weihrauch ehre,
und fortan und ben Zutrit untersagend
in Tempeln, sonst und offen zum Verkehre?
und ber gewohnte Seelenzoll entweiche,
daß Satan herrscht in einem leeren Reiche?

- ha, nimmer so! noch find uns nicht geschwunden die Geister, die vordem den Muth erfacten, als, rings von Stahl und hoher Flamm umwunden, wir schlugen mit dem himmelreich die Schlachten. Zwar wurden wir nicht läugn' ichs überwunden, doch Kraft und Größe war in unsrem Trachten; sei's was da will, wodurch er uns geschlagen: uns blieb der Ruhm von niebestegtem Wagen!
- Doch was versaum ich euch? Wolauf ihr Guten, ihr meine Kraft und Macht, so treu verbündet! Ihr müßt, eh sich ihr Reich verstärkt, euch sputen sie zu zernichten, die so schwer versündet. Auf, hurtig auf! und löscht des Brandes Gluthen, bevor er Palästina rings entzündet. Fahrt in sie! braucht, zu gänzlicher Zerstörung, jest die Gewalt, und jeso die Betherung.
- Sei Schidsal, was ich will! Umberzuirren, jagt biesen; schlachtet ben dem Waffengotte; in Liebesqualen laßt ben Andren girren, es werd ein Blid, ein Lächlen ihm zum Gotte; das Schwert lenkt auf den Kührer, in der wirren, in sich zerspaltnen, meuterischen Rotte.
  Sterb' und verderb' ihr heer! es muß verschwinden so ganz und gar, daß keine Spur zu finden!"—
- Das Volk ber Gott abtrunnigen Gesellen hat nicht zum Schluß ber Rebe bort verzogen, im Flug aus tiefstem:Finster sich zum Sellen schon ausgeschwungen, zum gestirnten Bogen: Nachtsturmen gleich, die trüb mit dumpfem Gellen ber heimathlichen Felsengrott' entslogen, den himmel finstern, und in Kriegsgeschwadern ausziehn, mit Erd= und Wasserreich zu hadern.

#### V. Die Türfenfolacht.

(Durch die Listen der höllischen Geister werden nach und nach die Kapfersen der Christen — Tankred, Reinold und das Freibanner des Dudo — von im hauptheere getrennt und in die Irre getrieben. Auch gelingt es der Hekto, durch Argillan Aufruhr und Meuterei wider den Oberfeldherrn im hristlichen Lager selbst anzuzetteln, die nur Gottfrieds christliche Herrscherspse zu dämpfen vermag, so daß Argillan gefangen und gefesselt wird. — Diese Lage der Dinge benuht Alekto, um durch den surchtbaren Sultan Sosimann das Heer der Kreuzsahrer in einem nächtlichen Ueberfalle vertilgen 1 [assen.)

aum sieht das große Söllenungeheuer die schon in Wuth Empörten, zahm und milbe; unwendbar auch das große Schickalsteuer, und unzerstörbar, was der Ewge bilde: so weicht's. — Sein Durchflug bleicht der Sonne Feuer, und trocknet plöglich lachende Gesilbe; und andre Wuth und ander Weh zu bringen, zu neuem Werk beschleunigt es die Schwingen.

Bohl war's Alekto' kund, daß durch die Listen, die sleißig ihre Helfershelfer spannen: die Tapfersten, Gefürchtetsten der Christen, das Bertholdskind\*), der Tankred, sind von dannen; sie spricht: "Jest, — denn wozu noch länger fristen? — gescheh' ein Uebersall von Solimannen! das heer, halb uneins noch, an Zahl schon minder — gewiß, wir sind die großen Ueberwinder!"

Jum Sultan flog sie gleich und ben Geschwadern, bie Er jeht führt und irr umher sich treiben. Ihm ist vor All'n, die wider Gott jeht hadern, der Preis furchtbarster Stärke zuzuschreiben; und strömt' aufs neu die Erd' aus ihren Abern der Riesen frevle Brut, er wurd' ihm bleiben. Dort in Nicka hatt' er sonst gewohnt, woselbst als Türkensultan er gethront.

<sup>\*)</sup> Reinolb.

- Es zog vom Sangar zum Maanberstrand, zum Griechenmeer ber Granze weiter Bogen, um's alte Missen, Frigien, Livierland, Bithinien und das Bolk an Pontus Wogen. Doch als der Fremden Heer ins Morgenland zu Kampf mit all dem Heidenvolk gezogen: du ward sein Reich erobert, Er geschlagen zweimal in allgemeinen Niederlagen.
- Er kampft' umsonst mit seinem Ungemache, aufs neu aus seinem heimathland verdrungen floh er an hof zu bem Aegipterschache, ber ihn empfing mit würdgen hulbigungen. Denn es erfreut' ihn, baß zur großen Sache er solchen tapfren Bunbsgenog erschwungen, schon bazumahl entschlossen, Ehristi Rittern bes heilgen Lands Erobrung zu verbittern.
- Doch eh's ihn räthlich dünket, offenkund ben Krieg mit Kriegserklärung anzuheben, hatt' er viel Gold, die Araber zum Bund heranzuziehn, dem Solimann gegeben.
  In Aften warb, am Mauritaner Sund er selbst sein Bolk; dem Andren war's daneben, die Araber zu miethen, leicht gerathen, die allzeit Räuber waren und Soldaten.
- So ward ber Sultan Haupt von diesem Heere, bas ringsum schweisend, Raub und Beute machte; Es sperrt ben Christen auch ben Weg zum Meere, weshalb bisher man keine Zusuhr brachte.
  Er, welcher stets ber Schändung seiner Ehre, ber hohen Trümmer seines Thrond gebachte: hat größres längst in glühnder. Brust gesonnen, noch aber keinen sessen Schluß gewonnen.
- Bu diesem kömmt Alekto jeht gegangen, ganz als ein Kriegemann, grau und hochbejahrt; blutlos, voll Runzeln rings die Stirn und Wangen, geschornen Kinns, nur auf der Lippe Bart, läßt über's Knie zum Fuß das Kleid sie hangen, das Saupt mit langen Leinen wohlverwahrt, den Köcher auf dem Rücken, in den händen die Bogenschnur, den Sädel an den Lenden.

Bie lange soll und noch (begann sie sagen)
ber Feldzug hier in Sand und Wüsste dauern?
wo nie wir hohen Siegesdank erjagen,
ja selbst umsonst auf Raub und Beute lauern.
Indes hat Gottfried schwer die Stadt geschlagen
und öffnet sich mit Thürmen schon die Mauern;
von hier aus, wenn man etwas Ausschub macht,
vernimmt man, wie sie lodernd niederkracht.

Eind heerbenraub und Brand pon Hutt' und Stall jest Sollmanns erhabne Siegeszeichen?
So hebt er sich aus Schmach, Verlust und Fall?
so wird er wieder Schach in seinen Reichen?
ha, wage, wage! Innert seinem Wall, bort muß der fremde Zwingherr dir erbleichen!
Den Rath ertheilt Arasp, dein Vielerkannter, den du erprobt als Sultan und Verbannter.

inmöglich, wähnt sein Stolz, daß Ihn bedräut der Araber, von Muth und Stahl entblöset; unmöglich einem Volk, auf Flucht und Beut' erpicht, je solche Kedheit eingestöset. Doch muthig macht bein Muth die Deinen heut, wo wehrlos liegt ihr Feind, in Schlaf gelöset."
So sprach die Der', hat ihm ins herz gegossen ihr höllisch Glühn und schwand in Luft zerstossen.

Rrieger schreit, und hebt die hand nach Oben:
.. D du, ber so in Gluth mein herz versetzte,
Du bist kein Mensch, nur so von Schein gewoben!
Dir folg' ich, wo bein Wink das Ziel mir setzte!
Ich komm', und Ebne wird zum Berg erhoben,
Berg den Erschlagne thurmen und Zersetzte!
Blutströme schaff ich! Du nun, sei Begleiter,
im blinden Dunkel du ber Waffen Leiter!"

leich läßt er jest die Schaaren sich gesammen;
Muth spricht er ein, daß Furcht und Trägheit schwinden,
entstammt das Deer mit seines Willens Flammen,
schon drängt es, sich dem Feldherrn zu verbinden.
Alletto stößt ins Dorn und bläst zusammen,
und ihst das große Banner selbst den Winden.
Rasch vorwärts geht das Deer, vielmehr es sliegt,
so daß es des Gerüchtes Flug besiegt.

I. Theil.

Alekto mit. Dann schied sie, umgekleibet, nahm eines Boten Tracht und Art und Sitten, und um die Zeit da Nacht und Tag sich scheibet, als Licht und Finster um die Erde stritten, kam sie, durch Wolk das bange Sorge leidet, zum König von Jerusalem geschritten.
Dort melbet sie das gtoße heer, bestgleichen den nächtgen Ueberfall, Plan, Stunde, Zeichen.

Und Racht bat mit bes grausen Schelers Schatten, ben rother Nebel trankt, die Erd' umzogen; statt nächtgen Reises, wurde von ben Matten ein blutiglauer Regenschaur gesogen; Berrbilder, seltsam gräul'che Larven hatten die Luft verbidt, die winselnd sie durchstogen; ber Satan hat sein Reich geleert, ergossen all seine Nacht aas höllischen Berschloßen.

Durch solch ein tiefes Graun warb auf die Frommen vom wilben Solimann bas Deer gelenkt.

Doch als die Nacht bes Laufes Mitt' erklommen, von da sie dann sich reisend niebersenkt:

war nah genug zum Frankenvolk er kommen, das, Rast genießend, keiner Kahr gebenkt.

Dier mahnt er seine Schaar, gestärkt burch Speise, zu grausem Sturm, laut redend, solcherweise:

"Ein heer, weit mehr berühmt als ftart und groß, bas tausenbfachen Raub und Plünberungen, gleich einem Meer in seinem giergen School bie Schäße von ganz Aften verschlungen: schaut! vieses beut euch bar ein gunftig Loos; und so gefahrlos ward noch nichts errungen.

Roß, Stahl, an Purpur reich und Goldbeschwerung, euch nur Bereichrung, jenen nicht Bewehrung!

Auch darf dieß heer euch jenes nicht bedunken, das Persiens Wolk, Nizaa's Macht bestegt:
in Schlachten ist sein größrer Theil gesunken,
da man so lange schon, so wechselnd kriegt.
Und wär's noch frisch: jeht ist's vom Schlummer trunken,
in dem, von Wehr umblist, versenkt es liegt.
Der Kamps mit Schläsern ist nicht langeweilig,
es geht vom Schlaf zum Tod ganz kurz und tilig.

binan, hinan! bort innerhalb ben Ball will Ich auf Leichen erft euch Bahn bereiten; nach biesem Schwerte lehrt bie andern all' die Kunst des Schlagens und det Grausamkeiten! heut falle Christi Reich den Trümmersal! heut Asien frei! heut sollt ihr Glanz erstreiten!" — So seuert er sie an zum baldgen Morden, worduf er schweigsam fürdaß lenkt die horden.

in schwaches Licht, bas durch die Dunkel graut, zeigt ihm die Wachen jest am Wege stehend; nicht unversehn's, wie fest er drauf gebaut, kann er heran, den Feldherrn hintergehend. Schon giebt ihr Feldgeschrei die Wache laut, rüdwärts geschwenkt, des Feindes Wacht ersehendt so daß die Vorhuth, durch den Ruf erwacht, bestmöglich gleich zum Streit sich fertig macht.

rabia's Wolk, kaum sieht's ben Plan enthüllt, läßt all sein settsam schallend Erz erstöhnen: sein gräßlich Schrein, bas Luft und himmel füllt, mischt sich bem Roßgewiehr, ben hufschlagtonen. Der Thalgrund brullt und bas Gebirg erbrüllt, und Untwort brullt der tiefen Schlund' Erbröhnen; die höllenfackel halt die her' erhoben, Schlachtzeichen benen auf bem Berg ba broben!

Bor fprengt ber Sultan, und gelangt zum Strauß mit ben verstörten, schlechtgeschaarten Machen, so reißend, daß des Wirbelwinds Gesaus wol träger stürzt aus des Gebirges Rachen. Bergstrom, der Bäume fällt zusammt dem haus, Blisstrahl, vor welchem Thurm' in Flammen frachen, Erdbeben, das die Welt erfüllt mit Graun: sind Seiner Wuth ein schwaches Bild zu schaun.

es faßt sein Schwert, bas nun und nimmer fehlt, und faßt nicht, ohne baß es Wunden schlüge, und keine Wunde schlägt's, die nicht entseelt: mehr sagt' ich, aber Wahres klingt wie Lüge. Er fühlt kein Haun der Andern, oder hehlt die Schwerzen, ganz als ob er nichts ertrüge, bröhnt gleich, wie Glodenhall, im Schwertgeläut sein helm, der furchtbar flammt und Junken strugt.

Nun sieh, wie fast die erste Segenstemmung ber Franken Er allein in Flucht geschlagen, Arabia's Bölker, gleich ber Ueberschwemmung von tausend Bächen, in die Fehbe jagen!

Zest sliehn die Christen sonder halt und hemmung, und Sieger mit Bestegten fortgetragen, stürzen zum Lager ein in Einem Kneul; allwärts Berwüstung, Grausen, Wehgeheust

Der Sultan führt die gräßlichste ber Nattern am helm: sie behnt den hals, reckt, wie zum Sprunge sich auf den Klaun empor, die Schwingen flattern, es rollt sich auf der Gabelschweif im Schwunge; es scheint, man hört sie zischen, sieht sie gattern, grünblaues Gischt auf dreigespaltner Junge; und nun erglüht auch sie im heißen Kampf und wirbelt Flammen aus, gemengt mit Dampf.

Den Feinden zeigte sich in solchem Graum der wilde Türk, von jener Gluth umftoben: gleichwie das Meer entsette Schiffer schaun, das tausend Blig' umsprühn in nächtgem Toben. — Der sett in flinke Füße sein Bertraun, der hat mit kühner Faust das Schwert gehoben; stets mehr vermischt die Nacht das Kampfgetose, verbirgt die Kahr und mehrt so ihre Größe.

Bon Denen, welche frank die Stirne wiesen war der Latin, gezeugt an Tibers Borden; nicht seiner Jahre Last beschwerte Diesen, noch war die Kraft von Mühn gebändigt worden: fünf Sohne, schier von Ansehn gleich, verließen des Baters Seite nie im Kampf und Morden: früh hatten sie mit schwerem Stahl umfangen noch unerwachsne Glieber, zarte Wangen.

Des Baters Beispiel hat zu blutgem Strause ben Sohnen zeitig Muth und Stahl gewest.

"Auf! (ruft er) hin, wo höhnend jenes grause.

Scheusaal das feig gestohne Bolk zerseht!

Euch sei, wie blutig er mit Andern hause, die alte Kühnheit nicht in Furcht verseht:

gemein ist ja die Ehr, o meine Sohne!

es sei denn das bestegtes Graun sie krone."

w führt die Löwinn ihre Jungen dar, noch eh ben Sals umspielt der Mähnen Salle, die grimme Tah' erstarkt ist mit dem Jahr, dem Rachen wuchs surchtbarer Waffen Fülle, schon mit sich fort zur Beute, zur Gefahr, damit ihr Beispiel sie mit Buth erfülle auf Jäger, die den Peimathforst empbren und ihr das minder kühne Wild verstören.

der Bater mit ber keden Schaar umkreist ben Sultan jest, zu Kampf hinangebrungen: und wie in Einem Nu, und Rath, und Geist sind rings sechs lange Lanzen aufgeschwungen. Doch läßt ben Speer der Aeltste, allzudreist, dicht kömmt er auf den Wilden eingesprungen, umsonst bemüht, mit zugeschlissnem Degen ... ihm unterm Leib den Renner zu erlegen.

och wie ber Berg emporragt, ben erbittert bie ungeheuren Bogen rings umzausen: er steht auf eigner Kraft, wie's auch gewittert, bes himmels Groll, bem Meer, bem Sturmwind : Sausen; so beut ber wilbe Sultan, rings umgittert von Stahl und Speer, die Stirne sonder Grausen, und spaltet bem, der nach dem Roß gestochen, bas haupt grad zwischen Brau'n und Badenknochen.

Irmant fpringt zu, von Mitleibswahn betrogen, bag er ben Urm bem fall'nden Bruber reiche; ein Mitleib, blind, unzeitig, unerwogen! bes Ersten Fall gesellt's die zweite Leiche; benn ber Gestüßte nebst ber Stüße, slogen barnieber von bes Feindes Einem Streiche; übereinander stürzt das Paar zu Boben, und stöhnend mischt es Blut und letten Odem.

Den Speer Sabins dann bricht er mit bem Schwert, ben jest von fern der Anabe schwang zum Kampse: dann faßt er, wirst er ihn, mit seinem Pferd, zermalmt den Bebenden mit Husgestampse. In Kummernis entstoh sein Geist der Erd', er schied vom jungen Leib in schwerem Krampse, und von der Lebensluft, so süs und wonnig, vom Jugendleng, so blüthenreich und sonnig.

Laurent und Pito sind — es gab die Beiben ein Tag dem Bater einst — jeht noch am Leben; zwei Ebenbilder, und so schwer zu scheiden, baß oft ein süßer Irrihum sich begeben.

Doch schied Natur sie nicht: die Buth des heiben weiß ihre Gleichheit assollt zu heben; grausamer Unterschied! dem Diesen stürzt ein Lungenhieb, Dem wird bet hals getürzt.

Der Bater — ach, nicht Bater mehr! & Grauen!
feit ihm so plöglich so viel Gohn' erlagen,
muß in funf Tobten feinen Tob erschauen,
und seines Stamms, der vor ihm liegt zerschlagen.
Nicht weiß ich, wo die Kraft dem Altergrauen
herkömmt, in seinen gräul'chen Riederlagen,
zum Athmen, Kämpfen! — Doch er sah wol minder
Gebehrd' und Mienen der gewürgten Kinder.

Neber ein Theil von seinem Jammer fpreizt Nacht ihren Fittig wal, die freundlichgute; boch soviel freht er, daß kein Steg ihn reizt, es sei denn daß zugleich auch Er verblute. Wie gränzenlos nach Feindesblut er geizt, ist er verschwenderisch mit seinem Blute: so weiß man nicht, ob heisser ist sein Streben, Lod zu empfangen oder Tod zu geben.

4, Ist bieser Arm — schreit er bem Feind entgegen —
so gar verächtlich benn, so ganz geringe,
baß, wider mich bein stolzes Blut zu regen,
troß aller Kraftanstrengung, ihm mißlinge?"
Er schwieg und schlug, schwer, töbtlich mit bem Degen,
so baß es bringt burch Stahl und Panzerringe,
und schligt bes Sultans hüfte, baß bie lauen
Bluttropfen ihm aus großer Wunde thauen.

Auf ben Latin jest wandte Jorn und Schneibe, bei biesem Schrei, bei biesem Schlag, ber Wilbe; ben halsberg auseinander reißt ber heibe, zusammt bem harten Siebenleberschilbe, und treibt bem Feind ben Stahl in's Cingeweibe; ber Arme stürzt und röchelt am Gefilbe sein Blut aus, bas in Strömen sich ergeußt, und jest ber Wunde, jest bem Mund entsteußt.

jowie ber Alpenbaum, ber Trop gesprochen in wildstem Kampf, von Oft und Nord umkreist, wann eublich ihn ein Wirbelwind gebrochen, ben Wald, verwüstend, rings zu Boden schmeist: so stürzt in Wuth Latin, nicht ungerochen, da noch im Sturz er Viele mit sich reist. Ein würdig Ende solch furchtbarem Streiter! im Tod noch mächtgen Untergangs Verbreiter.

ndeß ber Sultan so die Wuth verschnaubt, ben langen hunger stillt durch Menschenmorden; hausen, entstammt von ihrem Oberhaupt, mit Christi Bolk gleich wild Arabiens horben. Sir' heinrich', holosern bem Batern, raubt Dragut bas Licht; zu Leichen sind geworden Gilbert und Philipp, Ariaden, durch beine Schwertklinge; Beib' erzeugt im Land am Rheine.

en Ernst erschlägt Albazzar mit ber Keule, Algazzels Schwert ermorbet Engerlanden; boch wer erzählt von jedem Mord und Greule, wer sagt, wie viel geringre Manner schwanden? — Gottfried ist wach beym ersten Schlachtgeheule, versaumt kein Nu; schon ganz in Stablgewanden, schon hat er mächtge Schaar um sich gethurmt, schon kömmt er mit dem Banner hergestürmt.

Er, als er nach dem Schlachtschrei, Baffenlarm, der mehr und mehr zu wachsen schien, vernommen, denkt gleich, daß dort Arabiens Räuberschwärm' in jähem Ueberfall den Wall erklommen.

Denn daß dieß Bolk die Gegend rings durchschwärm', ist längst dem Feldherrn schon zu Ohren kommen: doch, freilich, dieß Gesindel, seig und flüchtig, schien ihm zu solchem Wagniß nimmer tüchtig.

Bie jest er naht: ba horch, ein andres Dröhngn, und "Baffen, Waffen!" schreit's von jeher Seite, und Schlachtgebeul von broben macht erstöhnen urplöplich, gräßlich rings des himmels Weite. Das ift Klorinde! mit den heibensöhnen von Sion stürmt sie, mit Argant, zum Streite. Jest kehrt zum eblen Welf, der allerorten lein Amt vertrit, sich Gottfried mit den Worten:

- "hort Ihr, wie von ber Stadt, vom Suget broben bie Feinde neuen Waffehlarm begannen? bort muß sich Eure Kraft und Kunst erproben, ben ersten Stoß und Sturm zurud zu bannen. So ziehet hin und steuert bort bem Toben, nehmt mit Euch einen Theil von meinen Mannen, indeß ich brüben mit dem andern Theile ben Feindesanfall aufzunehmen eile."
- So ordnen sie's, und ziehn mit gleichen Loosen verschiednen Pfads entgegen der Gefahr: zum hügel Welf, Gottfried zu jenem Tosen des Arabers, der unbekampst schon war. Doch mehrt im Gehn sich Geufrieds Macht, es stoßen wol Schritt vor Schritt zum Feldheren Schaar und Schaar; so naht er, schon gewaltig angeschwollen, wo durch des Türken Wuth die Bache quollen.
- So fullt ber Po, bem heimathberg entsprungen, bas enge Bett nicht aus mit schwachen Bogen; boch stets und stets, je weiter vorgebrungen, schwillt Kraft und Stolz; schon machtig, ichon verwogen hat er sein hörnerhaupt emporgeschwungen; bammbrechend, stegreich kommt er hergezogen, stöft auf bas Meer mit machtigem Geschwaber und bringt, so scheints, nicht Joll, nein Kampf und Paber.
- Din sprengt ber Felbherr, wo er wildverworrn bie Seinen flüchten fleht in Angst und Jagen: "Wohin? was jagt euch? ruft er aus im Jorn; "so schaut boch wer sie find, die hier euch jagen! Gefindel jagt euch, welches nie von vorn die Bunden wagt zu nehmen noch zu schlagen; bas, wenn ihr nur die Brust entgegen hebt, schon vor ben Schwertern eures Blids erbebt!"
- Er fprichts und spornt den Zelter; schon erkennt er die Feuersbrunft, vom Sultan ausgegoffen; mitten burch Blut und Staubgewölke rennt er, durch Eisen, Graun und Mord bahingeschoffen; mit Haun und Rennen öffnet er und trennt er die Weg' und Glieder, noch so fest geschlossen, rings wirft er auseinander Wehr und Streiter, und rechts und links zu Boden Ross und Reiter.

be Leichenhugeln, über tiefem Grauen,
von Sprung zu Sprung, folgt Gottfried seinen Wegen;
ben Sultan kann's, obgleich er spürt den rauben
Schlachtsturm, zu Flucht und Weichen nicht bewegen,
nein, ihm entgegen wirft er sich, zum Hauen
brängt er hinan mit hochgeschwungnem Degen;
v welch ein Ritterpaar aus fernster Ferne
zur Wassenprob' hier rust die Wacht der Sterne!

Wlacht will bie Buth mit Mannertugend wagen um Affa's großes Reich in engem Ringe.

Ber fagt, wie furchtbar ward die Schlacht geschlagen, wie schwer, wie rasch geschwungen ward die Alinge?

Nichts kann ich euch des Ungeheuren sagen, es beckt des Dunkels mitternächtge Schwinge,

Kriegsthaten, welche würdig sind, in Bahrheit, vor aller Belt zu stehn in Sonnenklarheit.

Ind Jesu Bolk, von solchem Ariegsgeleiter geführt, bringt wieber vor mit kühnem Muth: so schaaren auch bie bestbewehrten Streiter sich um ben Sultan, ber im Mord nicht ruht. Wehr Christen nicht, als helben, sanken weiter, bas Feld zu gleichem Maaß färbt Beyber Blut, und beibe Theile, siegend, überwunden, empfangen und ertheilen Todes: Wunden.

Bie wo ber Nord und Sub zu Kampfe streichen, mit gleicher Kraft und Kühnheit angestogen; nicht Der noch Der, nicht Meer, nicht himmel, weichen, Wolken an Wolken, Wogen wider Wogen: so steht ber heibe, steht ber Ehrist besgleichen, so hart, so bitter warb ber Schlacht gepflogen; gleich gräßlich auf einander mit Geprassel prallt Schild an Schild, an helm helm; Schwertgerassel.

nbessen schlug man brüben auch nicht milber,
nicht minder bichtgebrängt sind bort bie Schlachten;
ba wölft ber himmel sich, voll Schredensbilder
bes höllenpfuhls gepfropft; und biese machten
ber heiben Kraft gewaltiger und wilber,
baß auch die Feigsten nicht an Rückug bachten;
es sammt die höllenfadel im Argante
ber in ber eignen Keuersbrunft schon brannte.



- Er, ber die Wacht auch gleich in Flucht versetze, fommt über Wall mit Einem Saß gesprungen, füllt rings die Lagergräben durch Zerfetze, bricht Bahn dem Ansturm, räumt die Hinderungen: daß Blut die ersten Zelte dort benetze, sobald sein Wolk, ihm nach; hineingedrungen; wenn mit ihm nicht, gleich nach ihm kam Klorinde, unwillig, daß den zweiten Plat sie finde.
- Schon flohn die Christen, als an jenen Stellen zum Glüd der Welf, eintretend mit den Mannen, die Stirn zu kehren zwang die Ueberschnessen; und ihm gelang's, die Heidenwuth zu bannen.
  So schlug man sich, daß jest mit gleichen Wellen von hier und dort des Blutes Bäche rannen: da lenkt den Blid zum grausen Schlachtgewimmel, der Weltensürft vom hohen Thron der himmel.
- Dort saß er, wo er, so gerecht als gut,
  Gesch' ertheilt, und schmudt, und schafft bas Sanze,
  bes Erbballs enger Kreis tiefunten ruht;
  bem Aug' und Geist entruckt, im höchsten Kranze,
  wo auf bem Thron ber Ewigkeit er Gluth
  breisachen Lichts ausstrahlt zu Einem Glanze;
  als Dienerschaft zu seinen Füßen saß
  Schickal, Natur, Bewegung und ihr Maaß;
- Und Raum; und Jene, die nach Wink von Oben, Ruhm, herrschaft, Gold, wie Rauch zerkäubt, und spendet, und die durch menschlich Züvnen oder Loben, als Göttin, nie gerührt wird noch geweindet. So saß, im eignen Licht verhüllt, Er droben, das selbst dem Würdigsten das Auge blendet: zahllose Geister rings, von Ihm befehligt, all' in verschiedner Weise gleich beseeligt.
- Man hört vom großen Einklang seelger Tone
  bes himmels hallen wonnevoll erschallen;
  boch Er entbot ben Michael, ben schöne
  biamantne Wehr und Gluth und Blit, umwallen,
  und sprach: "Schau, wie ber höll, unheilge Sohne
  bie heerde meiner Treuen angefallen!
  wie aus bem tiefsten höllentob zur Störung
  ber Welt sie sich emporschwang in Empörung!

si, fag's der Holle, daß den Ariegerschaaren den Krieg sie läßt, denn jener ist das Schlagen; verpesten, schwärzen soll sie nicht die klaren Lichtauen; aus dem Reich des Lebens jagen, tief in des Abgrunds Nacht und Finster fahren zur würdgen Wohnung, zu gerechten Plagen! dort quäle sie sich selbst sammt ihren Seelen; und Solches ist mein Wollen und Befehlen."

de warf ber Flügelheere Fürst sich nieber,
beß Anie' in Ehrsurcht vor bem Sochsten fanken;
schwang bann zum großen Flug sein Goldgesieber,
von hinnen eilend, rascher als Gebanken.
Bum Licht= und Feuerkreis gelangt er wieber,
ber Seelgen Sis, hochherrlich, sonder Wanken;
zum Areis bann, wo im leuchtenden Aristallen,
verschlungen, Stern=Juwelenkränze wallen;

5ah links Saturn und Jupiter sich schwingen, an Wirkung und Gestalt einand'r entgegen, sammt jenen Andren, die nie irre gingen, wenn Engelhände lenkten ihr Bewegen. Bom ewigheitren Lustgefild die Schwingen absenkend, kömmt er dann zu Blit und Regen, wo stets die Welt sich selbst zerstört und säugt, in ihren Kriegen stirbt und sich erzeugt.

und mit dem ewgen Flügel scheucht er immer bie Nebel und das dichte Graun zumahlen; die Nacht vergoldet sich im Gluthgestimmer, in seines göttlichen Gesichtes Strahlen.

So, nach dem Regen, psiegt der Sonne Schumer die holden Farben in's Gewölf zu malen; fo sieht man oft, die Netherbläue theilend, den Stern, zum Schooß der großen Mutter eilend.

din kommt er, wo zu wutherhistem Schalten ihr Bolk anspornen die vordammten Geister; steht in der Luft, durch Flügelkraft gehalten, und also spricht er, und die Lanze kreist er: "Ihr, bacht' ich, wüßtet von des Grauns Gewalten, wann seinen Donner rollt der Weltenmeister! ihr, so verachtet und zerqualt so wüthig, ihr, noch im tiessten Elend übermüthig!

- Der himmel will: baß sich bem hehren Zeichen bie Mauer Zions neigt mit offnem Thar; weshalb nun nicht bem Schluß bes Schickals weichen? weshalb aufregen Gottes Zorn zuvor? Auf benn, Berbammte! fort, zu euren Reichen bie Qual und ewger Tod zum Siß erkor! bort kriegt in euer würdigem Gefängniß bort feiert eurer Siege Kestbegängniß.
- Da bürft ihr grausam sein, an jenem Ort, so arg ihr könnt, mit ben Bersuchten hausen; bei ewgem heulen, Jahneklappen bort last Eisen klirren, last die Kette zausen!"
  Er sprachs: und was nicht auszog auf bas Wort, spürt ber gewaltgen Schicksalblanze Sausen.

  Riefstöhnend nun verlassen sie bas holbe
  Gefilb bes Lichtes sammt bem Sternengolbe.
- Jum Abgrund nieber kommen fie geflogen, ben Sundern bort zu gräßlichster Beschwerbe; nie ziehn die Bögel über Meereswogen zu warmen Ländern hin in solcher heerbe, nie ficlen, kam der erste Frost gezogen, im herbst so manche Blätter auf die Erde. Die Belt, befreit, blidt minder schwarz und gräulich, und zeigt ein Antlis lächelnd und erfreulich.
- Doch nicht, daß brob bem rasenden Argant aus seinem Herzen Muth und Wuth entschwände; obgleich nicht mehr von Pollengluth burchbrannt, nicht mehr gegeißelt durch die Furienhande, treist er ben surchtbar'n Degen, eingerannt stets auf des Feindes bicht' und stärkste Wände; maht groß und klein; stolz, vornehm, seig, geringe, er macht es alles gleich mit seiner Alinge.
- Unferne, gleich gewaltig, focht Alorind'
  und streut im Lager aus zerhaune Glieber;
  es jagt dem Berlinger das Helbenkind
  so voll und stark den Stahl die Brust hernieder,
  daß er durchs Herz, von wo das Leben rinnt,
  vorbricht, geröthet, aus dem Rüden wieder;
  trifft, wo das Kind die Nahrung erst erhält,
  Albinen; drauf wird Gallus Haupt zerspällt.

m wirft sie Werners Arm, beß Schlag sie eben gespürt hat, abgeschnitten auf bas Land; bas Schwert noch haltend, bran bie Finger beben, halblebend rollt am Boben fort die Hand: wie quer gespaltne Schlangen sich bestreben sich einzusehen in das vorge Band.
So zugerichtet, läßt die Kriegerinn Den, und senkt den Stahl, auf den Achill zu gehn:

- De hals und Gurgel schneibet burch die rothe Schwertschärfe, burchs Genick hineingehauen, so daß zuerst das Haupt, von blutgem Rothe besprüßt, bahin sich rollte burch die Auen: indeß noch lange sattelsest der todte Rumpf sich erhielt —, o Jammerbild voll Grauen! dann schleubert ihn der Zelter, frei vom Zügel, mit tausend Bogensprüngen aus dem Bügel.
- bo ward von der unbandgen Kriegrinn Denen vom Abendland die Schlachtreih' hier zerschlagen; indeß gleich furchtbar ihre Sarazenen Gildippe's stolzer Tapferkeit erlagen; benn so wie das Geschlecht gleich war bei jenen, war ähnlich auch die Kraft und hohes Wagen; boch traf dieß Paar sich nie im Schlachtgetos, es sparte sie dem größren Feind ihr Loos.
- Die brängt und Jene stößt: doch sie bewegen und brechen nicht die enggepresten Keile; bicht aber springt Klorinden jest entgegen mit blankem Schwert ber stolze Welf, in Eile, haut scharf und nest ben fürchterlichen Degen kaum in der zarten Hüfte; sonder Weile wird hart von ihr die Antwort ihm gesprochen: ihm bringt der Stahl grad in die Rippenknochen.
- Best boppelt nur ben Schlag, boch trifft nicht wieber, Osmid von Palästina kommt ihm brunter, jusällig, nimmt ben fremben Streich: und nieber wirft ihn der Hieb, reißt ihm die Stirn herunter. Doch wachsen ringsher um den Welf die Glieber, um ihren Hauptmann, sester, immer munter: und brüben wächst der Schlachtfeil auch inzwischen, so daß die Kämpse wilder fic vermischen,

Bom hohen Soller hub in Purpurgluthen Aurofa mittlerweil die schonen Wangen: und schon war, wie verworr'n die Kämpfe fluthen, der grimme Argillan der haft entgangen; er stürmt zur Schlacht, von schlechten oder guten Wehrstüden, wie sie Jufall beut, umfangen, dort auszumerzen seine neu'n und schweren Bergehn, durch neu Verdienst, mit neuen Ehren.

Sowie ber Zelter, lang zum Krieg erzogen,
bem königlichen Marstall jest entsprungen,
zur heerd' und Weide, zu gewohnten Wogen
hinsliegt, auf breitem Pfab babergeschwungen;
hoch wiegt ber Nacken sich in stolzem Bogen,
ber Hals, vom Spiel ber krausen Rähn' umschlungen;
er scheint zu glühn; Gewiehr und Husschlag tönt,
baß weit und breit Gebirg und Thal erdröhnt:

So Argillan. Die wilben Feuer stoben aus seinem Aug, die kühne Stirne ragt; leicht ist sein Fuß zu Lauf und Sprung gehoben, so daß er schier dem Sand die Spur versagt. Den Feind dann schreit er an, in wildem Toben, wie wer nichts achtet mehr und alles wagt:

"Pefe der Welt, arbisch Raubgesindel!

was bläst denn jest dir ein den Kühnheitsschwindel?

Bist bu bes helms, der schweren Tartsche machtig? umpanzern Brust und Rücken sich die Deinen? Nein! du vertrauest, nack und feig und schmächtig, den hieb dem Wind, das heil den kinken Beinen. Dein Ruhm, dein trefflich Werk ist eitel nachtig, Nacht muß dir stets als Streitgenoß erscheinen; sie slieht! wer reicht fortan dir Unterstügung? hier giebt nur Stahl und Männermuth Beschüßung.

und ben Algazzel streckt er auf ber Stell,
noch eh er in der Rehe abgebrochen:
ben Schlund burchstog sein Stahl so furchtbar schnell,
baß er die Antwort durchschnitt, ungesprochen.
Dem Armen raubt urplöstlich Graun bas hell,
ber Tobesfrost durchrieseit ihm die Anochen;
und sterbend, rasend stürzt' er bin und faste
die Erbe mit den Zähnen, die verhafte.

den fredt er, so und anders, Saladinen, denn Muleassen auch, dann Agrikalten, denn Aldiazziln auch, dicht neben ihnen, quer mittendurch von Einem Hieb gespalten; durchbort die Brust von oben Ariadinen, und kann, ihn auszuhöhnen, sich nicht halten; der aber hebt die schweren Augenlieder und giebt die Dünkelred' ihm also wieder:

Bon diesem Tod, wer du auch seift, o Ritter, wirst du nicht lange Siegeslust ererben: schon wartet dein ein gleiches Ungewitter, ein stärker Arm reißt dich auch ins Werderben!"

Doch Er entgegnet; und verlächt ihn bitter:

"Mein walte Gott! du magst indeß hier sterben, der Dund und Wögel Mah!!" — Dann auf die Kehle den Fuß ihm sehen, ist er Schwert und Seele.

Dort an die Reibn, die Pfeil' und Speere ichwangen, hat sich bes Sultans Ebelknab geschlossen noch batten nicht fein holdes Rinn umfangen bee Jugenblenges garte Bluthensproffen; Thauperlen bilbet auf ben iconen Manaen bas laue Rag, anmuthig übergoffen; fein fliegend Daar gewinnt vom Staube Schmudung ber ftrenge Born in bicjem Mug' Entzudung. in Rößlein ritt er, aleich an klarem Glanz bem jungen Schnee in bes Bebirges Rluften, nie ichwebten in fo fluchtig flinkem Zang, wie es, die Klamm' und Birbel in ben Luften. Er ichwang, mitten gefaßt, ble leichte Lang', ein turger Gabel bog fich um bie Buften; frembart'ge Pracht umfunkelte ben Solben im Baffentleibe, purpurfarb und golben.

er Knabe, der des Ruhmes neue Wonnen mit jugendlich entstammter Bruft genießt, bat nedend hier und borten Kampf begonnen, da Keiner ernst und bicht sich an ihn schließt. Doch seinen raschen Flügen lauscht besonnen der Argillan: wie er den Speer verschießt, schlägt plößlich, tudisch, er das Roß dem Jungen und wirft sich auf ihn, der kaum ausgesprungen.

- Und nach dem flehnden Antlit, allzuschwach vertheidiget nur von des Mitleids Schilbe, zielt unerbittlich jene Faust und, ach! trübt der Natur anmuthigstes Gebilde.

  Das Eisen, wie erbarmend, trifft nur flach, menschlicher als der Mensch: jedoch der Wilde was hilft es? doppelt augenblick den rauben Schwertschlag, und faßt nun, wo er fehlgehauen.
- Der Sultan, ber von Gottfrieds Macht bestritten, unfern von bort, im Kampf ist, hart und stat, verläßt ben Strauß, kömmt spornstreichs hergeritten sobalb er seines Lieblings Kahr erstäht, bahnbrechend mit dem Schwert aus Kampfes Mitten, und naht zur Rache früh, zum Schuß zu spät; der schönen, abgeschnittnen Blume gleichend, liegt schon o Jammer! sein Lesbin, erbleichend.
- So reizend ist des Augs Erbeben, Schmachten, bes halses Rudlingssinken im Berscheiden, sein Blaß so wunderlieblich zu betrachten, die Aodesmien' haucht solch ein suß Mitleiden: bes Sultans herz erweicht, der Fels in Schlachten! ja, Ahranen prest's, inmitten Jorns, dem heiden. Weint Solimann, dem nie die Wimper thaute, als er den Umsturz seines Reichs erschaute?
- Doch schaun'd bes Feindes Schwert, vom Blut begossen bes Knaben, welches raucht, noch ungerochen: wird Zähr' und Mitleid in der Brust verschlossen, und sprudelt auf und bampst im Rachekochen.
  Mit hochgeschwungnem Schwert herangeschossen, pact er den Feind: Schild, Pelmdach wird zerbrochen, und haupt und Schlund im gleichen hieb sobann, wohl werth des Zornes eines Solimann!
- Ab sist er, benn bas gnügt' ihm nicht zur Rast,
  Arieg wird auch mit ber Leiche noch geführt:
  bem hunde gleich, ber, stanlos wüthend, sast
  ben Stein, von bem er unsanst ward berührt.
  O eitler Trost bem ungemeßnen Prast!
  zu rasen wider Staub, der nichts mehr spürt.
  Des Christen-Feldherrn Jorn und Schläge würken
  berweilen besto baß auf seine Türken.

Cintamfend ihrer find's; und Gifen fomiegt, belm, Tartiche, Panger fich um haupt und Brufte; die Leiber, in der Arbeit unbeffeat, füllt alterfahrner Duth und Kampfaelufte. Bom Beer, mit bem ber Gultan einft gefriegt, bie Letten find fie, in Arabiens Bufte ihm nachgefolgt, in Irrfaal und Bedrangnig, Standhafte Freund' im widrigen Berhangniß. und folachtgerecht in Reil' und Reihn gestaltet, wetteifern auch mit Kranten biefe Schwarme: auf fie ftoft Gottfrieb: Rorkutt's Stirn gerfpaltet fein Schwert, und Ruftan fpurt es im Gebarme: auch Selim's Ropf, getrennt vom Rumpf, erkaltet, dann bricht er dem Rossan die beiben Aerme; nicht Diese trifft er nur: in anbern Beisen idlat Biele mundt und Biele tobt fein Gifen. gur felben Beit, wo fo gewaltig Jener bie Beiben ichlägt und aushält ihrem Schlagen, und nirgends nirgends boch ber Sarazener Shlachtglud fich neigt und nirgends fie verzagen: ba, schauet! nabt zuvor hier ungesehner Rampfwolken Staub, bie Donn'r im Schoofe tragen; fcau! Baffenblit fahrt plotlich aus ber Bolke und ftreut Entseten aus im Beibenvolke. Die Kunfzig! \*) schau, stegjubelnb, hochgeschwungen bas Purpurfreuz im flaren Gilbergrunbe! Doch hatt' ich ehrne Stimm' und ehrne Lungen, und hundert Bungen auch und hundert Munde: erzählt' ich boch nicht Alles, was bezwungen im erften Sturm erlag bem fuhnen Bunbe. Der Araber finkt mehrlos: kampfend, muthig ber unbestegte Turk, burchbort und blutig. mun, Grausamkeit, Angst, Trau'r durchläuft die Porden, bas Schlachtfelb ift ein See von blutgen Wogen, in taufenbfachen Bilbern ift bas Morben als Sieger auf ber Wahlstatt eingezogen. -Beilfunbend, wie bes Siege gewiß geworben, mit Kriegsvolk war ber Schach burchs Thor geflogen und hatte bort auf einem Sugel Acht bes Schlachtgefilds, ber zweifelhaften Schlacht.

<sup>9)</sup> Das Freibanner, von Ondo weiland, fortan von Reinoth geführt; eben aus der Erre, wohin die hollischen Geister es verlockt, jurucktehrend.

4. Ebell.

9

Doch kaum hat er gesehn zur Flucht gewandt das größre heer: so läßt er Rüdzug blasen, schick Bot' auf Boten zu Klorind', Argant, um heimkehr sieh'nd, inständig, übermaaßen. Lang thut das grimme Paar ihm Widerstand, berauscht von Blut, wie blind und toll im Rasen; am Ende weicht's, und sammelt nur die Flügel, und giebt dem wirren hinsturz Band und Zügel.

Doch wer kann Pobel bandgen? wer die wilbe Furcht und die Feigheit meistern? — Alles slieht! Wom Schwert befreit sich Dieser, Der vom Schilbe, weil er, statt Schus, nur Last im Eisen sieht. Ein Thal liegt zwischen Stadt und Schlachtgesilbe, das auf und ab von West gen Mittag zieht: borthin die Flucht! Ein dider Wolkenschauer von Staub wälzt mit dem Volk sich nach der Mauer.

Indes sie fliehn zur Tiefe rauh und hüglich, geht's an ein surchtbar hauen und Zersehen!
Doch wie dem Schach sie nahn, der unverzüglich sein Bolk mit frischen Reihen kann ersehen:
da bunkt's, als Felspaß, doch dem Welf nicht klüglich, im Nachtheil so, sich weiter auszusehen.
"halt!" ruft er. — Und der Schach bringt sein, nicht sparsa dem Tod entronnen Bolk, in Burggewahrsam.

Bas Menschenkraft erlaubt ist zu erweisen, erwies der Sultan, — aus ist jest sein Schaffen. Soch wogt die Brust, geengt von vielem, heißen Reuchathem; Blut und Schweis bedeckt die Waffen; die Rechte schwingt den Stahl in trägen Kreisen, am Schilb beginnt die Linke zu erschlaffen; ganz stumpf, zerschmettert ohne zu verwunden sein Schwert, dem Schwertertugend längst geschwunden.

Sobald er das bemerkt: in Zweiseln schwebend, unschlüßig, überdenkt er lang zwei Dinge: ob er den Tod mit eigner Pand sich gebend dem Feind so ruhmverklärte That entringe, oder, des Heers Vertigung überlebend, nochmal in Sicherheit sein Leben bringe?

"Pas Schickal sei der Sieger! dieß mein Weichen, — so ruft er endlich — sei sein Siegeszeichen.

dau, Feind! ben Naden Solimanns gekehrt, barfft nochmal unfrer Flucht und Schmach bich freuen! bald aber schaust bu mich, aufsneu bewehrt, als Störefried bein schwankend Reich bedräuen. Nie weich' ich! ewig, ewig unverzehrt gleich meiner Schmach, soll sich mein Jorn erneuen! Boin Grab ersteig' ich, mit ben Kreuzgeschwabern, Staub und Gespenst, noch gräßlicher zu habern!"

## VI. Zerufalems Erfürmung.

Nachbem ber erfte Sturm auf Jerusalem, burch Gottfriebs Bermundung, iflungen; Klorinde burch Tankred gefallen; ber burch Ismens Zauberkunfte perrte Wald burch Reinold ben Kreuzfahrern eröffnet und sofort die Belaerungsmaschinen gezimmert und gefertiget sind: schreitet ber Feldberr zut ablichen Ersturmung ber heiligen Stadt.

den Tag vor diesem letten Sturm verbrachte der Feldherr meist mit Beten, und gebot: daß Jeder, beichtend, seine Schuld betrachte, und speis am Tisch des herrn der Seele Brot. — Dann, wo am mindsten er's zu brauchen bachte, ward mit dem meisten Kriegsgeräth gedroht, so daß sich der getäuschte Feind schon freute, den Sturm erwartend wo er nicht ihn scheute.

Doch mit ber Nacht, sich keiner Rast ergebend, bringt bahin man bas größte Sturmgeräth, woselbst die Mauer, schwächer wiberstrebend, weber in Bogen noch in Binkeln geht.

Als mit dem Thurm jest ob der Stadt sich hebend, auf seinem hügel auch der Raimund steht:
rudt, zwischen Nord und Niedergang, zum Sturme Kamill hekan mit einem dritten Thurme.

im läßt die Morgenbotinn nun sich schaun, im Oft den Sonnenaufgang anzusagen: so sieht der Feind, und mit geheimem Graun, den Thurm an andrer Stelle aufgeschlagen; und, schau, zwei andre, niegesehne traun, von hier, von dort, hinan zur Mauer ragen! Und ohne Jahl, auch nie gesehn, erschienen gebedte Mauerbrecher, Aussmaschienen.

- Jest bringt bas heibenvolk, sich hurtig regend,
  bas Kriegsgeräth von seinem frühern Ort,
  wo es bes Angriss harrte, nach ber Gegend,
  ba Gottfried naht mit seinem Thurm, sofort.
  Milein ber weise Feldherr, wohl erwägend,
  ihm brob' Aegiptens heer im Rücken bort:
  läßt Welf und beibe Robert zu sich bitten,
  und spricht: "Ihr bleibt, gewappnet und beritten;
- Und sorgt, daß während wir im Sturme stehn, bie minder starke Mauer zu beschreiten, den so Beschäftigten nicht unversehn ein Feind naht, und im Rüden zu bestreiten."
  Er schwieg. Und schon zum furchtbarn Sturme gehn drei tapfre Pausen von verschiednen Seiten; auch dreisach theilt der Peidenfürst sein Peer und trägt auß neu die abgelegte Wehr.
- Den Leib, von Alter zitternb und gebück, taum stark, die eigne Schwere zu bewegen, bullt er in langentwöhnten Stahl und zuckt dem Raimund gegenüber jest den Degen; stellt Solimann, wo Gottfried angerückt, Argant den Wilden dem Kamill entgegen; bei dem ist Tankred, von dem Glück erkoren, den Feind, der ihm gebührt, heut zu durchboren.
- Die Schühen nahn zuerst in raschen Flügen und brüden giftgetränkte Wassen los, und von unzählger Pfeile Wolkenstügen verbunkelt sich des himmels weiter Schooß. Allein die großen Wurfmaschinen fügen dem Feinde Schaden, doppelt schwer und groß: denn Marmorkugeln sind es, die sie wersen, und Balken fahren aus mit Eisenschärfen.
- 3a, Blis ist jeder Stein, zermalmend meist Gewehr und Leib, auf die sein Lauf sich richtet, so daß er nicht nur Leben nimmt und Geist, auch gänzlich Antlis und Gestalt zernichtet. Die Lanze, die sich aus der Wunde reißt, hat mit der einen nicht den Lauf verrichtet: hier fährt sie ein, aus fährt sie wieder dort, last, sieh'nd, den Lod, und trägt ihn weiter sort.

Die heiben, troß bem wilden Angriff, wachen zum Schuß der Stadt nicht minder aufmerksam: nachgiebig Tuch, geschmeibge andre Sachen vorhängend, was dem Stoß die Araft benahm. Der Anprall, ohne Widerstand am schwachen, dehnbaren Zeuge, trifft nur matt und lahm; und wo der Feind wird ungedeckt erblickt, man durch Geschoß ihm raube Antwort schickt.

Doch stürmten brum nicht träger und nicht schwächer bie Franken, die sich, breigetheilt, bewegen; bie zogen ber im Schuß ber sichren Dächer, worauf zerstäubt der Pfeile Pagelregen; die schoben ber die Thürm' und Mauerbrecher zur Mauer, die nach Kräften strebt entgegen; dann wird versucht der Brüdenwurf der Thürme, und wie die Eisenstirn des Widders stürme.

Derweil sieht man ben Reinolb — solche Fahr ist sein nicht würdig —, unentschlossen steben; ihm bunkt es Pöbelruhm, mit voller Schaar auf allgemeinem Weg zum Sturm zu geben. Umschauend, wird er einer Bahn gewahr, wo Alle keinen Schein von hoffnung sehen: grad wo die Maur am höchsten, stärksten ragt, wo Niemand sturmt, will Er ben Sturm gewagt.

Nach jenen Helben, die zu Abenteuern bem Dubo folgten, kehrt er sich und spricht: "D Schande, daß in diesem ungeheuern Sturmtoben bort der Waur ein Feind gebricht! Es weiß der Muth durch jede Fahr zu steuern, weil allwärts gute Bahn der Tapfre bricht. Dorthin zu Kampf! und last uns mit den Schilden ein dichtes Dach für Würf' und Stöße bilden."

ind schnell vereint sein Aufruf die Genossen, sie heben über's haupt die Schild hinan jum Eisendach, von Steinen und Geschoßen ein ungeheures Wetter zu empfahn.
Darunter bringt die kühne Schaar, geschlossen, im Sturmschritt vor, und nichts verwehrt die Bahn: dann aufgefangen wird vom festen Dache, was auch Berschmetterndes berniederkrache.

- Schon find sie ba; die hundertfproß ge Leites trägt Reinold zu der Mauerwand hervor, so leicht beweglich für den kühnen Streiter, wie für den Wind ein schwaches, schwankes Roha, Zwar Speere wirft man, ungeheure Scheiter, und Säulen ab: Er aber steigt empor, rasch, sonder Beben, keines Schlags sich achtend, wol des Olymp und Ossa Sturz verachtend.
- Ein Walb von Pfeilern frumt, ein Berg von Splittern ihm auf ben Ruden, auf ben Schild ihm ein, indes der einen hand die Jinnen zittern, die andre muß dem haupte Schut verleihn. Sein seltsam kuhnes Beispiel macht den Rittern zu folgen Muth; schon keigt er nicht allein: auf Leitern sieht man schon viel Andre steigen, nur daß sich ungleich Kräft' und Schickaal zeigen.
- Der stirbt, der stürzt: doch Er, stets höher ragend, droht Diesem, spricht ermunternd Jenen an, so hoch schon, daß er nun, das Lette wagend, hochausgereckt, die Zinne fassen kann.
  Da eilt viel Bolk heran, ihn', drängend, schlagend, hinabzustürzen: doch er klimmt hinan.
  O Wunder! solcher Schaar, so mächtig brängend, halt Einer Stand, hoch in den Lüsten hängend!
- Palt Stand, dringt vor, hebt stets sich höher wieder; ber Palme gleich, die eine Last beschweret, erstarken ihm, je mehr bekämpst, die Glieber, und wird, vom Gegendruck, die Araft gemehret.

  Doch endlich wirft er all die Feinde nieder, zwingt Spieß und Schwert, und was den Zugang wehret, springt auf die Maur, beherrscht sie schon als Sieger, und macht sie frei für nachgestiegne Arieger.
- Er selbst beut Gottfrieds Bruder, der soeben erschüttert schwankt' und fast im Fallen war, um ihn als 3weiten mit amporzuheben, die flegesreiche Freundes-Rechte dar. An andrer Stelle dräut, bei gleichem Streben derweil dem frommen Feldherm viel Gefahr: wo nicht nur Mensch und Mensch sich Spize bieten, nein Kriegsmaschinen auch in Streit geriethen.

auf ber Mamer int ein Stamm ju ihanen, ber fent auf ernam Suife bieme abs Mart.
Der fent auf ernam Suife bieme abs Mart.
Gutrubeil verschu, dingt eines Buftens Luk, beit, erft jurüstenwert um feurten Tanen, bann wurdenne wiederschen wir witver haft jest zieht bie Schiftetet fich jurüst im hand, jest zieht bie Schiftetet fich jurüst im hand, jest zieht bie Schiftetet fich jurüst im hermal.

beprelt auf ben Thurm wir felder Made:
her ungebeure Plock bie wilken Prade:
his er ihn ren fich fichet, und klussen wach,
ihn schüttlend gang, die festen Jugen alle.
Doch hat man fichre Wassen angebracht,
bamit ber Thurm sich ichirm' in selchem June:
bem Blod entgegen fährt ein Sichelpaar,
und löst bas Lauwert, das ihm Halter war.

So wie ber Feld, bes Murzel wel verwittert,
gelöst vielleicht vom ungestümen Nord,
bom Berg hernieder stürzt, den Mald zerstlittert
und heerden rings und hütten reist vom Ort:
so, hochab, stürzt der Blod; die Erd erzittert,
und Zinnen, Bolt und Wassen reist er fort;
und Zinnen, Bolt und Wassen reist er fort;
ein zweimal schwantt der Thurm mit lautem
die Mauer bebt, die hügel rings erdröhnen.

Den Mauern naht ber Fürst im Siegesmuth,
und host, daß sie sich jeht besehen ließen:
als plöhlich Rauch und Stank mit wilder Gluth,
herabgeschleubert, ihm entgegenschiessen.
Der hohle Netna ließ die Lavastuth
so reichlich nie dem Schweselschooß entstießen;
nicht Indiens himmel qualmte solchen Dunkt
in seines Sommers wilder Feuersbrungt.

hier fladt die Flamme schwarz, bott blutigrotd;
bier fladt die Flamme schwarz, bott blutigrotd;
ber Stank berauscht, ber Donnerknall, das Brausen
betäubt, der Qualm macht blind; das Feuer lobt,
nicht lang mehr wehrt die nasse Paut von aussen
hier Flamme, die den Thurm zu pagen droht,
der Flamme, die den Thurm zu pagen droht,
des feuchte Leder schwist und schrumpst zusammen!
stumt Pimmelshälfe, fieht der Thurm in Flammen!

Der hehre Feldherr steht vor seinen Leuten und wechselt weder Farbe noch den Stand, die Schaar ermunteend, die den trocknen Häuten Fluth übergießt, zum Schuße vor dem Brand. Doch als schon näher die Gefahren dräuten, und schon des Wassers wenig mehr sich sand: da sieh! urplößlich fährt ein Sturm von Oben, und weht den Brand auf Die, so ihn erhoben.

Entgegen weht ber Sturm, es wird das Feuer ber heiben auf sie selbst zurückgewandt: und augenblicklich stadert's am Gemäuer, Auch, Wolf und jede Schukwehr ist entbrannt. Ruhmwerther Feldherr, dem Allmächtgen theuer! von, beschüßt von des Allmächtgen hand! Der himmel kämpft für Dich: die Winde kommen, sobald sie der Arommete Richt vernommen!

Ismen ber Zaubrer sieht die Schwefelbrunst vom Nord auf sich gejagt, und sonder Schauern vermißt er sich, durch seine Lügenkunst gegen Natur und Sturmwind auszudauern; steigt mit zwei Magiern durch Qualm und Dunst dem Feind entgegen, zeigt sich auf den Mauern, scheel, schwarz und graus, mit wirrem Bart und haar: ein Pluto zwischen einem Kurien-Vaar.

Schon höret man ihn murmeln Sang und Wort vor dem Kozit und Phlegeton erbangen; und rings umhüllt der himmel sich sofort, der Sonne Stirn' hat schwarzer Flor umfangen: da fährt ein Blod vom hohen Thurme dort, ein Blod, der einst an Felsenhöh'n gehangen, fast alle Orei zugleich und trifft so gut, das er zerstäubt die Knochen sammt dem Blut.

Und so zermalmet werben die Gebeine ber brei verruchten Saupter vom Gewichte: es machen kaum die großen Mühlensteine bas trodne Korn so ganz und gar zunichte. Die drei verwünschten Geister fliebn die reine, himmlische Luft sammt ihrem schonen Lichte, und fahren stöhnend in den Sallenschacht: brum, Sterblichel babt frommen Mandels Acht. M Binbe nach ber Stadt die Flammen jagen,
nut wohlgesichert jest der Thurm heran,
und naht sich so, daß er die Brüde schlagen
und auf der Mauer gut befestgen kann.
Doch um die schmale Stiege zu zerschlagen
eilt unerschroden her der Solimann,
haut Schlag auf Schlag und hätte sie zerdauen:
da, jählings, läßt ein zweiter Thurm sich schauen!

schnell ist hoch über jedes Stadtgebau ber Thurm gewachsen, in die Lust gestiegen; bem Wunder staunt der Feind mit banger Scheu, sieht überragt vom Thurm die Feste liegen: doch Solimann bleibt seiner Stelle treu, ob hagelnd auch auf ihn die Steine sliegen, indem er nicht dem ersten Plan entsagt und Jeden schilt und aufregt, der da zagt.

Da zeigt, von keinem Andern wahrgenommen, ber Engel Michael dem Feldherrn sich, in himmelswehr, von solchem Glanz umglommen, daß selbst die unumwölkte Sonn' ihm wich: "Gottfried! so spricht er; sieh, die Stund' ist kommen, vom Joche frei soll Zion sein durch dich! nicht senke, senke nicht die scheuen Blide, schau, welche Macht die Sott zur hülfe schied!

can bort, erhebe nur die Augen freier, ein zahllos himmlisch heer in luftgen Auen! benn lüpfen will ich beinem Blid den Schleier der Sterblichkeit, deß undurchbringlich Grauen dem Menschensinn verbirgt die himmelsfeier, so wirst du hüllenlos die Geister schauen; denn kurze Krist vermagst du auszuhalten den Strahlenwurf der englischen Gestalten.

com Jene, die als Streiter Christ's gefallen, als Geister jest des himmels Bürger sind: die mit dir kämpfen, und auch mit dir wallen zum hohen Ziel, das jest dein Muth gewinnt. Dort, wo die Mauern tief in Trümmer fallen, wo Staub und Dampf wild ineinander rinnt: siehst du den Hug im Nedelfinster stürmen, der niederwirft den Mauergrund den Abürmen.



Schau Dubo bann, am Thor gen Mitternacht:
er stürmt's mit Schwert und Feuer, reicht bem Streiter
bie Wassen bar, ermahnet ihn und macht
zum Steigen Muth und legt und halt bie Leiter.
Der auf bem hügel bort, in hellger Tracht
und Priesterkrönung, als bem herrn Geweihter;
ber hirt ist's, Abemar, der seelge Geist,
ber noch Euch benebeit und heil verheißt.

1

Sieh muthig höher, wo, zur Schlacht gezogen, bes himmels ganze heerschaar dir erscheinet." — Ausschauend sieht, — ein unermeßnes Wogen! — er das beschwingte Kriegervolk vereinet.

Drei Schaaren sinds, jed' in dreifältgem Bogen, geordnet und gedrängt; und es verkleinet der Bogen jeder sich, je mehr nach innen, indes die äußeren an Raum gewinnen.

Er muß ben Blid, besiegt vom Glanze, neigen; er hebt ihn: und verschwunden ist die Pract!
Doch wie er hier und bort umherblidt, zeigen die Seinen sich vom Sieg schon angelacht.
Wiel helben sieht er nach dem Reinold steigen, der, oben schon, die heiben niedermacht:
ber Feldherr zurnt, die Zeit hier zu verschwenden, und reißt die Kahn' dus ihres Trägers handen.

Buerst beschreitet Er ben Steg: boch eben sperrt Solimann inmitten ihm ben Weg; hier zeigt sich ein unendlich Delbenstreben in wenig Hieben auf so engem Steg.

Der stolze Sultan ruft: "Für Andrer Leben werf ich, ein Opfer, hier das meine weg; brecht ab die Brücke hinter mir, ihr Leutel benn hier verbleib' ich, als nicht leichte Beute.

Doch jeho sieht er — furchtbares Gesicht! —
ben Reinold nahn, und weit die Priden siehen:

"Was thun? so spricht er; geh' ich hier zunicht,
hab' ich, mich opfornd, und kein Deil verliehen.

Und schon auf neuen Widerstand erpscht;
läßt er den Feldherrn frei vorüberziehen,
ber dräuend folgt, daß auf dem Mauerkranze
das große heilge Areuzbannix er pflanze.

- Bebald bas sieggekrönte Zeichen wallt und rollt bie tausenb stolz geschwungnen Bogen, verklärt um Es ber Tag sich alsobald, es scheint bie Luft ehrfürchtger rings zu wogen: benn jeb' Geschoß, auf Es gezielet, prallt zurude, wenn's nicht sche vorbeigestogen; Burg Zion neigt, so scheints, ber Berg genüber, bie Stirn in freudger Hulbigung herüber.
  - im schallt bas Siegsgeschrei burch Glieb und Glieber, im lautsten Feierklang ber Fröhlichkeit! rings bas Gebirg ertont und hallet wieber bie lehten Rlang; und fast zu gleicher Zeit wirft Tankreb auch die lehte Brustwehr nieber, mit ber Argant ihm Stirne bot im Streit, bie Brude schlagend, rasch zur Mauer springend und auch empor sein Kreuzesbanner schwingend.
  - Süben nur, wo gegen ben Tirannen Jerusalems ber graue Raimund stand, gelang es noch nicht ben Gaskonier Mannen ben Thurm zu bringen nah ber Mauerwand; ihn hielt ber Kern bes heibenheers vonbannen, ber in ber Schaar bes Königs sich befand; und war sie borten auch von mindrer Dauer, so schützen mehr Maschinen boch bie Mauer.
- bem war weit mehr, als auf ben andren Seiten, bem großen Thurm ber Jugang hier erschweret; und mochte Kunst auch die Natur bestreiten, die Stadt blieb durch die Lage gut bewehret. Da hört man Siegesjubel sich verbreiten, der die Bertheidger und die Stürmer lehret, den heiben=Führer so wie den der Frommen: die Stadt sei von der Ebne schon genommen.
- Senossen! ruft ber Graf mit lautem Bort; genommen ist die Stadt am andren Theile: nur und troht die Besiegte fort und fort? daß einzig unsre Schaar den Ruhm nicht theile?" Doch endlich weicht der König von dem Ort, verzweissend hier an weitrem Schuß und heile, und flüchtet höher sich zum stärken Thurm, in Possnung, dort zu widerstehn dem Sturm.

Ein zeucht das Siegerheer: denn Jugang bot das offne Thor ihm schon, nicht nur die Mauer, weil niederliegt was mächtig erst gedroht, verbrannt, vertilgt, was schien von Kraft und Dauer. Des Schwertes Grimm lustwandelt und der Tod mit den Genossen rings, dem Graun, der Trauer. Hier strömt das Blut, dort staut es sich zu Teichen erfüllt mit Halbentseelten und mit Leichen.

## VII. Argant's und Tanfred's letter Rampf. \*)

Schon haben Tod, und Furcht, und Ueberlegung die heiben alle von der Maur verbannt: und auf der Stadt eroberter Umbegung steht unverrudt hartnädig nur Argant.
Sein Antlit zeigt kein Bangen noch Bewegung, umbrängt von Feinden, kämpft die helbenhand; mehr als zu sterben, scheut er sich zu weichen, und will, auch sterbend, nicht Besiegten gleichen.

Doch zu ben Andren, die mit ihm sich schlagen, trit jest der Tankred auch und greift ihn an. Rasch kennt Argant an Wappen, Gang, Betragen den Feind, den er bekämpft auf freiem Plan, der Wiederkehr versprochen nach sechs Tagen, und doch was er versprochen nicht gethan. "So, Tankred, hältst du mir die Treue?" schreit er; "so kehrst du zu mir her als Gegenstreiter?

Spät kehrst bu, nicht allein. Doch ich entbinde mich brob bes Schwurs nicht, Kampf ist mein Begehr! obwohl ich hier bich nicht als Ariegsmann finde, benn ein Maschinenkunstler bist du mehr.

Mach' ist die Deinen dir zum Schild, erfinde bir neues Werkzeug, ungewohnte Wehr: schon kannst du dir den Tod von meinen Sanden burch nichts, o starker Weibermörder! wenden."

<sup>\*)</sup> Der erfte Aweisamps war umentisbieben geblieben, und Tantreb burch Aufall wieder worden, jur bestimmten Frist sich voieder zu stellen. Inzwischen hatte e Gelbeniumafran Alexinde im Lamps gethotet, Argant aber gefameren fie zu rie

١

furchtbar lächlend, läst ber Peld Tankred en hohen Geist in diesem Wort erkennen:
"Spät komm' ich wohl, doch benk' ich, nicht zu spät, u eilig wirst du bald mein Kommen nennen; ald, dünkt mich, ist dein eifrigstes Gebet, is möchten Berg und Meer von mir dich trennen! Daß Furcht und Feigheit nicht des Säumens Grund, wird dannzumahl dir aus der Probe kund.

ber halbgötter nur und Riesen fallt, heran zu mir, und komme mit bei Seite! ber Weibermörder fodert dich ins Feld."

50 spricht er, und zu seinem Ariegsgeleite tehrt rückvärts sich mit lautem Ruf der held:
"Bemüht euch weiter nicht mit Dem zum Streite! weit mehr mein Feind als Aller Feind, ist Er; auch leist ich ihm für alte Schuld Sawähr."

nu magst allein, du magst begleitet kommen, versett Argant; wie dir's gelegner ist.

Mag öber, mag besuchter Ort dir frommen, ich folge dir, nicht achtend Macht und List."

60 wird der Kampf geboten und genommen, in Eintracht geht das Paar zum großen Zwist: mit ihm der Paß, und bis zum Kampfgesslibe macht beißer Grimm den Keind zum Keindesschilbe.

mi ist die Chrgier, groß ist das Verlangen, mit dem Tankred des Peiden Blut begehrt: er möchte Labung nie dem Durst erlangen, nänk einen Tropfen nur ein fremdes Schwert. So deckt er, kömmt von weitem Wer gegangen, ihn mit dem Schilb; ruft: Halt! und unversehrt gelingt's ihm so, durch zornge Siegerwassen der Freunde, seinen Feind hinwegzuschaffen.

bfort verließen sie bie Stadt und hatten im Ruden bald bes heeres Lagerort.
Es kam ein unbesuchter Pkad zu statten, ber schlangengleich sich windet fort und kort bis hin zu eines Thals verschwiegnen Schatten; es liegt in einem Kreis von Hügeln bort, als war's ein Schauplaß, oder rings geschlossen zum Kestturnier, zur Lust von Jagdgenossen.



Dier stehn sie. Doch Argant, tieffinnend, spaht zur Stadt, verschlagen jeht vom Trost und Glude; und Tankred sieht, entblößt vom Schilbe steht ber Deid', und wirft sein eignes weit zurüde; spricht bann: "Mas ist's, bas bir zu herzen geht? benkst du, baß beine Stund' heran bir rude? Wonn solche Ahnung jeht bich fürchten macht, so ist die Furcht unzeitig angebracht."

"Ich benke, spricht bet Andre; bes uralten Jerusalems, ber Landed = Koniginn, die jeso stürzt, wie sehr auch, sie zu halten im hohen Trümmersall, ich thätig bin. Denn daß mich Gott bestimmt, bein haupt zu spalten ist meiner Rach' ein ärmlicher Gewinn."
Er schweigt. Mit Borsicht schreiten sie zum Berke; benn Einer kennt nun schon bes Andren Stärke.

Leicht, flink ist Tankred's Leib, wie mit Gesieder versehn, bewegt an ihm sich Fuß und Hand: boch übertrifft an Mächtigkeit ber Glieder, und hohem haupt bei weitem ihn Argant. Zusammen legt sich Tankred, beugt sich nieder ben Gegner unterlaufend, und gewandt sucht er mit seiner Alinge die des heiden, und übt jedwede Kunst, um sie zu meiben.

Argant, gerab empor die Stirne redend, fast gleich in Kunst, nur andrer Art, bewährt, den großen Arm weitmöglichst vorwarts stredend, sucht stets den Leib des Gegners, nicht sein Schwert. Sieh Jenen, neuen Zugang stets entdedend, und Den, der stets das Schwert zum Antlig kehrt; er dräut, und wacht zugleich, daß nicht durch Blößen der Keind eindringe mit verstohlnen Stößen.

Wie wir im Seegefecht, wenn Sturmed = Wehn in Ruhe läßt bes Meeres ebne Weite, ungleiche Schiff in gleichem Bortheil sehn, boch, groß das Eine, rasch bewegt das Zweite: dieß greift, gewandt im Wenden und im Drehn, jest vorn, jest hinten an und jest zur Seite; doch jenes stellt sich unverrückt und broht dem nahnden Feind hochab den tiesen Tod.

n der Christ, von unten einzubringen, bschlägt den Stahl der ihm entgegensteht, zeiß Jener zum Wisser das Schwert zu bringen: ie Spise droht, zu beden sucht Aankred; zu teilt der Heid', es seitwärtsab zu schwingen ist eilt der Heid', es seitwärtsab zu schwingen stürmend, daß die Schirmung kommt zu spät. Die Seit' ist wundt; da rust mit Hohngelächter Irgant: "Durch Fechtkunst ist besiegt der Fechter!". red, dem Jorn und Schaam das Herz zerstechen, hlägt die gewohnte Vorsicht aus dem Sinn; rhält, — so heiß erglüht er, sich zu rächen,

r halt, — so heiß erglüht er, sich zu rächen, —
don für Berlust des spätern Siegs Gewinn.
Bein Schwert nur soll dem Hohn die Antwort sprechen,
r lenkt's zum Helmvisier des Feindes hin;
Urgant wehrt ab: allein, entschloßner Dinge,
kommt Tankred schon dis auf die halbe Klinge.

trit er vorwärts mit dem linken Kuße, die Linke packt den rechten, Afm ihm jest, indes das Schwert der Rechten sonder Muße die rechte Seit' ihm tödtlich tief verlett:
"Dem Meister Sieger wird zum Gegengruße von dem besiegten Fechter dies versett!"
Der heide knirscht und windet sich und rüttelt, och wird sein rechter Urm nicht frei geschüttelt.

hangen läßt Argant sein Schwert am Bande ind unterläuft den Feind, und dieser ihn. Schaut, engumfaßt, mit festem Widerstande, mit großer Brust sie brangen, her und hin! Wie einst, den Riesen vom versengten Sande aushebend, pressend, herfuls Kraft erschien: so ihre Kraft, im wechselvollen Ringen, da sie mit nervgen Armen sich umschlingen.

Paar, sich schwingend, schüttelnd bis zum Schwanken brüdt mit ber Seit' im gleichen Nu ben Sand; Argant hat — sei's ber Kunst, bem Glüd zu banken — bie rechte frei, gepreßt die linke Pand; allein ber Arm, ber nöthigste bem Franken zum Kampfe, liegt ihm unten festgebannt: brum daß er nicht zu spät den Nachtheil büße macht er sich los und springt auf seine Füße.

Argant kommt später auf: ihn trifft von oben ein mächtger Schlag, bevor er ganz sich hebet; boch wie die Fichte, wenn des Off's Ertoben sie schon gebeugt, im Schwung zur Höhe strebet: so hat auch ihn schon seine Araft erhoben, da die Gesahr am nächsten ihn umschwebet. Schon hau'n sie wieder ein, und Kampf beginnt, der, was die Kunst verliert, an Graun gewinnt.

Bohl rinnt bes Franken Blut auf manchem Wege, boch dem Argant entströmt gewaltge Fluth; mit seiner Kraft wird auch der Grimm schon träge, wie, Nahrung mangelnd, minder flact die Gluth. Schon sieht der Tankred, immer mattre Schläge vollführt der Arm, erlahmend, ohne Blut. Ab läßt sofort sein edles Perz vom Grimme, er trit zurück und spricht mit sanster Stimme;

"Ergieb bich, tapfrer Mann! o, woll in mir, wo nicht, im Glud ben Sieger anerkennen! Nicht such 'ich Beut' und nicht Triumph bei bir, kein Recht auf bich will ich mein eigen nennen." — Doch fürchterlicher läßt ber heibe hier, als je, ber Rachgier ganze Wuth entbrennen; er spricht: "Du prahlst von Sieg in beiner hand? wagst Keigheit anzusinnen bem Argant?

Gebrauche bu bein Glud! mich rührt kein Bangen; auch laß' ich straflos beine Aborheit nicht." — Der Fadel gleich, die, eh sie ausgegangen, aufstadert und erlischt mit hellrem Licht: erset Agant durch Grimm und Rachverlangen, was ihm an Blut und Sehnenkraft gebricht, und will die nahe Stunde des Verderbens verklären durch den Glanz hochherzgen Sterbens.

Nachdem er recht' und linke hand verbunden, senkt er das Schwert mit doppelter Gewalt:
es wirft den Stahl, den es im Weg gefunden, die Schulter spaltend, fährt's ohn' Aufenhalt von Ripp' auf Rippe; so, daß vielen Wunden vom Einen Schlag, des Franken Blut entwallt.

Bangt Tankred jeho nicht, so hat zum Bangen unfähig, er die kühne Brust empfangen!

pfuchtbar haut nach ihm ber Peibe wieber, bech Jorn und Kraft sind in die Luft verwandt: benn Tankred, aufmerksam, entzieht die Glieber bes hiebes Wucht, rasch seitwärtsab gewandt. Du stelst, Argant! durch eigne Schwerkraft nieber, auf dein Sesicht, und jede Rettung schwand. Du stelst durch dich, weil die's das Glud so gönnte, das Keiner beines Fall sich rühmen könnte.

die Bunden öffnen, durch den Fall zur Erde,
sich weiter noch, wild strömt das Blut hervor;
er hebt, die Linke stemmend, mit Gebehrde
des Widerkamps, sich auf das Anie empor.
"Ergied dich!" rust der Tankred; sonder Fährde
schlägt huldreich er ihm neuen Frieden vor:
doch tückisch treibt Argant indeß den Degen
ihm in die Fers und droht ihm wild entgegen.
kann auch Er der Wuth nicht widerstreben:
"Co, Bube! lohnest du mein Mitleid mir?"
Er rust's, und säumt nicht mehr, ihm Tod zu geben,
und stößt das Schwert ihm zweimal durch's Vister.
So starb Argant; sein Tod war, wie sein Leben;
nicht schmachtend, dräund im Tod, voll Rachbegier.
Erarimmtheit, Furchtbarkeit und stolzes Höhnen

fprach aus bem letten Blid, ben letten Tonen.

#### Stüde

# Aus Lodowiko Ariosto's Heldengedid Der rasende Roland.

Beder ein burchgreifendes, Bolfer beberrichendes Schidfa mie es in den Epopoen der Alten und in Taffo's befreitem Rerufa maltet: noch einen Selden, der als Bollftreder des oberften Will auftrit und allen Widerstand, der ibm Rraftmeffer ift, ju besie weiß -, treffen mir in Ariofto's Beldengebicht an. Allein er abfichtigt auch gar nicht eine folche frenge Epopoe. Bei ibm wi bas Schicksaal die Selden, von allen Leidenschaften befeffen, in al Erdtheilen, in allen Lebensverbaltniffen und Lagen, und gleichf wie ju feiner eigenen Ergobung, fpielend bin und ber: obne t ein außerlich erfennbares Gefammtintereffe und ein epifcher Tot Eindruck fich aus dem Gedicht ergiebt. Der Dichter überläft dabei, in Erfindung unendlich verwickelter und nur lofe aneinan gereibter Abenteuet, feinem meltumfaffenden Sumor und feiner 1 chen, üppigen, glangenden Bhantafie. Er fest mitbin ben epifd Ernft im Bangen völlig, und meiftens auch im Gingelnen, bei Sei daber feine naiven, unverhohlenen Syverbeln, die einerfeits du ibr tomifches Berdienft, anderfeits durch die unwiderftebliche Gen ber poetischen Babrbeit in aller Uebertreibung, mit anbetischem Doppelreis, und ju feffeln wiffen.

## I. Roland versentt das erfte Fenergemehr.

Fraf Roland läßt sogleich bem König \*) sagen:
"Ein sahrnber Rittersmann ber sobr' ihn aus,
auf Schwert und Lanze einen Gang zu wagen;
und er bedinge ben Vertrag voraus:
werbe ber Foberer von ihm geschlagen,
geb' & bie Mörberinn bes Sohns heraus,
bie sich sehr nah an einem Ort befände
wo er sie geben könn' in seine Sande.

. .

<sup>\*)</sup> Dem Friesenkönig Zimoff, welcher holland durch hinterlift erobert, Dlimpia techtmäßige herrscherinn, water auch ihren Bräutigam Liren, gesangen und jut heirend mit seinem Sohn batte zwingen wollen; sie aber wußte ben Sohn bringen zu laffen-und flüchtete. Jeht kent sie unter Kolands Beifand zuruck.

Dagegen ioll ber König fich vernichtern:
wenn Er in dem Gefeich peichigen fet.
die Fesielt des Buen übnel zu vernichten.
ibm ieinen Weg zu ginnen, frank und frei.
Ein Fustinehr eite, die Berichaft auszunduen;
doch Jener, Zugent dieflichen und Treu nicht kennent, richten dernicht zu Kritieben,
fich durch Berraud bei Lampiet zu ernichen.

Ihm ideinis, hat' er ben Ainer in der hand, so wert' ihm auch die Kurftinn nicht enigeben; wenn seine Borisbaft nur den Aneste verftant, und Iener ihn nicht inde ju himerzehen. Drum idricht er beeifig Aneste din jum Swand, die aber nicht grad auf dem Thore gehen; es schent die Anne weinen Unnteg nicht, bis sie hemor in Arlands Rucken beicht.

Mit leerem Bort indessen untenbelt
ihn ber Bemather, bis von seinen Leuten
beset ift, wie er es befahl, bas Keld;
brauf sieht auch ihn man ber mit Oreisgen schwiren.
So machts ber kluge Jäger: er umstellt
bas Wildbrat und ben Busch von allen Seiten;
bieß ist's, was in ber See ber Fischer thut,
mit langem Rep umstridend Kijch und Fluth.

So hat Zimoft, bas Jener nicht entkommen ihm foll, sich aller Wege vorgeschn: benn nur lebendig will er ihn bekommen, und meint, dieß wird so leicht von statten gehn, daß er ben irdschen Blis nicht mitgenommen, womit man ihn so Viele töbten sehn: benn dieser, glaubt er, sei ihm nicht vonnöthen wo er zu fangen vorhat, nicht zu töbten.

Dem Bogelsteller gleich: er läßt am Leben ben ersten Fang, auf größeren bedacht; burch Jenes Spiel und Lockgesange schweben viel Andr' ins Neh, und find in seiner Macht: so thate gern Zimost! Doch will nur eben dieß Roland nicht, und nimmt sich wohl in Acht, nicht auf den ersten Zug sich fahn zu lassen: und sprengt den Kreis, mit dem sie ihn umfassen.



Und wo der Feind sich recht zusammendrängt,
läßt unser Paladin die Lanze nieder,
mit der er Diesen, dann den Andren fängt,
dann Drei, dann Bier, als wären Leig die Glieber.
Schon Sechs sind an der Lanze ausgehängt,
die Alle trägt; nun faßte sie nicht wieder:
drum machte zwar der Siedente sich los,
doch gieng er drauf vom ungestümen Stoß.

Wie wir ben schlauen Fröschemann erbliden, an einem Graben, an bes Teiches Saum: ben spießt er in ber Seite, ben im Rüden, und Plat hat Einer bei dem Andren kaum; boch will er sie nicht eh'r vom Spieße brüden, bis Keinen weiter fast der volle Raum: so läßt erst jest der Graf die schwere Lanze und macht sich mit dem Schwert zum Wassentanze.

Die Lanze brach; er züdt bas Schwert bas nimmer zu sehlen psiegt: benn stets geht sicherlich ein Mann zu Fuß, ein Mann zu Roß in Trümmer, so oft es fassen mag, mit Hieb, mit Stich. Wohin es trifft, ba färbt in Purpur immer Blau, Grün und Gelb und Schwarz und Weißes sich. Zimost beklagt, daß er des Rohrs entbehre, hier, wo es doch am nöthigsten ihm ware.

"Man bring' es!" schreit er laut mit wildem Drohn; boch Niemand hat jest Zeit, ihm zu gewähren: benn wer noch lebt, entstoh in Eile schon, und hat nicht Lust, jest wieder umzukehren. Der König sieht die Andern all' entstohn, und meint, nicht heilsam sei's, sich noch zu wehren; im Thor schon, schreit er: "Zieht die Brücke auf!" boch fast erreicht auch ihn der Graf im Lauf.

Den Ruden kehrt Zimofk, und giebt die Brude in Rolands Macht, sowie das Doppelthor. Er fliebt, und läßt die Andern weit zurude, denn sein Roß thut, — v Glüd! — es Allen vor. Der Graf hat für den Pöbel keine Blide, weil er den Tod allein dem Frevler schwor; doch taugt sein Roß zum Rennen nicht, entzügelt ift's flätisch noch; des Kliebnden, wie beflügelt.

Durch Eile vor bes Grafen Sand geschüßt, entflieht er auch bem Blid, in Seitengassen. Doch hat er balb bas Rohr, bas knallt und blist, zur neuen Schlacht herbei sich bringen lassen, mit bem er hinter einer Ede sist, bem Roland, wie ein Jäger, aufzupassen, ber wohlversehn mit Braden und bem Spieße lauscht, bis hervor ber wilbe Eber schieße,

Der Neste bricht, fortschleubert Felsensteine, und wo er hin die stolze Stirne kehrt, rings um sich ber zerkniden macht die Haine und durch Getös den Berg erzittern lehrt.
So lauert Der, daß, wenn der Graf erscheine, er ungepfändet nicht vorüberfährt: und wie er kommt, den Funken läßt er sallen aufs Junbloch hin, und plöslich hört man's knallen.

Wie's hinten blist, fahrt vorn ber Schuß beraus und sendet in die Luft den Donnerknall. Der Boden zittert, es erbebt das Saus, und furchtbar tont die Luft vom Widerhall. Die Augel, welche, was sie trifft, in Graus und Trummer legt, wenn kaum ertont der Schall, pfeift zwischendrein —: doch diesmal trifft sie nicht den Mann, auf bessen Mord der Schuß' erpicht.

Sei's nun die haft, sei's, daß er, zu entbrannt nach jenes Ritters Mord, nicht gut gezielt; sei's, daß er beben mußt' an Arm und hand, weil's herz ihm bebt, wie Laub vom Wind umspielt; sei's Gottes Gnade, die den Schuß gewandt und länger noch der Kirche Schirm erhielt: kurzum, die Kugel schlägt in' Bauch dem Pferde, und wirft's zum Nimmeraufstehn auf die Erde.

Dahin stürzt Roß und Mann: boch auf bem Lande liegt jenes ichwer, und, kaum berührt, entrafft ber Graf sich ihm, und ist so schnell im Stande, als war' ihm Stark' und Athem neu verschaft.
Sleichwie Unthäus vom zermalmten Sande sich zu erheben pflag mit neuer Araft: so hub sich Roland, da ben Grund er rührte!, als ob er seine Araft verboppelt spurte.

Wer himmelab je sah, mit Donners Knallen vom Arm bes Zeus geschnellt, bes Blipes Buth bahin sich werfen, wo in festen Hallen bei Kohlen Schwefel und Salpeter ruht; kaum naht ber Strahl, kaum rührt er nur, so walken schon Erd und himmel auf in lichter Gluth; er sprengt die Mauern, wirst in weite Kerne die schweren Stein', und auf die an die Sterne:

Der hat ein Bild, wie, da er kaum die Erde im Fall gerührt, aufschnellt der Paladin! Jum Schaudern gräßlich wild ift die Gebehrde, Mars selbst im himmel bebte, säh' er ihn. Der Friesenkönig giebt den Sporn dem Pferde und wendet es, entseht, zu raschem Fliehn; doch schneller schon ist Roland nachgestogen, als ein beschwingter Pfeil entsuhr dem Bogen.

und was anher zu Roß er unterlaffen, vollbringt er jest zu Fuß mit Meisterschaft: er folgt so schnell, — wer's ansieht, kanns nicht fassen, und Andern scheint es gänzlich fabelhaft. Er holt ihn richtig ein nach wenig Gassen, haut auf den Pelm von oben, daß er klasst, theilt ihm das haupt, bis dahin, wo wir schlucken, und wirft zu Boden ihn, zum lesten Zuden.

Da, plöhlich, hört man neuen Lärm entstehn, und neuen Schwerterklang: benn hergeschwommen zum Hasen ist der Better des Biren, mit Volk, das er im eignen Land genommen. Die finden nun die Thore offen stehn, drum sind sie schon zur Stadt hereingekommen, die so in Furcht versetzt der Pasadin, daß Jene frei durch alle Strassen ziehn.

Das Bolk entstieht, unkund, mit welchem Plane dieß Kriegsheer naht, von wannen diese Reihn; doch da es wahrnimmt, nach dem ersten Wahne, an Sprach' und Tracht, daß sie aus Seeland sein: begehrt es Frieden, zeigt die weiße Fahne, entbeut sich seinem Feldherrn zum Berein, um also an den Friesen sich zu rächen, und gleich die Fesseln des Biren zu brechen.

Denn Hollands Bolt war voller Grimm und haßte ben Friesenkönig stets und seine Schaar, dieweil durch ihn sein alter herr erblaßte; und mehr, weil ungerecht und schnöd er war. Roland, der trefflich zum Bermittler paßte, nahm, beider Theile Freund, ihr Bestes wahr: so daß sie dann, vereinigt, keinen Friesen am Leben oder ungefangen ließen.

Bu Boben warf man rasch bes Kerkers Pforte, zum Schlüsselsuchen fehlte die Gebuld.

Dem Grafen zeigt Biren durch Dankesworte, er kenne ganz die Größe seiner Schuld. Sie gehn mit reichlichem Geleit zum Porte, wo, noch im Schiff, nit banger Ungeduld Olimpia ihrer wartete: die Dame, der Hollands Thron gebührt, schmuckt dieser Name.

Rie konnte sie so große Hoffnung nahren, als sie hieher geführt ber Paladin; sie kam nur, eigne Drangsal zu begehren, ben Bräutigam aus seinem Leid zu ziehn: und sieht ihn frei nun, sich als Fürstinn ehren. — Wie Er nun Sie empfängt, Olimpia Ihn, und wie sie Beibe Pank bem Grasen bringen: vermag ich nicht Euch gänzlich auszusingen.

Das Bolk fest auf bes Batere Thron sie ein und schwöret ihr ber Treue Hulbigungen; und bem Biren, mit dem, geprüft in Pein, ein unvergänglich Band sie eng umschlungen, will sie heerrschaft und sich selbst verleihn. — Biren, von neuen Planen schon durchbrungen, giebt dann bie Festen und das ganze Land zur Obhuth hin in seines Betters Pand.

Er will sich alsobald nach Seeland wenden, und sein getreues Weib soll mit ihm gehn: dann will er ganz der Friesen Reich verenden, und hosst die Wassenprobe zu bestehn. Ein sichres Pfand ja hält er in den Sänden, und wird durch es den Plan gelingen sehn: des Friesenkönigs Tochter ist's, die heute, nebst viel gefangnem Volk, ihm ward zur Beute. Dem Bruber will er sie zum Weibe geben,
ber jüngern Altezs; bieses ist sein Wort. —
Am Tage, ba Biren sich wegbegeben,
schisst auch ber römische Senator \*) fort;
boch wollt' er nichts von all ber Beut' entheben,
bie man gemacht hat im genommnen Ort,
als jenes Wertzeug, bas, wie schon berichtet,
was es berührt, wie Wetterstrahl zernichtet.
Die Absicht nun, weshalb er's mit sich nimmt,
ist nicht etwa, mit ihm sich zu beschühen;

e Absicht nun, weshalb er's mit sich nimmt, ist nicht etwa, mit ihm sich zu beschüßen; benn nur in niedrig seigen Seelen glimmt der Bunsch, im Kamps Bortheile zu benüßen: er hat's vielmehr für einen Ort bestimmt, wo Menschenblut es nimmer soll versprüßen; weshalb er auch den ganzen andern Kram, nebst Pulver und dem Blei, zu Handen nahm.

Und als nun weit hinaus vom festen Land in's allertiesste Meer bas Schiff gesahren, und rechts und links von jedem fernen Strand die letten Spuren schon verschwunden waren, nimmt er's und spricht: "Kein Mann vom Ritterstand soll beinethalb sich scheiden von Sesahren; noch prahle, dir vertraund, des Feigen Mund mit helbenwerth; brum, nieder in den Schlund!

D malebeites Werkzeug, in ben Gründen ber holl' erzeugt, schmachwürbiges Gewehr!
Dort mußte bich Beelzebub ergründen, und senden, zu der Welt Ruin, baber.
So weih' ich wieder bich den höllenschlünden, woher du kamst!" — Er sprach's, und warf's ins Mcer; indeß den Wind die vollen Seegel fiengen, ihn nach dem Unglücks-Eiland binzubringen.

Doch wenig half es und: benn leiber wachte ber arge Feind ber menschlichen Natur, ber bieß Geschoss nach jenem anbern machte bas Wolken bricht und erdwärts sucht bie Spur; woburch er und nicht mindren Schaben brachte, als und burch Evens Apfel widersuhr: — 30g's aus dem Meer durch einen Negromanten, in Zeiten die noch unfre Bäter kannten.

<sup>\*)</sup> Reland.

- Das höllische Geräth, wol hundert Ellen im Schlund versenkt, in jahrelanger Nacht: durch Zauber endlich ward es aus den Wellen gezogen und den Deutschen zugebracht; die mühten sich, viel Proben anzustellen, und von dem Teusel selber klug gemacht, erreichten sie's zuleht, zu unsrem Schaden, die Kunst erfindend, dieß Gewehr zu laden.
- Dem Welschen, Kranken, Allen insgemein ist balb barauf die schnöde Kunst erschlossen; Der gießt das Erz in hohle Formen ein, wenn es im glühnden Ofen ist zerstossen: ein Andrer bohrt das Rohr; bald groß, bald klein, bald leicht, bald schwer, zu mancherlei Geschossen, die man dann Bomben und Kanonen nennt, als Büchsen bald und bald als Flinten kennt.
- Felbschlangen sind sie, Lerchen auch gebeißen, Saubigen, wie ber Meister es begehrt:
  die Stahl zerschmettern, Mauerwerk zerreissen,
  Plat machend, wo nur hin die Kugel fährt.
  Du armer Krieger! bring' als altes Eisen
  zur Schmiede beine Wehr, bis auf bas Schwert;
  die Buchse nimm, die Flint' auf beinen Ruden,
  sonst, glaub mir, wird kein Pfennig Solb bir glüden.
- Wie haft, o bu schmachwürdig dumme Lehre, je Raum in eines Menschen herz gefunden? durch bich entwich dem Wassendienst die Ehre, ist all der kriegerische Ruhm verschwunden, durch dich schied Kraft und Tapferkeit vom heere, wo Feige nun dem helben gleich erfunden; es ist der Rittersinn, das kunne Wagen durch dich nur gänzlich aus dem Feld geschlagen.
- Es sind und werben noch zu Grab gesendet durch dich viel herrn und Ritter hochgepreist, bevor der schaubervolle Krieg sich endet, der jeht Italien und die Welt verwaist.
  Und sicher, wenn kein leerer Wahn mich blendet, nie kam zu und ein grausam bösrer Geist, so viele je des Teufels Tuck und brachte, als jener war, der dies Geschos erdachte.

And wird ihm Gott ben rechten Lohn bescheeren, indem er ihn im Sollenschlund begräbt, wo er, daß swee Qualen ihn verzehren, verstucht mit dem versluchten Judas lebt. — Doch lagt und jeht zurück zu Roland kehren, der eiligst nach Sbuda's Siland strebt, wo man die Frauen, sonst so zart und theuer, zum Fraße giebt dem Meeres ungeheuer.

#### II. Rolands Rampf mit dem Rraten,

Mis in Chuba's Rabe fie fich faben, fprach Roland zum Diloten : "Salt bier Stand; gieb mir ein Boot: ich bin bes Willens, eben allein zum Relfen bort mich zu begeben. Und lege mir bas ftartfte Zau binein, ben größten Unter, ber im Schiff vorhanden. Du follft icon febn, mozu bas aut mag fein, wird erft von mir bas Ungeheur bestanden." Man warf bie Schlupp' ins Meer mit ihm allein, nebft bem Gerath, bas fie am beften fanben; bie Baffen alle, bis auf feinen Degen, ließ er im Schiff: und so ber Klipp' entaegen! Er zieht die Ruder an die Bruft, ben Ruden dahin gekehrt, wo er zu landen strebt; fo pflegt ber Krebs zum Ufer anguruden, wenn er fich aus ber salzgen Tiefe bebt. Es war die Stunde, ba vor Phobus' Bliden Aurora icon in golbnen Saaren ichwebt, ber, halb sich zeigend schon und halb verstedt, bie Gifersucht bes alten Tithon wedt. Er naht bem nadten Rels, bis auf bie Beite bie wol ein Stein burchfliegt aus rafcher Sanb. Ihn bunkt, bag in fein Ohr ein Stohnen gleite,

allein fo schwach, er hatt' es kaum erkannt. Drob wendet er sich ganz zur linken Seite, und sieht, den Blid gerichtet auf den Strand, ein ebles Weib, gebunden an den Stamm, dem um den Kuß des Meeres Woge schwamm.

Roch kann er, wer sie sei, sich nicht enthallen, benn sie ist fern und senkt bas Antlip nieder; ben Wunsch nach nährer Kunde zu erfüllen, rührt hurtiglich am Ruber er die Glieber: allein er hött indes die Kuste brüllen, es hallen Wälber und Geklüfte wider; die Wogen schwellen: seht das Unthier kommen! die See verbergend, ist es angeschwommen.

Wie, von Gewittern schwanger und von Gussen, bie Wolfe steigt aus feuchtem, bunklem Thal; fie bedt die Welt mit nächtgen Finsternissen und auszulöschen scheint des Tages Strahl: so schwimmt der Kraken, und dem Blid entrissen durch seinen Umfang, wird das Meer zumahl; die Woge braust: stolz aber schaut auf ihn, nicht ändernd herz noch Blid, der Paladin.

Und weil er vorgedacht auf alle Sachen, schnell regt er fic, was er beschloß, zu thun. Jugleich das Fräulein vor dem Meeresbrachen zu schirmen, und zu kämpfen, wirft er nun sich zwischen ihn und sie mit seinem Nachen; er läßt das Schwert still in der Scheide ruhn, nimmt bei dem Tau das Anker in die Hand und hält mit großer Brust dem Unthier Stand.

Und wie es naht, sich auf ihn herzuschwingen, und nimmt im Kahn ihn wahr auf wenig Schritte: so öffnet es den Rachen zum Verschlingen, daß wohl ein Mann zu Pferd hinein da ritte. Doch Roland eilt, ihm in den Schlund zu bringen mit seinem Anker, und — bemerkt, ich bitte! — auch mit dem Boot! und läßt des Ankers Zaden die weiche Zunge nebst dem Gaumen paden;

So daß die grausen Kiefern, ausgereckt, nicht aufwärts sich noch niederwärts bewegen. So pflegt der Bergmann, der im Schachte stedt, wo er sich Bahn macht, Stühen anzulegen, damit ihn nicht ein jäher Sturz bedeckt, indeß er forschet nach des Erzes Wegen. — Des Ankers Spiken trennt ein solcher Raum, im Sprung erreicht die obre Roland kaum.

- Sobald die Stühe steht, und er die Pforten, bes Rachens weiß gesichert hinter sich: zieht er sein Schwert und führt bald hier bald dorten in dieser dunklen Poble Dieb und Stich. Wie man sich wehren kann in festen Orten, wenn schon der Feind sich in die Mauern schlich: swiel auch kann das Ungeheuer machen, da es den Ritter trägt in seinem Rachen.
- Bald schleubert es vor Schmerz sich auf die Bellen und zeigt den Rüden und beschuppte Seiten, taucht bald den Bauch dis zu den tiefsten Stellen, daß Sand und Schlamm sich ringsherum verbreiten. Doch Frankreichs Nitter, da die Wasser schwellen, errettet er mit Schwimmen sich dei Zeiten; er läßt den Anker sigen und ergreift das Zau, das hintennach am Anker schleift:
- Und schwimmt damit in Eil zum Felsenstrande; hier fast er Fuß, und zieht den Anker leicht zu sich heran, der an des Schlundes Rande die Spisen einbohrt und nicht wankt und weicht. Das Ungeheuer folgt dem hanfnen Bande, gezwungen durch die Kraft, der keine gleicht; die Kraft, die mehr mit Einem Ruck vollbringt, als einem Krahn in deren zehn gelingt.
- Gleich einem wilden Stiere, ber bie Schlinge sich fühlt ums horn geworfen unversehen; er kommt nicht los, wie sehr er tob' und springe, mit Wälzen, Aufstehn und im Kreise Drehen: so schnellt ber Kraken sich in tausend Ringe, er folgt bem Strick und kann ihm nicht entgehen, aus seinem altgewohnten Aufenthalt gezogen jeht durch jenes Arms Gewalt.
- Sein Schlund ergießt so große Ströme Blut, daß heut dieß Meer das rothe könnte heißen. Jeht schlägt sein Leib mit solcher Macht die Fluth, ihr sähet sie bis auf den Grund zerreißen, jeht, himmelbadend und der Sonne Gluth verbergend, ganz zerstäudt empor sie schmeissen. Es widerhallt das Tosen in den Lüften von Berg und Thal und fernen Uferklüsten.

Der alte Proteus kommt aus seiner Grotte, auf solchen Larm, hervor; und nun er sieht wie Roland surchtbar haust, und als zum Spotte den riesenhaften Fisch ans User zieht: erschrickt er, daß er die zerstreute Rotte vergessen, durch den Ozean entslieht. Der Aufruhr mehrt sich: die Delphin' am Wagen will selbst Neptun zum Mohrenlande jagen.

Much Ino, weinend, an dem hals ihr Kinb, bie Nereiden mit zerstreuten haaren, bie Glauken, wissen kaum noch, wo sie sind, und flüchtend sieht man die Tritonen fahren. Den Kraken landet Roland jest geschwind, boch kann er nun an ihm die Krake sparen, weil, noch bevor zum Ufersand er kam, ihm Schmerz und Arbeit schon das Leben nahm.

## Der Nibelungen Lied!

Unfer Nazional. Epos trit vor uns; über welches icon Jonnes Müller den Ausspruch that: das Nibelungen. Lied te die deutsche Rlias werden konnen.

Daß unfer Nibelungen-Lied, in Betracht seiner Burtung anf I gesammte deutsche Bolt, gleichwohl nicht eine so große Bichleit erhielt, als die Flias für die Griechen: daran ist weder Mangel dichterischen Werthes besselben schuld, noch läßt sich unerfreuliche Thatsache aus der äußeren Geschichte der Dentmer, oder aus deren inneren, bürgerlichen Einrichtungen, hinreisd erklären. — Ohne Zweisel liegt eine hanptursache in folgendem. Das Nibelungen-Lied ist wahrscheinlich noch unter dem großen ederich Barbarossa gedichtet; es selbst trägt das Siegel jenes hoben

Abels an ber Stirne, welchen der berrliche Sobenftaufe fel Reitalter aufdrudte. Daß das Gedicht icon von unferen Bo tern in feinem Werth erfannt, daß es weit verbreitet mar, be gen bie verhaltnifmäßig vielen, mundartlich und in and Einzelheiten, voneinander abmeidenden, jum Theil prachtvo Abschriften. Allein es mar dicfes chen jene dichterisch reichfte! ber Deutschen , mo immer ein bedeutender Dichter mit und nach ; andern bervortrat, und fo eine große Menge von poetifi Individualitäten fowie von immer neuen Dichtungsftoffen , Gail gen und Arten, bas Auge ber Maxion mechfelnd bier und bor Ru gleicher Beit blubte, mabrend der furgen Beriode Sobenstaufen, neben einer nicht färglichen Didaftif - Rabelbud Spruchgedichte, legendenartige Erzählungen -, Die Eprif, Minnegefang, melder deutsche Raifer und Fürften, Ritter und Bu feffelte: ferner murbe ber Rreis der einbeimifchen Sage, De Mittelpunkt in dem Mibelungen . Liede ju fuchen ift, in ben j reichen epischen Gedichten bes Selbenbuches ermeitert: mabi anderseits, diefer mehr vollsthumlichen Behandlung ber bentf Beldensage gegenüber, gerade die tiefften und glanzendften Be ber Beit, - ein Bolfram von Efchenbach, ein Sartmann von A ein Gottfried von Strafburg, Die großentheils nicht deutschen gen von Arthus und der Tafelrunde, von den Pflegern bes b gen Grals u. f. w. ergriffen , um alfo , mit ungebundnerem R ber Phantafie dieselben umgestaltend, bas reiche, bunte Ber ibrer großen, tieffinnigen Allegorien darin auszubreiten.

Das Nibelungen-Lied ift die umfassendste, reindentis Poesse; des Volkes Geift, Gemuth, Sitte und Art, der dent Rarafter ift allseitig und vollfommen in ihm abgespiegelt. Di hat diese Dichtung als Ganzes eine poetische Nothwendigte wie keine andere. Freilich mussen wir und aller fremdartigen wöhnung erst möglichst entschlagen, um unserer arsprüngli Natur wieder Verständnis und Liebe abzugewinnen. (Die näh insbesondere die ästherische, Würdigung des Gedichtes, siehe in Lit. Geschichte, Vd. II.)

Der erste, mehr epische, Theil des Gedichtes, reicht bit Siegfrieds Ermordung; der zweite Theil, wo das epische Inte aufs innigste mit dem dramatischen verschmitzt, und ben

er in neuerem Deutsch mittheilen, enthalt ben Untergang bes tofen Beldengeschlechtes. Folgendes aber ift die

# · Gefcichtsfabel des Ribelungen-Liedes, erften Theils.

In Nieberland, ju Xanten am Rhein, fag ein alter Konia, Siegmund: ine Gattinn bieg Siegelinde. Gie hatten einen einzigen Gobn, Giegfrieb: Lefer war ber iconfte, ftartfte aller helben. Er verrichtete viele Thaten, ie ber Dichter unferes Liebes nicht alle ergablen fann. Go brana er in Btandinavien ein; mard von ben Cohnen Nibelungs gebeten, um ben Lobn es Schwertes Balmung, ben großen hort (Schat) ihnen zu theilen, mor-Iber Streit entstand, in welchem Gicafried Alle besiegte, bas Schwert, . en bort, die ftart und unfichthar machenbe Tarnkappe gewann, und fo berr bes Nibelungen Landes warb. Bon ba an find Nibelungenland und Riederland eins und werden mit einander verwechselt; Siegfried herrscht in Rorwegen. - Much bestegte Giegfried einen Lindwurm (Drachen), badete in beffen Blut und ward bavon bornen (unverwundbar), bis an eine Stelle wischen ben Schultern, wo ein Lindenblatt bas Bubringen bes Drachen-Mutes perhindert hatte. - Der Ruf von ber Schönheit und bem Stolze ber Kriembild, einer Konigstochter zu Worms, jog ihn babin. Dafelbit his Gunther, Konig ber Burgunden, nebst Gernot und Gifelber, Kriembilund Bruder; mit ihnen bie ftolzesten Ritter, felbst Bermandte ber Konige, di ihre Dienstmannen. Sicgfried wollte die herrschaft burch 3weptampf mwingen: ward aber auf Sagens Rath, bes größten ber burgunbischen Moen, begutigt und biente fortan bem Konig Gunther um Kriemhilden. 6 bestegte er ihm bie Sachsen und Danen; allein Kriemhilben Sand ward Um nur unter ber Bedingung jugefagt, bag er bem Gunther helfe, bie freitberühmte Königinn von Island, Brunhilbe zu gewinnen. Er zog alfonit Gunther nach Island. In ben Kampfarbeiten machte Gunther bie Bethrbe, Siegfried aber, in der unsichtbar machenden Tarnkappe verhüllt, ührte bie Baffen, besiegte Brunhilben, und zwang ihr auch ben Bauberartel und Bauberring ab, welchen fie ihre Starte verbantte. hierauf erielt Gunther Brunhilben, Siegfried Kriemhilben gur Krau; Diefer ichenkte iner Gattinn bie Bauberfleinobien zum Andenken, fo wie feinen unermeß= iden Golb = Port gur Morgengale. Allein Brunhilbe mar nicht vergnugt; en Grund bavon beutet unfer Nibelungen = Lied nur an: Die urkundlichen orbifden Beldensagen aber, deren Inhalt unfer Dichter vielleicht als bekannt orausfeste, vielleicht auch fur feinen bichterifchen 3med unftatthaft fand, ewahren und nabere Ginficht. Laut jenen, mar Siegfried fruber mit Brunifte verlobt und hatte ihr Treu geschworen; allein bieg mar burch Bauber

bewirkt, und als bessen Rraft gewichen, schwand aus Siegfrieds Gemil bas Bewußtsein bes Geschehenen, so bag er Brunhilben verließ.

Eines Abends fagen die Koniginnen beisammen und saben bem Rith fpiele ber Belben gu. Rriembild rubmte die vorragende Berrlichteit Gu friebs, wonach er herrschen sollte über alle Lande. Die ftolze Brund bagegen sagte, wie bieß geschehen konnte, ba Siegfried Gunthers Dien mann fei? er habe fich felbsten als folden ihr genannt. Burtlich ba Siegfried, Gunthern gulieb, bei beffen Brautwerbung fich als beffen Dien mann ausgegeben. So geriethen Die Königinnen in Erhitterung, bis Rriei hilb, ben Uebermuth Brunhilbens ju bemuthigen, bas Geheimnig verrie und Gurtel und Ring zeigte. Da warb Brunbild jum Tobe betrübt. Jest trat Sagen zu ibr, und versprach, feiner Abniginn Leib und Schim au rachen. Er beredete Gunthern und Gerenot, nebft ben anbern Große Bu Siegfrieds Mord, nur ber junge Gifelher Lichte, vergebens, fie abi halten und blieb unschuldig. - Man fprengte bie Rachricht aus: bie Ga fen und Danen feien aufs neue eingefallen : Siegfried erboth fich wieber ! Sulfe. Rriembild, beforgt um ihren Gatten, flebte Sagenen, ibn an 1 einzig verwundbaren Stelle, die fie mit einem ins Rleid geftidten Rrei bezeichnen wolle, im Rampfe zu beschüten. Sobald Sagen biefes Gebeit nif enthect, perbreitete man Gegenbericht, bag bie Keinbe fich gutl begeben. Dagegen bereitet man eine Jagb, mo Siegfried es Allen gupi thut; nach berfelben nimmt er einen Bettlauf an mit Sagenen nach t Quelle, wo biefer, indem Siegfried fich jum Trinken niederbeugt, ibn n einem Speer burch ben Ruden an ber bezeichneten Stelle zwischen ben Schi tern, burchschießt. - Go erhielt Sagen Siegfriebs Schwert Balmung.

Kriemhild war untröstlich, und Sehnsucht, nach Rache fortan ihr ga zes Leben. Allein hagen beraubte sie bes hauptmittels dazu, indem er i ben großen Nibelungenhort abzwang, ben er bann in den Rhein versenkte.- hiemit schließt ber erste Theil bes Nibelungen=Liebes.

Der zweite Theil enthält Kriemhilben Rache ober, ber Nibelungen Noti benn Ribelungen werben nach Siegfrieds Tobe fortan die Burgunden gi nannt, Als Erben bes Nibelungenhortes, Schwertes und Landes.

Etel (Attila) König ber Hunnen, freite nachmals um Ariembild Brüber und alles eble hofgesinde riethen und brangen in Ariembilde, de Antrag zu willfahren — nur ber tiefblidende hagen widerrieth. Aber Arien bild konnte nur burch bas geheime Gelübbe bes Brautwerbers, bes machtige Markgrafen Rübeger, welcher ihr versprach, sie alles ihres Leibs zu erg gen, zur Einwilligung vermogt werden. So ward Kriemhild Königinn b hunnen.

Aber fie vergaß ber Rache nicht. Sie lub ihre Bruber ju einer Dochte (Feft) ins hunnenland: Alle riethen, bie Labung anzunehmen, nur Dag

berrieth und weihsagete Unglud. Allein in unwandelbarer Treue zu seinen errn — dem Hauptzuge in Hagens Karakter —, folgt er ihnen zur Peers hrt mit auserlesenem Kriegsvolk eigener Leute. Nach manchen Abenteuren hren sie in Desterreich beim Markgrafen Rübiger ein, ber, die Rachegesmken Kriemhilbens nicht ahndend, die Burgunden gastlich empfängt und ine Tochter dem jungen Giselher vermählt; dann die Helden nach Epelenurg (Ofen) geleitet.

### Der Ribelungen Noth.

#### 1. Wie Kriembild hagenen empfieng.

Nunmehro die Burgunden gekommen in das Land, erforschet' es von Berne der alte Hildebrand; er fagt' es seinem herren \*), dem war es mächtig leid; er hieß ihn wohl empfangen die Ritter kuhn und gemeit.

Bolfhart, ber schnelle Degen, bie Roffe bringen bieß; zum herren Dieteriche manch starter Degen stieß, bie Gafte zu begrußen. Sie ritten nach bem Felb, wo bie helben aufgeschlagen manch herrliches Gezelt.

Sobald von Troned Sagen fie fernher reiten fah, ber Selb zu seinen Berren mit Buchten sprach er ba: "Erhebt euch von ben Gesseln, ihr Roden wohlgethan! und geht ben Berrn entgegen, die hier euch wolln empfahn.

der naht ein hofgesinde, das ist mir wohlbekannt,
es sind vielschnelle Degen vom Amelungen : Land;
sie führet ber von Berne; sie sind vielhochgemuth,
und last euch nicht mislieben was Dienstes man euch thut."

da ftunden ab ben Rossen (bas war nach vollem Recht) mit herren Dieteriche manch Rittersmann und Anecht; fie schritten nach bem Orte wo man die Gäste fand; sie grußten minnigliche die von Burgunden : Land.

Dem geschichtlich berühmten Theoberich Könige ber Oftwitten, in unferen alten Biebern Dieterich von Nern (b. ft. Berona) genannt; bier eticheint er als Treund Spels, an beffen hof er, nach ber Ravenna. Schlacht, Conn mind.

I. Ebeil.

Da fle ber Berre Dieterich gegen ibn tommen fab. ibr mbat es gerne boren, was fprach ber Degen ba wol zu ben Uten = Rindern?\*) Leid ihre Fahrt ihm war; er mabnt', es hatte Rubiger fie gewarnet por Gefahr. "Seib willetomm, Berr Gunther, Gernot und Gifelber, Pagene mit Bolter; willtommen uns hieher, mit Dankwart bem vielschnellen! - Und ift euch unbekannt, wie Kriembild noch beweinet ben Seld von Niederland?" "Sie mag viellange weinen! (fprach von Troned Sagen) es liegt por manchem Jahre Berr Siegefried erschlagen: ben Konig von ben hunnen fie nun zum Trauten bab! Sieafried fommt nicht wieber, er gieng vorlängst ju Grab." "Die Siegefriedes Bunben, die laffen wir nun ftebn; lebt aber Fraue Rriembild, mag Schaben euch ergebn (fo rebete von Berne ber Berre Dieterich): Droft ber Nibelungen, bafur behute bu bich!" "Wie foll ich mich behuten? (fprach ber König hehr) Epel fanbt' und Boten; - was follt' ich fragen mehr? auf bag wir zu ibm follten berreiten in bas Land: auch hat uns manche Mahre meine Schwester heimgefanbt." "Deg fann ich wohl euch rathen (fprach abermal Berr Sagen): nun bittet, euch bie Mabre beffer noch ju fagen ben Berren Dieterichen und feine Belben gut, bag fie euch wiffen laffen ber Fraun Kriemhilde Muth." Da giengen bie brei Konige, ju fprachen, fonderlich, Sunther unde Gernot, und Berre Dieterich : "Nun fag' und an, von Berne vielebler Ritter gut, was bir zu wissen tommen um ber Königinne Muth?" Da sprach ber Bogt von Berne: "Bas foll ich sagen mehr? ich hore jeden Morgen weinen und klagen sehr mit gramerfüllten Sinnen bes Ronig Epelen Beib jum großen Gott vom Simmel um bes farten Giegfriebe Leib." \*\* > "Es ift nun nicht zu wenden, mas wir vernommen ban; (fo fprach ber fuhne Degen, Bolfer ber Spielemann \*\*\*))

was und vielschnellen Degen bey ben hunnen mag geschehn."

wir folln zu Sofe reiten und follen laffen febn,

<sup>\*)</sup> Die brei toniglichen helben pon Burgunden, Kriembilben Bruber.

et) Leib ftehr für bas leibliche Dafenn überhaupt, für Leben; Muth fur Gemuth «

<sup>\*\*\*)</sup> Es war Meister auf ber Giebel (ober Geige), sein Schwert beifit baber ben Smetaphorifc ein Fiebelbogen, und feine Lone flingen burch bie helme.

- e muthigen Burgunben hin zu hofe ritten; herrlich kamen bie Pelben, nach ihren Landes: Sitten. Da wundert' es bei den hunnen wol manden kuhnen Mann um hagene von Troned, wie folder fei gethan;
- baß er von Niederlanden ben Siegefried erschlug, ben stärksten aller Reden, Kriemhilben lieben Mann; barob warb große Frage nach hagenen bort gethan,
- er helb war wohl gewachsen, in Treuen bas ist wahr; weit war er zu ben Bruften; gemischet war sein haar mit einer greisen Farbe; die Beine waren ihm lang; furchtbar sein Gestate; er hatt' einen herrlichen Gang.
- Isbald man bie Burgunben zur herberg führen hieß; Gunthere heergesinde, gesondert führt man bieß; Das rieth bie Königinne, die ihm viel haffes trug: wodurch man in ber heerbetg hernach bie Knecht' erschlug.
- dankwart, hagens Bruber, berfelb war Mareschall; ber König sein Gesinde ihm fleißiglich empfahl, baß er besselben psiege und spenden solle genug; ber helb vom Rhein den Seinen vielholden Willen trug;
- driemhild die schone Fürstinn mit ihrem Sofe gieng, wo sie die Nibelungen mit falschem Muth empfieng; sie füßte Giselheren, sie nahm ihn bei der Sand; das sah von Troned Sagene: den Selm er fester band.
- nnach so gethanem Gruße (sprach Sagen ihr entgegen) mögen sich wohl bebenken biese schnellen Degen! man grußet hier besondert die König' und ihre Mann; wir han ungute Reise nach biesem Fest gethan."
- Sie sprach: "Seid willekommen dem der Euch gerne ficht!")
  um Euer' eigne Freundschaft begrüße ich Euch nicht.
  Sagt an, was Ihr mir bringet von Worms wol über Rheim, weshalb Ihr mir so mächtig solltet willkommen sein?"
- "hatt' ich gewußt die Mähre, (entgegnet' Hagen ihr)
  baß Ihr nach Helbengabe trüget solch Begier:
  so reich noch war' ich immer, hatt' ich mich beg verdacht;
  baß ich Euch meine Gabe zu diesem Land gebracht."

Die alteren Formen: ficht, fach, han, tahn, flatt: fieht, fab, baben, taffen u. f.w., welche jum Theil icon das Original wechielnd gebraucht, find oft beibebalten, um nicht die Uriforift weientlich ju verändern; ebenjo manche altere Konftruktion, wenn fie an fich treffend und für uns nicht ju fremb schien.

" Run follt Ihr mich ber Mabre noch furber wiffen labn: ben Sort ber Ribelungen, wo ben 3br bin gethan? berselb war boch mein eigen, bas ift Euch wohlbekannt; ben folltet Ihr mir führen wol in bas Chelen : Land." ,In Treuen, mein Frau Kriembild, es ist vielmanchen Tag, bag Nibelungen = Sortes ich nie und nimmer pflag; ben hießen meine herren versenfen in ben Rhein: bafelbft er muß, mahrhaftig, jum jungften Tage fein." Da sprach bie Königinne: "Ich bab's auch wohl gebacht; ihr habt mir fein vielwenig baber ins Land gebracht, wie er boch mar mein eigen und weiland fein ich pflag; brob bab' ich alle Beiten wol manchen traurigen Tag. " "Ich Euch ben Teufel bringen! (fprach abermal Berr Sagen) Ich bab an meinem Schilbe mobl schon genug zu tragen, und an meiner Brunne\*); bagu ben helm fo licht, bas Schwert an meiner Seite! - Drum bring ich Guch ihn nicht Da fprach die Koniginne zu ben Selben überall: "Ihr follet teine Waffen bertragen zu bem Saal; ihr follet mir fie geben, ich will fie mahren lahn." "In Treuen, (fprach ba Sagene) bas wird mitnichten gethan! Ich begehre nicht ber Ehre, Kurften = Traute milb! bag Ihr mir zu ber Beerberg truget meinen Schilb, und anderes mein Gewaffen. Ihr feid 'ne Roniginn fein; fo lehrte mich nicht mein Bater; will felbft mein Rammerer fein, "O weh mir meines Leibes! (sprach ba bie Krau Kriembilb) warum nun will mein Bruber und hagen feinen Schilb nicht laffen aufbehalten? Sie find gewarnt vor Roth! Und mußt' ich, wer's gethan hat, ich rieth' auf feinen Tob." Da antwort't ihr mit Borne ber Berre Dieterich: "Der die ebelen Kurften gewarnt hat, ber bin 3ch! und Sagenen ben Ruhnen, ben Burigunden = Mann; nun gur bu Teufelinne! bu follft mich's nicht genießen labn." Det icamete vielfehre bes Chelen graue fich; ben Berren Dieterichen fürchtet fie bitterlich. Bonbinnen gieng fie balbe, fo bag tein Wort fie fprach,

bieweil sie schwinde Blide von ihren Feinden sach. Da fiengen bei den handen zwei kune Degen sich, bas eine bas war Sagen, das andere Dieterich; mit Zuchten sprach alsbalbe ber Rede vielgemeit:
"Eur Kommen zu den hunnen, bas ist mir wabrlich leib,

<sup>\*)</sup> Panger.

Dieweil die Königinne also gesprochen hat."
Da sprach von Troned Sagen: "Des alles wird noch Rath."
So ritten miteinander die zween kühne Mann;
das sah der König Ehel, darob er fragen begann.
Es sprach der König Ehel: "die Mähre wüßt' ich gern,
wer jener Recke wäre, den Dieterich von Bern
so freundlich dort empfähet? Er trägt vielhohen Muth;
wer auch sein Bater wäre, er ist ein Ritter gut."
Des antwortet dem König ein Kriemhilden=Mann:
"Er ist geboren von Troneck, sein Bater bieß Albrian.
Wie zahm er hier gebehrbe, er ist ein grimmer Mann!

Wie zahm er hier gebehrbe, er ist ein grimmer Mann Ihr mögt noch wohl erschauen, ob ich gelogen han." "Bie soll ich bas erkennen, baß er so grimmig ist? (Denn annoch er nicht wußte so manche arge List,

"Bie soll ich das erkennen, daß er so grimmig ist?
(Denn annoch er nicht wußte so manche arge List, die bald die Königinne über ihr Blut verhieng, daß aus dem Hunnenlande lebendig Keiner gieng.)

Bohl kannt' ich Albrianen, derselbe war mein Mann; Lob und hohe Ehren er hier bei mir gewann; ich machte ihn zum Ritter und theilte ihm mein Gold: wie er mir treu geblieben, muß ich ihm bleiben holb;

Daher auch wohl ich kenne, was hagens Thaten sind. Es wurden meine Geisel zwei wohlgethane Kind: Er und von Spanien Walther; die wuchsen hier heran; hagenen heim ich sandte, Walther mit hilbegund entrann."

Er gedachte lieber Mahren, die chevor geschehen; seinen Freund von Troned den hatt' er recht ersehen, der ihm in seiner Jugend viel starker Dienste bot: nun bracht' er ihm im Alter manch lieben Freund zu Tod.

#### II. Wie er nicht gegen sie aufstund.

Da schieben von einander zween Reden lobelich, Sagene von Troned und Perre Dieterich.
Da blidet' über Achsel des König Gunthers Mann nach einem Heergesellen, ben er vielbald gewann.
Denselben er gewahrte bei Giselheren stehn,

Bolker den feinen Fiedeler. Den bat er mit ihm gehn, bieweil er wohl erkannte des Helden grimmen Muth; tr war in assen Dingen ein Ritter kuhn und gut.

- Sie liegen noch bie herren bort auf bem hofe fteben, und nur bie 3wei selbander vondannen sah man geben über ben hof vielferne, zu einem Pallast vorn; bie auserwählten Degen fürchteten Riemands Jorn,
- Sie faßen vor bem Sause wol gegen einen Saal (Kriemhilben war berselbe) auf eine Bank zuthal; ba leuchtete von bem Leibe ihr herrlich Streitgewand; wol Biele, so sie sahen, hatten sie gern gekannt.
- Gleichwie die wisden Thiere, wurden gegaffet an bie übermuthgen helden von manchem hunnenmann.
  So sah sie durch ein Fenster bes König Epels Weib: ba ward aufeneu getrübet Kriembilben schöner Leib.
- Es mahnte fie ihres Leides; weinen fie begann; ba nahm es höchlich Wunder bie edelen Epele-Mann, was ihrer Königinne so schwer verftört ben Muth? Sie sprach: "Das that mir hagen, ihr helben kuhn und gut."
- Sie sprachen zu der Frauen: "Wie ist nun das geschehn, sintemal wir neulich Euch also froh gesehn? Nie Niemand ward so kühne, der solches Euch gethan, gebietet Ihr uns Rache, an's Leben soll's ihm gahn!"
- "Dem wollt' ich immer bienen, ber rachen mocht' mein Leib! Alles, weß' er gehrte, bes war' ich ihm bereit; ich bite mich Euch zu Füßen, (fprach bes Königs Weib) rachet mich an hagene, bag er verliere ben Leib!"
- Da gurteten fich vielbalbe sechzig kuhner Mann; ber Königinn zu Willen, wollten hinab fie gahn, und wollten ben vielkuhnen Sagen erschlagen bort, und Bolker auch, ben Fiebeler; sie riethen auf ihren Morb,
- Wiebald die Königinne ihre Schaar fo klein ersach, mit zornerfülltem Muthe sie zu den helden sprach: "Wie ihr's da wollt verdingen, ab sollt ihr davon gehn! traun, durft ihr so geringe den hagen nie bestehn.
- Wie start und auch wie kuhne pon Troned Sagen fei, noch ist bei weitem starker ber bort ihm sibet bei: Bolter von ber Fiebel! er ist ein übeler Mann; ihr sollet, traun, die Selben so leichtlich nicht bestahn!
- Sobald fie das erhörten, gürteten ihr' fich mehr, vierhundert schnelle Reden. Die Königinne behr, hart lag es ihr am herzen den helben Leid zu thun; daburch mochten fie nimmer von großer Sorge ruhn.

e rielwohl gewafnet ibr Doigefind erlach, ool zu ben ichnellen Recfen bie Thuisinne frrach: . Nun wartet eine Beile, ihr follt bier ftille ftebn, ind will ich unter Krone zu meinen Keinten gebn: t mir an bie Rigen, und was mir bat gethan hagene von Troned, Sonig Gunthere Mann; ich weiß ihn so übermutbig, bag er mir laugnet nicht: io mag auch mich nicht kimmern was ihm barum aeschicht." ab ber ftarte Liebeler, ein munberfühner Mann, pie eble Koniginne ab einer Sticge agbn bernieber von bem Same. Biebalb er bas erfach. Bolfer ber fubne Deaen zu feinem Gefellen frrach: n ichauet, Freund Berr Bagene! wie borten ber fie gabt, ie und obn' ibre Treue ind Land gelaben bat; d fab mit Koniasweibe wol nie so viele Mann ie Schwert in Danben trugen, fo ftreitgewartig gabn. t Ihr, Freund Sagen, bag fie Guch tragen Dag. moat 3br, will ich rathen, Guch buten befto bag es Leibes und ber Chren! traun, buntet bas mich gut; viel ich mich verfinne, fie tragen Bornesmuth; ind auch ihrer Etliche gu'n Bruften alfo weit. aß, wer sein selbst mill buten, ber thue bas ben Beit: nich bunkt bag fie am Leibe bie lichten Panger tragen, uf wen sie bamit zielen, bas bor' ich niemand fagen." rach in Bornesmuthe Sagen ber fubne Mann: Bohl weiß ich, bag bas alles ift wiber mich gethan, if ihre lichten Baffen fie tragen in ber Sand: or Diefen burft' ich reiten noch in's Burgunbenlanb! aget mir, Kreund Bolfer, ob Ihr mir wollt bestahn, enn mit mir Streit versuchten biefe Rriembilben = Mann? is laffet Ihr mich boren, fo lieb als ich Euch fei; h wohn' Euch nun und immer in Treuen bienstlich bei." belf Euch sonber Keble! (fo fprach ber Spielemann) ) ich uns aleich entaegen ben König fabe gabn it allen feinen Reden: bieweil ich leben muß, itweich' ich Euch aus Bagheit zur Gulfe teinen gug!" lohn' Euch Gott vom Simmel, vielebler Ritter behr! ib ob fie mit mir ftreiten, meffen bebarf ich mehr? enn Ihr mir helfen wollet, wie ich von Euch vernommen, mogen biefe Reden nur gut gewehret tommen!"



- "Run stehn wir auf vom Sibe! (sprach ber Spielemann)
  fie ist eine Königinne; so last sie vorübergahn;
  bieten wir ihr die Ehre; sie ist ein ebel Weib:
  bamit wird auch gewerthet an Abel unser Leib."
- "Nein, um meine Liebe! (fprach Sagen ihm entgegen)
  es wurden sonst sich also versinnen biese Degen,
  bag ich aus Furcht es thate; lieber vonhinnen gehn!
  ich will um ihrer Keinen von meinem Siga stehn.
- Schrwahr, es ziemt und Beiben, folches zu laffen, bag. Wie follt' ich Ehre bieten bem ber mir bietet haß? fo will ich nimmer thuen, berweil ich hab ben Leib; nicht acht ich, ob mir zurnet bes König Epels Beib."
- Der übermuthge Sagen legt' über die Beine hin eine viellichte Waffe, aus beren Knopfe schien ein viellichter Jaspis, grüner benn bas Gras; wie wohl erkannte Kriembild: Siegfrieden Schwert war bas!
- Da fie bas Schwert erkannte, ergriff fle Traurens Roth; fein Gefäß war golben, bie Scheib' eine Borte roth; es mahnte fie ihrer Leiben; weinen fle begann; ich wähn', es hab' es hagen, um fie zu reigen, gethan.
- Bolter ber schnelle Degen zog naber, auf ber Bant, einen Fiebelbogen, gewaltig unde lang, wohl ahnlich einem Schwerte, scharf und start und breit; so saßen sonder Bange die zween Reden gemeit.
- Nun bunkten sich so hehre die zween kuhnen Mann, bag sie von ihrem Sipe nimmer wollten stahn aus Furcht vor irgend Jemand. Deß gieng ihnen an den Fuß die ebele Königinne, und bot ihnen feindlichen Gruß.
- Sie sprach: " Nun sagt, herr hagene, wer hat nach Euch gesandt, bag Ihr zu reiten wagtet baber in bieses Land? nun Ihr boch wohl erkanntet, was Ihr mir habt gethan; wart Ihr bei guten Sinnen, Ihr hattet es unterlahn."
- "Nach mir entsandte Niemand! (sprach Sagen ihr entgegen) man hat baher geladen in bieses Land brei Degen, bie heißen meine Herren, also bin ich ihr Mann; und blieb ich solchen selten zur Hofesahrt hintan."
- Sie fprach: "Run sagt mir fürder: warum Ihr thatet bas, barum Ihr habt verbienet, bag ich Euch bin gehaß? Ihr schluget Siegefrieden, meinen viellieben Mann, beg ich bis an mein Enbe wol immer zu weinen han."

- prod: "Was foll das fürder? der Red' ist nun genug! ich bin's, derselbig Pagene, der Siegefrieden schlug, den held mit seinen Handen. Wie sehr er das entgalt, daß die Fraue Kriemhild die schone Brunhild schalt!
- baß all bes schlimmen Schabens ich selbst Euch schulbig bin; nun räch' es wer ba wolle, es sei Weib ober Mann; ich hab', und mag's nicht läugnen, Euch Leibes viel gethan."
- Bie fprach: "Nun höret, Reden! wie er mir laugnet nicht, um alle meine Leiden. Was ihm darum geschicht, soll mich auch nicht bekummern, ihr König Etels Mann!" Die übermuthigen Degen sahn All' einander an.
- menn wer da Streit erhübe, so möchte wohl geschehn, daß man den zwei Gesellen müßt' Ehre zugestehn, dieweil gar oft in Stürmen das Beste sie gethan. Von dem, was Jene gelobten, zwang Furcht sie abzustahn.
- Da fprach ber Reden Einer: "Weß fehet Ihr mich an? "
  was ich zuvor gelobte, ab will ich bavon gahn;
  ich will um Niemands Gabe verlieren meinen Leib:
  es will uns, traun, verloden bes Konig Epelen Beib!"
- 66 sprach babei ein Anderer: "So steht auch mir ber Muth; ob wer mir Thurme gabe von rothem Golde gut: Denselben mit der Fiebel, ben wollt' ich nicht bestehn, ob seiner schwinden Blicke, die ich an ihm gesehn.
- barum so mag man leichtlich mir von bem Reden sagen; in zweiundzwanzig Stürmen, da hab' ich ihn gesehen, wo durch ihn mancher Frauen ist Herzeleid geschehen.
- Er und von Spanien Balther, manchen Gang sie traten, als noch allhier bei Spelen manchen Rrieg sie thaten, bem Könige zu Ehren. Deß ist ba viel geschehen: brum soll man billig Ehren bem Sagene zugestehen.
- Bebennoch war ber Rede seiner Jahr' ein Kind, bag bamals Junge waren so nun die Greisen sind, nun ist er gewißigt worden und ist ein grimmiger Mann; auch führet er Balmungen, den er vielübel gewann."
- Comit war hier geschieben, bag Riemand hub ben Streit:
  da war's ber Königinne von ganzem Herzen leib;
  vonbannen kehrten die Helben, traun, fürchteten sie ben Tob
  wol von bes Kiebelers Handen; beg nahm sie wahrlich Noth.

- "Run stehn wir auf vom Sipe! (sprach ber Spielemann) fie ist eine Königinne; so last sie vorübergahn; bieten wir ihr die Ehre; sie ist ein edel Weib: bamit wird auch gewerthet an Abel unser Leib."
- "Rein, um meine Liebe! (fprach hagen ihm entgegen)
  es wurden sonst fich also versinnen biese Degen,
  bag ich aus Furcht es thate; lieber vonhinnen gehn!
  ich will um ihrer Keinen von meinem Sipe ftehn.
- Sahrwahr, es ziemt und Beiben, folches zu lassen, bag. Wie sollt' ich Ehre bieten bem ber mir bietet haß? so will ich nimmer thuen, berweil ich hab ben Leib; nicht acht ich, ob mir zurnet bes König Spels Beib."
- Der übermuthge hagen legt' über die Beine hin eine viellichte Baffe, aus beren Knopfe schien ein viellichter Jaspis, grüner benn das Gras; wie wohl erkannte Kriembild: Siegfrieden Schwert war bas!
- Da fie bas Schwert erkannte, ergriff fie Traurens Roth; fein Gefäß war golben, bie Scheib' eine Borte roth; es mahnte fie ihrer Leiben; weinen fie begann; ich mahn', es hab' es hagen, um fie zu reigen, gethan.
- Bolker ber schnelle Degen zog naber, auf ber Bank, einen Fiebelbogen, gewaltig unde lang, wohl ahnlich einem Schwerte, scharf und stark und breit; so saßen sonder Bange bie zween Recken gemeit.
- Nun dunkten sich so hehre die zween kuhnen Mann, bag sie von ihrem Sipe nimmer wollten stahn aus Furcht vor irgend Jemand. Deß gieng ihnen an ben Fuß bie ebele Königinne, und bot ihnen feindlichen Gruß.
- Sie sprach: "Nun sagt, herr hagene, wer hat nach Euch gesandt, bag Ihr zu reiten wagtet baber in bieses Land? nun Ihr boch wohl erkanntet, was Ihr mir habt gethan; wart Ihr bei guten Sinnen, Ihr hattet es unterlahn."
- "Nach mir entsandte Niemand! (fprach Sagen ihr entgegen) man hat daher geladen in dieses Land drei Degen, die heißen meine herren, also bin ich ihr Mann; und blieb ich solchen selten zur hofefahrt hintan."
- Sie fprach: "Run fagt mir fürber: warum Ihr thatet bas, barum Ihr habt verbienet, baf ich Euch bin gehaß? Ihr schluget Siegefrieben, meinen viellieben Mann, beg ich bis an mein Enbe wol immer zu weinen han."

, prach: "Was foll bas fürber? ber Reb' ift nun genug! ich bin's, berfelbig Sagene, ber Siegefrieden fcblug, ben helb mit feinen handen. Wie febr er bas entgalt, daß die Kraue Kriembild die icone Brunbild schalt! ift Euch fonber Laugen, machtige Koniginn! bag all bes schlimmen Schabens ich selbst Euch schulbig bin; nun rach' es wer ba wolle, es sei Weib ober Mann; ich hab', und mag's nicht läugnen, Euch Leibes viel gethan." grad: " Nun boret, Reden! wie er mir lauanet nicht, um alle meine Leiben. Bas ibm barum geschicht, foll mich auch nicht befummern, ihr Konia Epels Mann!" Die übermuthigen Degen fahn All' einander an. mn wer ba Streit erhube, fo mochte mohl geschehn, bag man ben zwei Gefellen mußt' Ehre zugeftebn, bieweil gar oft in Sturmen bas Befte fie gethan. Bon dem, was Jene gelobten, zwang Kurcht fie abzustahn. 1 (prach ber Reden Giner: "Weg febet Ihr mich an? was ich zuvor gelobte, ab will ich bavon gabn: ich will um Niemands Gabe verlieren meinen Leib: es will und, traun, verloden bes Ronig Epelen Beib!" sprach babei ein Anderer: "So steht auch mir ber Muth; ob wer mir Thurme gabe von rothem Golbe gut: Denselben mit ber Fiedel, ben wollt' ich nicht bestehn, ob seiner schwinden Blide, die ich an ihm gesehn. benn' ich biefen Sagene, von feinen jungen Tagen: barum so mag man leichtlich mir von bem Reden fagen; in zweiundzwanzig Sturmen, da hab' ich ihn gesehen, wo durch ihn mancher Frauen ist herzeleid geschehen. nb von Spanien Balther, manchen Gang fie traten, ils noch allhier bei Epelen manchen Rrieg fie thaten, em Könige zu Ehren. Def ift ba viel geschehen: rum foll man billig Ehren bem Sagene zugefteben. moch war ber Rede feiner Jahr' ein Kind, aß bamals Junge waren fo nun bie Greifen finb, un ift er gewißigt worben und ift ein grimmiger Mann; uch führet er Balmungen, ben er vielubel gewann." it war hier geschieben, bag Niemand bub ben Streit: a war's ber Königinne von ganzem Bergen leib; onbannen tehrten bie Gelben, traun, fürchteten fie ben Tob ol von bes Riebelers Sanben; beg nahm fie mahrlich Roth.

- Da sprach ber kulne Fiebeler: "Das han wir wohl gewahrt, bag hier wir Feinde finden, wie's und verrathen ward; wir mußen zu ben Königen alsbalb nach hofe gehn; fo barf mit Streite Niemand unsere herrn bestehn.
- Wie oft ein Mann aus Fürchten manch Ding wol unterläßt wenn also freundlich stehet ber Freund beim Freunde fest! und hat er gute Sinne, und läßt von seiner That, wird manchem Manne Schaben gewandt mit klugem Rath."—
- "Nun will auch Euch ich folgen" (fprach Sagene bagegen). Sie giengen, wo fie funden die hochgemuthen Degen in herrlichem Empfange bort an dem hofe stahn; Wolfer ber vielkuhne gar laut zu sprechen begann
- Bu seinen ebelen herren: "Wie lange wollt ihr stehn, bag ihr euch brangen lusset? Ihr mögt zu hofe gehn, und höret an bem Könige, wie der und ist gemuth." Da sach man sich gesellen die helben kuhn und gut.
  - Der ebele Fürst von Berne ber nahm an seine Sand ben vielmächtigen Gunther vom Burigunderland; Irnfried nahm Gerenoten, ben vielkuhnen Mann: ba sah man Giselheren zu hof mit Rubiger gahn.
  - Wie Jemand fich gefellte und gieng zu hofe bar: Bolfer und herr hagen schieben fich nimmer gar, außer in Einem Sturme, bis an ihr' Enbeszeit; beg mußten ebele Frauen noch weinen in großem Leib.
  - So sah man mit ben Königen bahin zu hofe gahn ihres ebelen heergesindes eintausend kuhne Mann, barüber sechzig Reden, die da sind mit ihnen kommen; sie hatt' in seinem Lande der kühne hagen genommen.
  - Sawart und herr Iring, die auserwählten Zween, bie sah man zur Gesellschaft wol mit den Königen geben; Dankwart unde Wolfhart, den theuerlichen Degen, die sah man ihrer Tugend wol vor den Anderen pflegen.
  - Sobald ber Bogt vom Rheine heran zum Pallast kam, Epel ber Gewaltige nicht länger Muße nahm, er sprang von seinem Sipe, als er ihn kommen sah; so recht ein schönes Grußen von Königen nie geschah:
  - "Billfommen uns, herr Gunther, und auch herr Gerenot, und Euer Bruder Gifelber! meinen Dienst ich Euch entbot mit williglichen Treuen gen Worms wol über Rhein, und alle bas Gesinde soll mir willfommen sein,

- Bolker der vielkühne, und von Troneck hagen, Bolker der vielkühne, und von Troneck hagen, von mir und meiner Frauen, daher in dieses Land; sie hat vielmanchen Boten euch hin zu Rhein gesandt."
- Pa fprach von Troned Sagene: "Des hab' ich viel vernommen. Bar' ich um meine herren nicht her zu ben hunnen kommen, so war' ich Euch zu Ehren geritten in dieß Land." Da nahm ber Wirth vielebel die lieben Gast' an hand.
  - bachte sie zum Site wo selbst zuvor er saß; ba schenkte man ben Gästen, mit Fleise that man bas, in weiten Golbes-Schaalen, Kaltschaale, Meth und Wein und hieß die Landesfremben großwillekommen sein.
  - piprach ber König ber hunnen: "Das will ich euch gestehen: mir konnt' in dieser Welte lieberes nicht geschehen, als jeht an euch, ihr helben, daß ihr mir seid gekommen! beg ist ber Königinne vielgroße Traur benommen.
- Dich nimmt beg immer Wunder, was ich euch leibs gethan, so manchen Gast vielebel, ben ich gewonnen han, baß ihr mir nie geruhtet zu reiten in mein Land; und nun ich euch gesehen, ist mir's zu Freuden gewandt."
- Def antwortete Rübiger, ein Ritter hochgemuth:
  "Ihr möget sie getne sehen, ihre Treue die ist gut;
  die Sippen meiner Frauen können der Ehren pflegen:
  sie bringen Euch zu Hause wol manchen wasblichen Degen."
  —
- Im Sonnewenden Abend die herren waren gekommen zu bes mächtigen Epels hofe. Vielselten ist vernommen von also hohem Gruße, wie er die helben empfieng; nun war auch Zeit zu Tische, der Fürst mit den Gästen gieng.
- Ein Wirth bei seinen Gaften nie schoner ist gesessen; man reichte ihnen die Fulle zu trinken und zu effen; alles, weß sie gehrten, bes war man ihnen bereit: man hatte gehört viel Wunder von der helden Burdigkeit.

#### III. Bie fie ber Schildmacht pflagen.

der Tag ber hatt' ein Ende, und nabet' ihnen bie Nacht; ben wegemüben Reden nun ihre Sorg' erwacht, bieweil sie sollten ruben und in ihr Bette gabn: has berebete hagen und sagt' es ben herren an. Gunther fprach jum Birthe: "Gott laffe wohl Euch leben! wir wolln ju schlafen geben, Ihr mögt und Urlaub geben; gebietet Ihr's, so tehren zum frühen Morgen wir." Es schied vielfröhlichen Muthes ber Wirth von ben Gaften bier.

Drängen allenthalben bie Gaste man da sach; Wolfer der vielkühne da zu den hunnen sprach: "Wie waget ihr's, den Recken wol vor die Kuse zu gabn? und wollt ihr's euch nicht meiden, so wird euch Leid gethan.

So schlag' ich euer Etlichem so schweren Geigenschlag, bag, hat er einen Treuen, es ber beweinen mag. Nun weichet uns, ihr Recken! traun, dunket das mich gut; es heißen Alle Degen und sind nicht gleich gemuth!"

Run ber ftarte Fiebeler also zornig sprach, Sagene ber vielkuhne wohl hinter fich ba sach; er sprach: " Euch rath zum Guten ber fuhne Spielemann; ihr sollt, Ariembilben Belben! zu eurer heerberg gabn.

Bas ihr da habt im Billen, ich wähn', es Niemand thu', und wollt ihr was beginnen, so kommt uns morgen frub; und last uns Landesfremden für heute haben Gemach: traun, dunkt mich, das von helben mit Willen stets geschach."

Da brachte man bie Gaste in einen weiten Saal; ben fand man wohlbereitet ben Helben überall mit reichen Lagerstätten, mächtig lang und breit; es sann Frau Kriemhilb ihnen auf allergrößtes Leib.

Manch schmudgesteppte Dede aus Arras man ba fach von klarem Atlasstoffe, und manch ein Bettebach wol von arabischer Seibe, so bie besten mochten sein; Borten lagen barüber, die gaben herrlichen Schein.

Permelinener Laken vielmanche man ba fach, bazu von schwarzem Zobel: barunter ihr Gemach bes Nachts sie nehmen sollten bis an ben lichten Zag; ein König mit seinem Gefolge nimmer so berrlich lag.

"D weh ber Nachtheerberge! (fprach Giselher bas Kind \*)) und wehe meiner Freunde, die mit uns kommen sind! wie auch es meine Schwester so gutlich uns erbot: ich fürchte, wir mußen Alle durch sie noch liegen tobt."

"Nun lasset Euer Sorgen! (sprach Hagene ber Degen)
ich will für heute Racht noch ber Schildwacht selber pflegen;
ich trau', euch wohl zu hüten bis daß uns kommt ber Tag;
beß seib ohn' alle Bange: bann wend' es, wer's rermag!"

<sup>\*)</sup> d. b. ber jungfie Pring von Geblüt.

neigten sich ihm Alle und sagten beg ihm Dant; fie giengen zu ben Betten. Die Weile war nicht lang, ba sich geleget hatten zur Ruh die waiblichen Mann: hagene ber vielkühne, ber helb sich wassnen begann.

ha fprach zu ihm ber Fiebeler, Volker ber ziere Degen: "Berschmaht Ihr's nicht, herr hagen! so wollt' ich mit Euch pflegen ber Schildwacht heute Nacht burch, bis an den Morgen fruh." Bielfreundlich sagte Volkern mit Dank ber helb es zu:

Nun lohn' Euch Gott vom himmel, vielleber Degen hehr! in allen meinen Sorgen begehrt' ich Riemand mehr, außer Euch alleine, wiesehr ich stünd' in Noth! ich will's Euch wohl verdienen, mir wend' es benn ber Tob."

ba gurteten fie sich Beide in lichtes Stahlgewand, ba nahm von ihnen Jeber den Schild in seine hand, und giengen aus bem Sause hin vor die Thure stahn: da pflagen sie der Gaste, das war mit Treuen gethan.

Bifter ber vielschnelle wol zu des Saales Wand seinen Schild den guten, den lehnt' er von seiner Sand; zum Saale gieng er wieder, er griff nach seiner Geigen: da dient' er seinen Freunden, so war's dem helden eigen.

mter ber Thur bes Sauses hinsaß er auf ben Stein;
es mocht' ein kuhnerer Spielmann wol nun und nimmer sein.
Da ihm ber Saiten Tonen so wundersuß erklang:
bie stolzen Landesfremben sagten es Bolkern Dank.

De klungen seine Saiten daß all das haus ertos: bie Kunst und seine Stärke, die waren beibe groß; sußer unde sanster zu geigen er begann: ba entschwebt' er in den Betten vielmanchen sorgenden Mann.

dun sie entschlasen waren, und als er bas erfand, ba nahm ber Degen wieber ben Schild in seine hand und gieng aus bem Gemache wol vor ben Thurm zu stahn, und hütete die Gaste vor den Kriemhilden = Mann.

Des Nachtes wol inmitten, ober ob es eh geschach, Bolfer ber vielkuhne, einen helm er scheinen sach von fern aus einer Finstere: traun, die Kriemhilben-Mann, sie hatten an ben Gasten vielgerne Schaben gethan.

Da sprach ber kühne Fiebeler: "Biellieber Freund, herr hagen! es ziemet diese Sorge mitsammen uns zu tragen; ich sehe gewaffnete Leute dort vor dem hausé stehn: fowie ich mich versinne, sie wollen uns bestehn."

"So schweiget! (sprach ba Sagen) und lagt fie naber bag! eb unfer fie inne werben, fo wird bier Selmesfaß verrudet von ben Schwertern burch unfer Beiber Sanb: fie werben ber Kriembilbe vielübel beimgefandt." Giner ber Sunnen : Reden vielbalbe bas erfach. daß die Thure war behutet; wie hurtig er ba fprach: "Des wir ba batten Willen, traun, bas mag nicht ergebn! ich sehe bort ben Riebeler wol an ber Schilbmacht ftehn. Der tragt auf feinem Saupte einen Selm von autem Glang, lauter und vielfeste, von hartem Stable gang: ibm loben die Vanzerringe, sowie bas Reuer thut: auch ftebet bei ibm Sagene ; beg find fie in guter Sutb." Sofort fie fehrten rudwarts. Da Bolfer bas erfach, ju feinem Beergefellen gorniglich er fprach: "Nun lagt mich zu ben Reden wol von bem Saufe gabn, und will ich Mahre fragen ber Kraun Kriembilben Mann." Dein, um meine Liebe! (fprach Sagen ihm entgegen) kommet Ihr von bem Saufe, biefe vielschnellen Degen, fie bringen mit ben Schwertern Euch leicht in folche Noth: ich mußt' Euch helfen, und war' es all meiner Freunde Tob. Go wir mit ihnen Beibe bann tamen in ben Streit: ihrer 3ween ober Biere, in einer furgen Beit fprangen fie zu bem Saufe, und thaten und ein Leib bort an ben ichlafenden Reden, wir flagten's in Ewigkeit!" Da fprach hinwieder Bolfer: "Go laffet bas gefchehen, bag wir fie bringen innen, bag wir fie ban gefeben, bamit es nimmer laugnen bie Kriemhilben = Mann, daß fie fo ungetreulich vielgerne hatten gethan." Sofort ba rufte Bolfer ihnen bahin entgegen: "Bie geht ihr also gewaffnet, ihr vielschnelle Degen? Wollt ihr auf Strauchmord reiten, ihr Kriemhilden = Mann? ba follt ihr mich zu Gulfe und meinen Gefellen ban!" Da antwortet' ihm Memand; vielzornig war fein Muth: "Pfui, ihr gagen Bofen! (fprach ba ber Degen gut) So wolltet ihr im Schlafe mit Morb uns fallen an? bas ward fo guten Belben bieber vielfelten gethan!" Da ward ber Koniginne bie Mahre recht gesagt: bag die Boten fehlgeworben, ward ichwer von ihr geklagt ; da fügte fie es anders; vielgrimmig war ihr Muth: beg mußten feit verberben viel Selben fühn und gut,

#### IV. Bie fie gur Rirche giengen.

ir tublen so bie Ringe \*) (sprach Bolker ber Degen behr) uns will die Nacht, ich mabne, nicht langer mabren mehr; ich spur es an bem Lufthauch, es ist vielbalbe Tag." Da wedten fie wol Manchen ber noch im Schlafe lag. idien ber lichte Morgen ben Gaften in ben Sagl: Sagen begann zu rufen bie Ritter überall: ob fle jum Dunfter wollten wol in bie Deffe gabn; nach driftelichen Sitten man viel zu läuten begann. sangen nicht in Gleiche, bas mochte merklich sein, Christen und Beiben Stimmten nicht zu einander ein. Da wollte zu ben Christen bie Gunthers = Mannen gehn: man fab fie von ben Betten Alle jugleich erftebn. leibeten fich bie Reden in alfo gut Gewand, bag nun und nimmer helben in feines Koniges Land jeffere Kleiber brachten. Das war herrn Sagene leib; r (prach: "Traun, follt ihr, Degen! hier tragen anderes Rleib. n, find euch boch zur Gnuge bie Mahren mobibefannt! un traget, ftatt ber Rofen, die Baffen in ber Sand; tatt Krangen reich besteinet, die lichten Belme gut, ieweil wir wohl erkennen ber argen Kriembild Muth! mußen beute ftreiten, und bas will ich euch fagen: ir follt, fatt Seibenhemben, bie Pangerbembe tragen, nd ftatt ber reichen Mantel, bie guten Schilbe breit: 3 Jemand mit euch gurnte, bag ihr vielwehrbar feib. : viellieben herren, bazu Blutsfreund' und Mann: elwilliglich ihr follet wol zu ber Kirche gabn; nb klagt bem großen Gotte Sorgen und eure Roth, nd wiffet sicherliche, bag uns nun nahet ber Tob. Mt auch nicht vergeffen beg was ibr babt getban, nd im Gebet viel fleifig ba gegen Gotte ftahn: es will ich euch verwarnen, ibr Reden also behr: s wend' es benn Gott vom himmel, ibr vernehmt nie Deffe mehr!"engen zu bem Munfter bie Kurften und ibre Mann; if bem beiligen Kriebhof ba bieß fie stille fabn agene ber vielkubne, bag fie fich schieben nicht: fbrach: " Traun, weiß noch Niemand, mas uns von ben hunnen gefchicht.

<sup>. 6.</sup> Panger, Minge, Panger fiberhamt.

- Setet, meine Freunde, die Schilbe vor den Fuß, und zahlet, wenn euch Jemand entbietet schwachen Gruß, mit tiefen Todeswunden! das ist des Hagenen Rath, auf daß ihr werdet erfunden, wie euch es löblich staht."
- Bolfer unde hagene die zween giengen vondann wol vor das weite Münster: das ward beshalb gethan, ob sie es fügen möchten, daß sich die Königinn muße mit ihnen drängen; traun, grimmig stund ihr Sinn.
- Da kam ber Wirth bes Landes und auch fein schones Weib, mit köstlichem Gewande gezieret war ihr Leib, und auch ber vielen Recten, die mit ihr zogen bar: ba sah man's hochauf stauben von ber Kriemhilben = Schaar.
- Nun der machtige König also gewaffnet sab die König' und ihr Gesinde, wie balbe sprach er da: "Wie seb' ich meine Freunde bier unter helmen gebn? leid ist mir's, auf mein' Treue! Ist ihnen was geschehn,
- Ich will es gerne suhnen, so wie sie's dunket gut. Sat jemand ihnen beschweret das herz und auch den Muth, bes bring ich sie wohl inne, daß es mir ist vielleid; was immer sie mir gebieten, deß bin ich ihnen bereit."
- Darauf antwortet' Sagen: "Uns bat Niemand was gethan; 'sist Sitte meiner herren, baß sie gewaffnet gabn bei allen boben Festen zu vollen breien Tagen; und was man hier uns thate: wir solltens Epelen sagen."
- Bielwohl erborte Kriembilb was hagene ba sprach; wie sie so recht verfeindet ihm unter die Augen sach! Sie wollte doch nicht vermelben die Sitte von ihrem Land, wie lange sie bieselbe bort in Burgund gekannt.
- Wie grimmig und gewaltig ben Gaften feind fie ware, wenn Jemand batte berichtet bem König die rechte Mabre: er batt' es noch gewendet, was nachmals doch geschach; burch ihrn vielstarken Uebermuth Keiner ba mit ihm sprach.
- Da gieng vielgroße Menge mit ber Königinn beran: ba wollten jene 3ween jeboch nicht rudwärts gabn um zweier hande Breite. Das war ben hunnen leib; traun, mußten fie fich brangen mit ben helben vielgemeit.
- Epelen Kammerlinge, bie bunkte bas nicht gut; traun, batten fie ben Reden erzurnet ba ben Muth: nur baß fie fiche nicht trauten vor ihrem Konig bebr; ba war ein machtig Drangen, und boch nicht Anderes mehr.

bem man Gott gebienet und baf fie wollten vonbann. ilsbalbe tam zu Roffe vielmancher hunnen Dann; 24 30g auch mit Kriemhilben vielmanche schone Maib, and fiebentaufend Berittne, ber Roniging Begleit. nbild mit ihren Krauen bann in bie Kenfter faß, zum machtigen Konig Chel; vergnüglich war ihm bas; fie wollten ichaun bas Reiten von Belben gierlicher Sittent bei, mas ba frembe Reden por ihnen im Dofe ritten! war auch Gunthers Marschall mit feinem Bolke kommen, Dankwart ber vielftbnelle : er batte mitgenommen feines herren heergefinde von Burigunden = Land : Die Roffe man wohl gefattelt ben kuhnen Niblungen fand. ialb zu Rok gekommen bie Konia' und ihre Mann. Rolfer ber vielstarte foldes zu rathen begann: fie follten buburtiren nach ihren Lanbes = Sitten. Des ward ba von ben Selben fofort vielberrlich geritten. belb hatt' ihnen gerathen, was nimmer fie verbroß. Der Buburt und bas Schallen bie murben beibe groß: zu dem geraumen hofe da kamen vielmanche Mannen: Egel unde Kriembild es selbst zu schauen begannen. Diesen Buburt tamen fechshundert gute Degen bon Dieteriches Reden, ben Gaften ba entgegen; fie wollten Aurzeweile mit ben Burgunden ban: hatt' Er es ihnen gegonnet, fie hatten's gerne gethan. mas auter Reden ba nach ben Gaften jaat! em herren Dieteriche bem marb es angesagt: nit Konig Gunthers Leuten bas Spiel er ihnen verbot: r forgt' um feine Mannen, bas that ihm ficher Roth. Ib die helben von Berne geschieden waren vonbann: Da kamen von Bechelaren bie Rübigeres = Mann, fünfhundert unter Schilden, wol vor ben Saal geritten: lieb war' es bem Markgrafen, fo fie nicht mit Jenen ftritten. ritt ber herre weislich zu ihnen por bie Schaar, und fagte feinen Degen: fie feien beg gewahr, wiedaß in Unmuth waren bes Konia Gunthers Mann; wenn fie ben Buhurt liegen, es war' ihm lieb gethan. alb von ihnen geschieden die helben auserwählt: da kamen die von Thüringen, wie uns die Mähr' erzählt, und beren von Danemarke wol taufend kubne Mann: von Stichen fab man fliegen Speertrummer viel vondann. I. Ebeil.

Irnfried man und Dawart zum Buhurt reiten fah: ihrer hatten die vom Meine vielstolz erwartet da; fie boten manchen Speerkampf benen von Thuringen=Land; ba ward von Lanzenstichen manch berelicher Schild burdrannt.

Da kam ber herre Blobel ") mit breien Tausenben bar; Ehel und Frau Kriemhild bie nahmen sein wohl wahr, bieweil vor ihnen Beiben bie Ritterschaft geschah; bie Koniginn es gerne, zu Leib ben Burgunben, sab.

Schruthan unde Gibich wol an ben Buhurt ritten, Ramung unde hornbog, nach ihren hunnischen Sitten; fie hielten gegen die helben von Burigunden= Land: hoch stoben die Langen=Splitter über Egelen Saales Band.

Es ward ihre Aurzeweile so mächtig und so groß, daß durch die Pferdededen der blanke Schweis da floß wol von den guten Rossen, welche die helben ritten; sie versuchtens an den hunnen mit vielhochfährtigen Sitten.

Da sprach ber kühne Wolker, ein ebeler Spielemann: "Ich wähne, biese Recken uns burfen nicht bestahn; wohl hört' ich sagen Mähre, sie seien uns gehaß: nun konnt' es sich ihnen wahrlich boch nimmer fügen baß."

"Bur heerberg soll man führen (herr Bolker wieber sprach) vonhinnen unsre Rosse, und reiten mehr hernach gegen die Abendstunde, wann kommt die rechte Zeit: ob dann die Königinne das Lob den Burgunden leibt."

Da fahn fie Einen reiten so wohlgeziert heran, wie von den hunnen allen nicht Einer hatte gethan; traun, mocht' er in den Zeiten wol haben ein herzenstraut: er fuhr so wohlgekleidet, als wär's eine eble Braut.

Da sprach hinwieder Bolker: "Wie könnt' ich das doch laffen ? jener Frauen = Trautel muß eine Buße fassen; es kann das Niemand scheiden, es geht ihm an den Leib! nicht rührt mich, ob es zurne des König Epelen Weib."

"Nein, um meine Liebe! (so sprach ber König bann)
es schelten uns die Leute, wenn wir sie greifen an;
laßt es erheben die Hunnen, das füget sich noch baß."
Annoch ber König Etzel bei der Königinne saß.

"Ich will ben Buhurt mehren; (sprach hagen bem herrn entgegen) man soll es kassen schauen bie Frauen und die Degen wie wir da können reiten; und das ist gut gethan: man giebt ja doch kein Lob bier des König Gunthers Mann."

<sup>\*)</sup> soer Blöbefin / Guels Bruber.

:liconelle ben Buburt wiberritt! b manche Fraue vielgroßen Jammer litt: em reichen hunnen bie Lange burch ben Leibt ian feit beweinen, wol beibes, Maib und Beib. vielhurtig herr Sonen und feine Dann, g feiner Degen zu reiten ba begann in Kiebeler folgend, allwo bas Spiel geldab: Rriembilben es unterscheiblich fab. z brei Konige ben fuhnen Spielemann feinen Keinden nicht fonder Bulfe labn: on taufend Reden vielkunftlich bargeritten: was fie wollten, mit vielhochfahrtigen Sitten: reiche hunne zu Tobe war geschlagen : feine Sippschaft rufen unde klagen; Das heergefinde: "Wer hat uns bas gethan?" t ber Riebeler Bolter, ber tubne Spielemann." ern und nach Schilben riefen ba guband i des Markgrafen wol von bem hunnenland; i ben herren Bolfer zu Tob geschlagen ban: , von einem Kenfter, vielschnell zu eilen begannt iter ben hunnen ein garmen übenell: und ihr Gefinde abfagen por bem Gaal: rudwarts fliegen bie Burigunden = Mann: r Ronig Epel, ber berr es icheiben begann, bes hunnen, ben er ba bei ihm fanb, harfe Baffe brach er ihm aus ber Sand; r zurud fie Alle, bieweil ihm mar viel Bornt l' ich meine Dienste an biesen Selben verlorn? : erschluget hier biefen Spielemann: : Konig Ebel) bas mare miggethan ! lwohl fein Reiten, als er ben hunnen ftach, fein Berichulben, es burch ein Straucheln gefchach. ine Gafte bier Krieben laffen ban!" r ihr Geleites bie Roffe man zog biebann; rg fie ju bringen. Gie hatten manchen Rnecht war mit fleiße ju allem Dienfte gerecht. : ihm jum Pallast feine Freunde tommen bieß; orn er nimmer baselbst erwachsen ließ. man die Tifche, bas Baffer man ihnen trug; die vom Rheine ber ftarten Teinbe genug.

- Bevor die herren sasen, das währte mächtig lang: die Sorge Fraun Ariembilden allzusehre zwang; sie sprach: "O Fürst von Berne, ich suche beinen Rath, hülse und Genade! meine Sach mir ängstlich staht."
- Des antwortet' ihr hilbebrand, ein Rede lobelich: "Wer schlägt die Ribelungen, ber thut es ohne mich; um keines Schahes willen! — Es mag ihm werden leib; fie sind noch unbezwungen, die schnellen Ritter gemait."
- es fprach in seinen Zuchten bazu herr Dieterich: ,, Die Rebe laffet bleiben; es haben wiber mich, . vielmächtige Königinne, kein Leib die Deinen gethan, bag ich die kuhnen Degen mit Streite wollte bestahn.
- Die Bitt' Euch wenig ehret, vielebel Fürstenweib! bag Ihr ben Euren rathet wider Leben und Leib; sie kamen Euch auf Freundschaft baher in bieses Land: Siegfried ist ungerochen von Dieteriches Hand."
- Da fie ber Ungetreue nichts an bem Berner fand; gelobte fie alsobalbe in Blobelines Sand eine geräumige Marke die Nubung eh besaß. Seitbem so schlug ihn Dankwart baß er ganz ber Gabe vergas.
- Sie sprach: "Mein herre Blobel, du mußt mein helfer sein! traun, find in biesem hause bie argen Feinde mein, die Siegefried erschlugen, meinen viellieben Mann: wer mir das hilset rachen, stets bin ich ihm unterthan."
- Des antwortet' ihr Blobel: "Fraue, nun wisset bas: traun, wag' ich nicht vor Epelen ihnen zu stiften Haß, bieweil er Euere Sippen, Fraul vielgerne sicht: und that' ich ihnen zu Leibe, ber König ertrüg' mir's nicht."
- ,, Nicht boch, mein herre Blobel! ich bin bir immer hold; traun, geb' ich bir zu Miethe mein Gilber und mein Gold, und eine schone Fraue, bes Nubungs Weib, für bich; so magst du gerne pflegen der Frauen minniglich.
- Das Land zusammt ben Burgen will ich dir alles geben: so magst du, edeler Ritter! mit Freuden immer leben, gewinnest du die Marke, da Nudung inne saß; was ich dir heut gelobe, mit Treuen leist' ich dir das."
- Nunmehr die Miethe vernommen der herre Blödelin, umd ihm, um ihrer Schöne, geziemte die Markgräfinn: mit Streit zu verdienen wähnt' er das minnigliche Weib; Darum der Rede mußte verlieren ba ben Leib.

ich zur Koniginne! "Geht wieber in ben Saal ! wer es inne werbe, erbeb' ich Baffenichall: muß es arnbten Sagene was er Euch angethan; antwort' Euch gebunden bes Konig Gunthers Mann. "waffnet euch, (fprach Blobel) Alle bie ich ban! eweil wir folln ben Keinden in ihre Beerberg gabn; B will mich nicht entlaffen bes Konig Egelen Beib: trum fo folln wir Selben Alle magen ben Leib." em bie Koniginne entließ herrn Blobelin ol um bes Streites willen : ju Tifche gieng fie bin it Ebelen bem Konige und auch mit feinen Mann; : batte geschwinde Rathe wider die Gafte gethan. il nicht anders mochte erhoben fein ber Streit! ns herz ihr lag begraben Kriemhilben altes Leib!) ließ fie tragen zu Tifche ben Sohn bes Konigs nun: e konnt' ein Deib aus Rache mol jemals schredlicher thun? ngen ba zur Stunde Biere von Egels Mann, : trugen Ortelieben, ben jungen Konig beran il zu ber Kurften Tische, ba auch herr hagene faß: 3 mußte bas Rind erfterben burch feinen morblichen Dag. machtige Ronig feinen Gohn erfach, feiner Krauen Sippen er ba vielautlich fprach: Run sehet, meine Kreundel mein einiger Sohn ift bas, b ber von Eurer Schwester: bas tommt einft Allen gubag. t er, nach bem Stamme, er wird ein fühner Mann, chtig und vielebel, fart und moblgethan: ' ich noch eine Beile, so geb' ich ihm zwölf Land': mag euch maiblich bienen bes jungen Ortliebs Sanb. ben bitt' ich gerne euch lieben Kreunde mein: nn ihr zu Lande reitet hinwieber an ben Rhein, ihr eueren Schwester = Sohn bann mit euch führen wollt b auch an meinem Kinde vielfreundlich thuen follt. t ihn zu Ehren, bis daß er werde zum Mann: t in ben Landen Jemand euch bann ein Leid gethan, hilft er bas euch rachen, erwächset ihm ber Leib." le Rede hort' auch Kriembild, bes Konig Chelen Beib. burften wohl vertrauen biese vielschnellen Degen, inn er jum Mann erwuchle! (fprach Sagen ibm entgegen) d ift ber junge Konig so leibesschwach gethan -: an foll mich sehn vielselten zu hofe nach Ortlieben gabn."

- Der Konig zu Pagenem blidte: die Rebe war ihm leib; obwohl nichts brauf versette ber Fürste hochgemeit, boch trübt' es ihm bas Herze und schwerte ihm ben Muth; ba war ber Pagenen Wille zur Aurzeweil nicht gut.
- Es that ben Fürsten allen mitsammt bem Könige weh, was hagene von bem Kinde gesprochen hatte eh; baß sie's ertragen sollten, schuf ihnen Ungemach: , sie wußten nicht die Mabre, was feit von dem Reden geschach,

#### V. Der Ueberfall in der Beerberge.

Deren Blobelines Recken die waren all' in Wehr; mit tausend Panzerhemben huben sie sich daher, wo Dankwart mit den Knechten noch über Tische saß; da hub sich unter Delben der allergrößte Paß.

Runmehr ber herre Blobel vor bie Tifche gieng, Dankwart ihn, ber Maricall, vielsteißiglich empfieng; "Billeommen hier zu hause, mein herre Blobelin! traun, wunbert mich ber Mahre, was führet Euch hierhin?"

"Traun, darfft du mich nicht grußen! (fprach Blobelin ihm ein) benn wisse, dieß mein Kommen, das muß bein Ende sein, um hagene beinen Bruber, der Siegefrieden schlug; bas bußest du bei ben Hunnen, und andere Degen genug.!!

"Nicht boch, herre Blöbel! (so sprach ber helb Dankwart) fonst möcht' es balb gereuen und bieser hofefahrt; ich war ein Kind, da Siegfried verlohren hat ben Leib! nicht weiß ich, was mir wisse bes König Epelen Weib. 4

u Traun, weiß ich dir der Mahre nicht fürder mehr zu fagen: es thaten's deine Sippen, Gunther unde Hagen. Run wehret euch, Bielfremde! ihr könnt nicht langer leben, ihr mußet mit dem Tode ein Pfand Kriemhilben geben!"

"So wollt Ihr nicht erwenden? (sprach da ber helb Dankwart) bann reuet mich mein Klehen, das wäre baß gespart!" Der schnelle Degen kühne empor vom Tische sprang, er zog ein scharf Gewassen, gewaltig unde lang.

Da schlug er Blöbelinen ben schwinden Schwertes Schlag, bag ihm bas Haupt im Belme strads vor ben Füßen lag! "Das sei beine Morgengabe (sprach Dankwart ba, ber Degen) für die schine Nubungs Braut, bie bu wolltest in Minne pflegen! nag sie morgen vermählen an einen anbern Mann: Il Der bie Brautmieth' bolen, wird ihm ein Gleiches gethan." n vielgetreuer hunne batt' ibm es gefagt beifeit, g ihnen die Koniginne rieth auf fo großes Leib. obels Mann erfaben, ihr herre lag erfchlagen: wollten fie ben Gaften nicht langer bas ertragen; it hochgehobnen Schilben sprangen fie por bie Leute grimmiglichem Muthe: was balb Bielmanchen gereute. ufte ba herr Dankwart all fein Gefinde an: Ihr feht wohl, ebele Knechte! wie's will um uns ergabn; in wehret euch, Bielfrembe! fürwahr, bas thut und noth: ie auch die edele Kriembild und so recht gutlich entbot!" eine Schwerter hatten, bie reichten nach ber Bant ab buben von ben Kugen vielmanchen Schemel lang: er Burigunden Anechte wollten ba nichts ertragen: i murbe mit ichweren Stublen viel harter Beulen gefchlagen. rimmig sich ba wehrten bie lanbesfremben Rind! trieben aus bem Saufe bas gewaffnete Befinb; d blieben tobt barinne Kunfhundert ober baß: waren bie eblen Anechte von Blute roth und nag. ielstarken Mähren bie wurden weiter gesagt: n Konia Chels Reden marb arimmialich geflagt. weil erschlagen liege Blobel und seine Mann: 3 hatte hagenen Bruber mitsammt ben Anechten gethan. el bas erfinde: ber hunnen, in ihrem hag, rteten fich zweitaufent, ober annoch baft: giengen zu ben Anechten, fo mußte fich bas begeben; b ließen bes Gefindes nicht Ginem bort bas Leben. getreuen brachten vor's haus ein machtig heer: landesfremben Anechte ftunden wohl zur Behr; 8 half ihre fuhne Starke? fie mußten liegen tobt! nach in kurzen Stunden fich bub eine gräßliche Noth. baet ihr hören Bunder und Ungeheures fagen: inmal taufend Anechte, die lagen tod geschlagen, uber gwolf ber Ritter, bas maren Dankwarte = Mann! n sah ihn mutterseelig allein bei ben Reinden stahn. chall ber war geschwichtigt, bas Tofen war gelegen: blidte über Achsel Dankwart ber ichnelle Degen: sprach: "O web der Freunde, die ich versohren ban! m muß ich, leiber, einzig bei meinen Keinben stahn.".

- Sebrang die Schwerter fielen auf fein bes Einen Leib: bas mußte seit beweinen vielmanches Pelben Beib; ben Schild ben gudt' er hober, ben Fessel furzt' er bag! ba schuf viel Panzerringe von fließenbem Blut er naß.
- "So weh mir dieser Leiben! (fprach Albrianes Kind) Run weichet, Hunnen=Recken! ihr last mich an ben Wind, aufdaß die Luft erkühle mich sturmesmuben Mann." Da schaute man ben Recken vielfröhlich vonbannen gahn.
- Nunmehr ber Kampfesmube bort aus bem Sause sprang: was ba von neuen Schwertern auf seinem helm erklang! Die nicht gesehen hatten was Wunders that sein' Sand, bie sprungen hin entgegen bem von Burgundenland.
- pun, wollte Gott, (fprach Dankwart) möcht' ich ben Boten han ber meinen Bruber Hagen es könnte wissen lahn, bag ich vor biesen Reden hier steh' in solcher Noth! Der hölfe mir vonhinnen, ober läge bei mir tobt."
- Da sprachen hunnen=Reden: "Der Bote mußt bu sein! wenn wir bich Tobten tragen wol vor ben Bruber bein: so fieht sein erstes Leiben bes König Gunthers Mann. Du hast hier König Egelen so großen Schaben gethan."
- Er (prach: "Nun last bas Dräuen und weicht vonhinnen bast traun, mach' ich annoch Etlichen bie Panzerringe naß. 3ch will bie Mähre selber bahin zu hofe sagen, und will auch meinen herren meinen großen Rummer klagen."
- Er verleibete sich so sehre bes König Chelen Mann, baß sie ihn mit den Schwertern nicht trauten zu bestahn: ba schoßen sie ihm ber Speere so viel' in Schilbes Rand, baß er ihn burch die Schwere mußt' lassen von der Sand.
- Da wähnten sie, ihn zu zwingen, weil keinen Schilb er trug: bei! was er tiefer Wunden ba burch die Helme schlug; , best mußte vor ihm straucheln mancher kuhne Mann: barum vielgroßes Waffenlob ber kuhne Dankwart gewann.
- Bu beiden seinen Seiten sprangen sie ihm zu: traun, kamen ihrer Etliche noch in ben Streit zu fruh! Da gieng er vor ben Feinden, gleichwie ein Eberschwein zu Balbe geht vor hunden; wie mocht' er kuhner sein?
- Seine Fahrt bie warb aufsneue von heißem Blute naß; wie könnt' ein einziger Rede wol immer ftreiten baß, mit also vielen Feinden, als er ba hatte gethan? Man schaute hagenen Bruber zu hof vielherrlich gahn.

udsehen unde Schenken, die hörten Schwerterklang;
Bielmancher da das Trinken aus seinen Händen schwang
und eteliche Speisen, die man zu Pose trug:
da kamen ihm vor der Stiege der starken Feinde genug.
Wie nun doch, ihr Trucssehen? (sprach der müde Degen)
traun, solltet ihr der Gäste allhier vielgütlich pflegen,
und solltet dar den Herren die gute Speise tragen,
und ließet meine Mähre meinen lieben Herrn mich sagen!"
ber da durch seine Kuhnheit ihm vor die Stiege sprang,
deren schlug er Etelichen so schwertes = Schwang,
daß durch die Furcht sie mußten weiter auswärts stahn:
es hatte seine starke Krast vielmächtige Munder gethan.

### VI. Der Rampf im großen Saal.

Cobald ber kubne Dankwart frat unter bie Thur zum Saal, bem Epelen Sofaesinbe er mehr zu weichen befahl: mit Blute mar beronnen alle fein Gewand, er trug ein icharf Gewaffen blant in feiner Sand. Da rufte ber ftarte Dankwart viellaut bem Degen au: "berre Bruber Sagen, ju lange fiteft bu! Dir unde Gott vom himmel klag' ich unsere Noth: Ritter unde Knechte find in ber Seerberg tobt!" fr rief ihm bin entgegen: "Wer bat bas gethan?" — "Das hat ber Berre Blobel, und-alle feine Mann; auch hat er's fehr entgolten, folches will ich Euch fagen: ich ban mit meinen Sanden sein Saupt ihm abgeschlagen." Das ist ein kleiner Schaben, (sprach Sagen ihm entgegen) fobalb man folche Mahre faget von einem Degen; wenn er von Reden = Sanden verlieret feinen Leib: foll besto minder klagen um ihn manch waiblich Beib. :28 fagt mir, Bruber Dankwart, wie feib Ihr alfo roth? Ich wähne daß von Wunden Ihr leidet große Noth; ift irgend er im Lande, ber Guch es hat gethan: ihn friste der üble Teufel, es muß ihm ans Leben gahn!" br feht gefund mich felber, mein Gewand ift Blutes nag, von anderer Mannen Bunden ift mir geschehen bas, Deren also Manchen ich beute bab' erschlagen, wenn ich's beschwören sollte, nie konnt' ich fie Alle sagen." Gebrana bie Schwerter fielen auf fein bes Ei فكينهم يتعاد مبيزير bas mußte feit beweinen vielmanches De ben Schilb ben gudt' er bober, ben Re-: \*\*\*\*\*\*\*\*\* ba ichuf viel Panzerringe von fliegenbr Pann) "Go weh mir biefer Leiben! (fprach Albr Mun weichet, Sunnen = Reden! ibr mein. " aufbag bie Luft erkuble mich fturme : Tan and jein. wieber an) Da ichaute man ben Reden vielfre an,) araunen han? Nunmehr ber Kampfesmube bort aus yan ? Jejur Thure ftaht mas ba von neuen Schwertern a egul Handen hat. Die nicht gesehen hatten mas I willen fagen, bie sprungen bin entgegen bem magen; "Nun, wollte Gott, (fprach Dan' bes Königs Bein: ber meinen Bruber Sagen es her Erfte fein!" baf ich vor biefen Reden bi Sede gut, Der holfe mir vonbinnen, ihm floß bas Blut, Da fprachen Sunnen = Reden : blat prang in ben Schoof: wenn wir bich Tobten tra ellgrimm und groß. fo ficht fein erftes Leiben traun, mach' ich annod seine findes pflag, Er fprach: "Mun lagt bas pliag, plag, mer bem eine eine finflog: in 12 in in in in dem Pfleger wog. Brickemann, und will auch meinen And the state of t Er verleibete fich fo fehre Auf icht grif fin die rechte Sand: and: Burgunden Land!" baf fie ihn mit ben A STATE OF STATE (MAC) Marbel Spielemann) ba schoßen sie ihm ' fe tres 166 3.144 lug bab, ich Ench dethau 5 bag er ihn burch b Da mahnten fie, ibn : An Culta ven amen in Guerer Herren Land; which is me kille ich berlohren die Sand?" hei! was er tiefer beg mußte vor ih for there were, the same mehr; wie er in ben fchwer barum vielgroßes wier er te ben for heen er so viel erschlug: Au beiben feinen Ge Time finde forom. traun, famen il Da gieng er bo am sing sijde sprang: in feiner Sand erklang; zu Walde geht Spielemann: Beine Kahrt bie me Beinben fich gewann! wie konnt' ein mit also vielen Mi Simol. Man ichaute &

The first the state of the stat

11

dabens wurde mehr; sicht wenden bie drei Mann, febr zu wuthen begann.

geschieden sah ben Streit:
nanche Bunde weit
n grimmen Feinben sein;
sen, beg gab er klaren Schein.
le ber ftarke Gerenot:

" hunnen vielmanchem helb ben Tob schwerte, das von Rübiger er bekam; Reden des grimmigen Schabens Gram,

An Uten heran zum Streite fprang; saffen ihm burch bie helme klang is Reden wol aus bem hunnenland; achtige Wunder bes kuhnen Giselhers hand.

se waren, bie Konia' und ihre Mann: an vor ihnen Muen Gifelberen ftabn e gegen die Reinde; er mar ein Selbe gut; ba mit Bunden Bielmanchen in bas Blut. en do vielsebre bie Konia Epels Mann: aute man bie Gafte bauend im Sturme gabn ben viellichten Schwertern bin burch bes Königes Saal; an borte allenthalben vom Buffe großen Schall. wollten bie baraußen zu ihren Freunden barinn : fle nahmen an ben Thurmen allba vielkleinen Gewinn; fo waren bie barinnen vielgerne vor ben Gaal: Dankwart lick ihrer Keinen treppaufwärts noch zuthal. bes bub fich vor ben Thurmen gewaltiger Gebrang. und von ben guten Schwertern vielgroßer Belmeflang; ba tam ber tuhne Dankwart in eine große Noth: bef maltete fein Bruber, wie ibm feine Treu gebot. liellaut von Troned Sagen rufte ba Bolfern an: "Sehet 3hr bort, Gefelle! meinen Bruber fabn wol vor ben hunnischen Reden unter ben ftarken Schlägen? Freund, friftet mir ben Bruber, eh mir verlieren ben Degen!" Das thu' ich sonder Kehle!" so sprach ber Spielemann. Also begann er fiebelend ben Pallast burch zu gabn; ein hartes Schwert vielofte ihm in ber Sand erklang: Die Reden von dem Rheine fagten ihm großen Dank.

Da sprach er: "Bruber Dankwart, so hütet uns bie Thur, und laßt von hunnen Keinen uns kommen ba herfür; will reben mit ben Reden wie beg uns zwinget Noth: vor ihnen unverdienet liegt unser Gesinde todt."

"Soll ich ber Kämmerer werben: (so sprach ber kühne Mann) also mächtigen Königen vielwohl ich bienen kann; so pflege ich ber Stiege wol nach ben Ehren mein." Den Degen ber Kriemhilbe konnte nicht leiber sein,

"Mich nimmt beg mächtig Bunber, (hub hagene wieber an,) was nun die hunnen = Degen hier innen zu raunen han? Ich wähne, sie gern entbehrten, Des der zur Thure staht und ber die hofemähre gesagt den Burgunden hat.

Ich han vernommen lange von Fraun Kriemhilben sagen, wiedaß ihr Herzeleiden sie wolle nicht ertragen; nun trinken wir zur Minne und zahlen bes Königs Bein: ber junge Bogt ber Hunnen, ber muß ber Erste sein!"

Da schlug das Kind Ortlieben hagen ber Rede gut, also daß an bem Schwerte zur hand ihm floß das Blut, und daß der Königinne das haupt sprang in den Schooß: da hub sich unter Degen ein Mord vielgrimm und groß.

Dann schlug er auch bem Pfleger 'nen schwinden Schwertes = Schlag, mit beiben seinen Sanden, ber baibes Kindes pflag, bag ihm bas Haupt alsbalbe wol vor ben Tisch hinflog : es war ein jammerhafter Lohn, ben er bem Pfleger wog.

Er sah vor Etelen Tische bort einen Spielemann, Sagen in seinem Jorne bahin zu eilen begann; er schlug auf seiner Geigen ihm ab die rechte Sand: "Das habe dir für Botschaft in der Burgunden Land!"

"So weh mir meiner Rechten! (sprach Wärbel Spielemann) Derr hagene von Troned, was hab' ich Euch gethan? Ich kam auf große Treuen in Euerer Herren Land; wie kling' ich nun die Tone, selt ich berlohren die Hand?

Sagen achtete wenig, fiebelt' er nimmermehr;

ba fügt' er in bem hause mordgrimmigen Schaben schwer wol an ben Epelen Reden, beren er so viel erschlug: traun, bracht' er in bem Saale zu Tob ber Reden genug.

Wolker ber vielschnelle von seinem Tische sprang: ihm laut sein Fiebelbogen \*) in seiner Sand erklang; ba fiebelte übermächtig Gunthers Spielemann: hei, was er kuhner hunnen zu Feinden sich gewann!

<sup>\*)</sup> d. f. Schwerth Fiedelhogen ; Schwert.

fprangen von den Tischen die breie Abnige behr: e mollten es gerne icheiben, eb Schabens murbe mehr; s mochtens mit allen Ginnen nicht wenden die brei Mann, a Bolker und herr hagene fo fehr zu wuthen begann. Ib ber Boat vom Rheine ungeschieben fab ben Streit: a schlug ber Kürste selber manche Wunde weit urch lichte Parzerringe ben grimmen Keinben sein: r war ein helb zu handen, beg gab er klaren Schein. am auch zu bem Streite ber ftarfe Gerenot: raun, gab er von ben hunnen pielmanchem helb ben Tob mit einem icharfen Schwerte, bas von Rubiger er bekam; er ichuf ben Egelen Reden bes grimmigen Schabens Gram. junge Sohn Kraun Uten beran zum Streite fprang: herrlich fein Gewaffen ihm burch bie Selme klang ben König Epels Reden wol aus bem hunnenland; ba that vielmächtige Wunder bes kubnen Giselhers Sand. : tuhn fie Alle waren, die König' und ihre Mann: bod fab man vor ihnen Allen Gifelberen fahn im Streite gegen bie Reinbe :- er war ein Belbe gut; er fallte ba mit Bunben Bielmanchen in bas Blut. wehrten fc vielfebre bie Konig Epels Mann: ba ichaute man bie Gafte tauend im Sturme gabn nit ben viellichten Schwertern bin burch bes Koniges Caal; nan hörte allenthalben vom Buffe großen Schall. wollten die baraußen zu ihren Kreunden barinn: ie nahmen an ben Thurmen allba vielkleinen Gewinn; > waren bie barinnen vielgerne vor ben Gaal: Dankwart lief ihrer Reinen treppaufwärts noch zuthal. bub fich vor ben Thurmen gewaltiger Gebrang, ind von ben auten Schwertern vielgroßer helmeklang; a tam ber fuhne Dankwart in eine große Noth: ef maltete fein Bruber, wie ihm feine Treu gebot. aut von Troned Sagen rufte ba Bolfern an: , Sebet Ihr bort, Gefelle! meinen Bruber fabn vol vor ben Sunnischen Reden unter ben ftarten Schlägen? Freund, friftet mir ben Bruber, eh wir verlieren ben Degen!" 8 thu' ich fonder Kehle!" fo fprach ber Spielemann. ulso begann er fiedelend ben Pallast burch zu gahn; in hartes Schwert vielofte ihm in ber hand erklang: ie Reden von bem Rheine fagten ihm großen Dant.

Bolter ber vieltabne jum Marfchall Dankwart fprach : "Ihr habt erlitten beute vielgroßes Ungemach; mich hieß Eur Bruber Dagen für Balfe gu Euch gebn: wollt Ihr nun fein baraußen, fo will ich innert ftebu." Dankwart ber ichnelle Degen ftand außerthalb ber Thur, wehrt' ihnen ihre Stiege, was immer tam bafur: beg hörte man Waffen hallen ben Gelben in ber Sanb: fo that auch innert Bolfer von Burigunbenlanb. Laut borte ben fuhnen Riebeler man über bie Menge fagen: "Der Saal ist wohl beschloffen, lieber Freund Berr Dagen! traun, ift also verschränket bes König Epelen Thur -: von zweier helben Sanden gebn taufend Riegel bafur." Mun von Troned Sagen die Thure fat in Sut: ben Schilb warf auf ben Ruden ber werthe Degen aut: allerst begann er rachen, was seine Kreunde betroffen: ba mochten feine Keinbe vielwenig zu leben boffen. Mls ber Boat von Berne bas Bunber recht ersach, bag Sagene ber ftarte fo manchen Selm ba brach: ber König ber Amelungen \*) fprang auf eine Bank; er fprach: "Die schenket Bagen ben allerbofesten Trank!" Der Wirth mit Recht ba hatte ber großen Sorge genug, (was man ihm lieber Freunde vor feinen Augen fcblug! Yweil er fich kaum vor ben Keinden erweffete ber Todespein: er faß in großen Aenasten: mas half ihm Konig = fein? Rriembild die gewaltige rief Dieterichen an: "Silf, vielebeler Ritter! mit bem Leben mir biebann, um aller Kürsten Tugend von Amelungenland! benn erreicht mich Sagene, ich hab ben Tob gur Sant." "Wie foll ich Guch gehelfen, (fprach herre Dieterich) ebele Königinne? nun forge ich um mich! es find fo febr ergurnet bes Ronig Gunthers Mann, baß ich in biefen Beiten Niemand befrieben kann." "Nein boch, herre Dieterich! ebeler Ritter aut: laffe bu heute icheinen ben tugenblichen Muth, bag bu mir helfest vonhinnen, ober ich bleibe tobt, mich zwingen Jammers Mengste, mir gehts an Lebens noth!" "Go will ich bas versuchen, ob ich Euch helfen fann, obwohl in langen Beiten ich nie gesehen ban fo bitterlich erzurnet manchen Belben gut: ich sehe burch die helme von Schwertern, springen bas Blut."

<sup>\*)</sup> Oftgothen.

At Rraft begonnte rufen ber Ritter auserforn, bag feine Stimm' erbrobnte gleichwie ein Buffelhorn, und bag bie weite hofburg von seiner Kraft ertos: die Stärke Dieteriches mar sonder Maagen groß. borte Konia Gunther rufen biesen Mann in bem vielharten Sturme; laufchen er begann; er fprach: "Die Dietrichs Stimme ift in mein Dhr getommen, ich mahne, unfere Degen haben ihm Wen benommen. feh' ibn auf bem Tische, winken mit ber Sand; Freunde mein und Sippen von Burigundenland! laffet ab vom Streite, lagt horen unde feben, was hier von meinen Mannen ben Degen fei geschehen?" der König Gunther bat und auch gebot, ließen sie ab mit Schwertern inmitten Streites Noth; bas war Gewalt vielmächtig, bag Niemand mehr ba schlug; ber Boat vom Rhein ben Berner rafch um die Mabre frug. k frach: "Bielebler Dieterich! was ist Euch gethan allbie von meinen Kreunden? Willen ich deß han ju Bufe und zu Guhne; beg bin ich Guch bereit; was irgend wer Euch thate, bas ware mir innig leib." Da prach ber Berre Dieterich: "Mir ift nichts gethan; lagt mich aus dem Sause mit euerem Krieben gabn von biesem harten Streite, und bas Gefinde mein! beg will ich sonder Kehle euch immer bienftlich sein." Bie flehet 3hr so sehre? (sprach ba herr Wolfehart) traun, hat die Thur der Kiebeler nimmer gesperrt so hart, wir schließen sie so weit noch, bag All' herfur wir gahn!" "Run schweig! (fprach herre Dieterich) bu haft ben Teufel gethan." de fprach ber Konig Gunther: "Erlauben ich Euch will, führet aus bem Sause Wenia' ober Biel', ohne meine Feinde, die follen hier bestahn: fie han mir bei ben hunnen fo recht zu Leibe gethan." Bobald er bas erhörte: er unter den Arm beschloß bie ebele Königinne, ihre Bange bie mar groß; ba führt' er unter bem andern Egelen mit hiebann, auch gieng mit Dieterichen vielmancher waibliche Mann. Soson da sprach ber ebele Markgrafe Rübiger: "Solln aber aus bem Sause nicht Andere kommen mehr, bie euch boch gerne bienen? bas lagt uns boren, Degen! fo follen gute Freunde stätigen Friedens pflegen."

Bolter ber vieltabne zum De "Ihr babt erlitten beute m man della e line in mila. mich bieß Eur Bruber TO SEE THE STREET STREET STREET De the franche letter nafinnen gahn, " wollt Ihr nun fein bar Dankwart ber ichnelle Deg P. S. CH. Mar. II (Mar. Smil.) wehrt' ihnen ibre St ar or free war in julhal; beg borte man BBaff and the last of the gethan: , wo and said state gewann: so that auch innert Laut horte ben fühnen to a state the let gain "Der Saal ist w. de state bei mit er genoffen han ; traun, ist also pe me the same min einen folchen Schlag, von aweier Belb m d m der mit en Chele Füßen lag. Run von Troned & was a feet in bot bas Saus hiebann, ben Schilb wa gaus hieb Boltern an: allerst begann war alle fiel fiel fit 'ne grimme Roth, ba mochten fr An Mile liegen tobt. Mle ber Bogt pe be beit fiel (frei bent ber Fürst zuhanb) bag Bagene wate der perce in ber Bolter ift genannt, ber Könia be dent eine Ge, und ift ein Spielemann: er fprach: pile daß ich bem Teufel entrann ! Der Wirth m man id, fine Buge bie find roth; (was me in fin fin fin gen vielmanchen Selb zu Tob; weil er we wei i mi mit wißigt berfelbe Spielemann, er faß i nimmer fo leiben Gaft gewann." Rriembilb y Belaffen vor ben Gaal : "Dilf. um af de find fo immigaben großer Baffenichall; be Gap tion anden was ihnen eh geschach : benn " Wie fol ber to the line, beil was er helme gerbrach. ebeli ben del fi totte Gunther ber König hehr: "poet Se bie gine, hagene, bie Bolfer bortenber eš baí gebetet mit ten bunnen, wer zu ben Thurmen gabt ? ,, Nein dift ete mie guftrich ben er an bem Bogen hat!" mast der Maafen, (fprach Sagene bagegen) be femil is bei Dofe ben Plat nahm vor bem Degen ; war je fein Gefelle, und er auch war der mein', wie beim, wir mugens in Ereuen fürber fein. selfeier Kinig! Bolfer ift bir holb; seffenet bein Gilber und bein Golb! men fineibet ihm burch ben harten Stahl, sen ben Delmen bie leuchtenbe Bier guthal.

eler also herrlich stahn,

yen Bolker heute hat gethan;

Beisen durch helm und Schildesrand:

reiten gute Ross, und tragen herrlich Gewand."

anen Leute gewesen in dem Saal,

am Leben nicht Einer dannzumal;

ver Schall geschwichtigt, daß Niemand hub den Streit:

verter von handen legten die kubnen Reden gemeit.

# VII. Wie fie die Todten hinuntermarfen.

herren in ihrer Dube fagen ba authal : Bolfer unde Sagene bie giengen vor ben Saal; fich lehnten über die Schilde die übermüthgen Mann : be marb viel fpottlicher Rebe von ihnen Beiben gethan. brach von Burigunden Gifelher ber Degen: "Traun, mogt ihr, lieben Kreunde! ber Rube noch nicht pflegen: br follt bie Tobten Leute weg aus bem Saufe tragen; wir werben noch bestanden, ich will's euch mahrhaft sagen. olln und unter Rugen allhier nicht langer liegen; bebenn bie hunnen uns ob mit Sturme flegen, ) haun wir noch bie Bunben, was mir vielsanfte thut; es hab' ich (fbrach ba Gifelber) wol einen ftatigen Muth." wohl mir folches herren! (fprach Sagene bagegen) r Rath geziemte Niemanden, außer einem Degen, n uns mein junger herre gur Stunde fund gethan; ß möget ihr, Burgunden, in Freuden Alle fahn!" geten fie bem Rathe und trugen vor bie Thur bentausend Todte, bie marfen fie herfur; rt vor bes Saales Stiege fielen fie zuthal: hub von ihrer Sippschaft fich ein vielkläglicher Schall. iren ihrer Etliche noch fo mäßig wundt, enn wer fie fanfter pflegte, murben fie noch gefunb, e von bem boben Kalle nun mußten liegen tobt: 8 Hagten all' ihre Kreunde, bes zwang fie Jammers Roth. ach ber Kiebeler Bolfer, ein Degen ausermablt: Run mett' ich beg bie Wahrheit, was man mir hat vergablt: ! Dunnen die find bofe ; fie klagen wie die Beiber, b follten nun beforgen bie maffenwundten Leiber."

- Es wähnte da ein Markgraf, er rebe das zu Gut'; er sah der Freunde Einen gefallen in das Blut, umschloß ihn mit den Armen und wollt' ihn tragen hiedann: den schoß ob ihm zu Tode der kühne Spielemann.
- Da die Andern solches sahen: sich hub die Flucht wondann; sie begonnten Alle fluchen demselben Spielemann; 'nen Speer empor er zuckte, vielschneidig unde hart, ber ihm von einem hunnen herausgeschossen ward:
- Den schof ber helb mit Kraften wol aus ber Burg hiebann über bas Bolk vielferne. Den König Epelen Mann ba gab er ihre heerberg weiter von bem Saal: es fürchteten seine starke Kraft die Leute überall.
- Da stunden vor dem Sause manche tausend Mann; Bolker unde hagen zu reden da begann mit Epelen dem König all ihren Uebermuth: deß kamen seit in Nothen die helden kuhn und gut.
  - "Es ziemte Bolkes Drofte, (fprach hagen ihm entgegen) bag allervorberft follten bie herrn bes Streites pflegen, fowie ber meinen herren allhier ein Jeber thut: fie hauen burch bie helme, nach Schwertern fliest bas Blut."
  - Der König war so kuhne, er wollt' erwenden nicht: was von so machtigen Fürsten selten nun geschicht; man mußt' ihn bei dem Schilbband ziehen zurud hiedann; hagene der grimme ihn wieder zu höhnen begann:
  - "Es war eine ferne Sippschaft, (sprach Sagene ber Degen) bie Epel unde Siegfried mitsammen mochten pflegen! er minnete Ariemhilben, eh je sie schaute bich; König, bu Bielbofer, was rathst bu wider mich?"
  - Des ebelen Königs Fraue die Rebe auch vernahm, beg war die Königinne in Unmuth und in Gram, bag er sie schelten durfte \*) vor all den Epelen Mann; darum sie wieder zu rathen gegen die Gaste begann:
  - Da sprach sie: "Wer von Troned Pagenen mir erschluge, und mir bas Saupt bes Reden baber zur Gabe truge: bem fullt' ich rothen Golbes ben Epelen Schilbesrand, bazu gab' ich ihm Miethe, manch gute Burg und Land."

<sup>\*)</sup> Um des Abstands willen zwischen Spelen und Siegfrieden; auch war es über nicht gut angeseben, wenn die Wittwe dem erften Manne nicht treu blieb. fränkender war Hagens Wort fir Kriembilden, weil sie Spelen nur in hi der Blutrache geheirathet.

with weiß nicht, was sie zaubern! (sprach ba ber Spielemann)
nie und nimmer sah ich, so zaglich helben stahn,
wo man erbieten hörte den also hohen Sold:
traun, sollte Epel ihnen drob nimmer werden hold,
bie hier so gar mit Laster essen bes Königs Brot,
und die ihn nun verlassen wol in der größten Noth.

und die ihn nun verlassen wol in der größten Noth. Deren ich seh' so Manchen allhier vielzaglich ftahn, und wolln für kuhn doch gelten; stets mußen sie Schande han!"

# VIII. Irings Kampf.

Da rief ber Markgraf Iring, von Danemark ein held:
"Mun lange bab' auf Ehren ich meine Sach gestellt,
und hab' in Bolkes Stürmen bes Besten-viel gethan;
bringet mir mein, Memassen traun, will ich ben hagen bestant.

pp Das will ich widerrathen! (sprach Sagen, ihm entgegen)
— So heißet ferner weichen hiedann bie Dunnen = Degen; in und springen euer. Zweene ober auch Drei in Saal:
bie send' ich ungesunde die Stiegen wieder zuthal."

ich hab' auch es lasse; (sprach wieber ber held Jring). de ich hab' auch eh versuchet also gefährlich Ding; traun, will ich mit bem Schwerte olleinewich bestahn: was hilft bein Uebermuthen, has du mitmerten gethan?

da ward gewaffnet balde ber schnelle Pete Iring und Jenfried auch von Thuringen, bin bilbner Inngeling, und Hawart ber vielstarke, wol mit tausend Mann: was Iring da begannte, All mollten sie zu ihm stahn.

das der Fiebeler Volker eine vielgroße Schaar welche mit herren Jring gewassnet kamen dar; sie trugen aufgebunden vielmanchen Eisenhut: ba ward der kühne Volker zumtheil vielzornig gemuth!

bet Ihr, Freund Sagen, Fringen borther gahn, ber Euch boch mit bem Schwerte gelobt allein zu ftahn? wie ziemet Delben Luge? unpreisen will ich bas! es gehn mit ihm gewaffnet tausend Reden ober bas.

be Run heißet mich nicht lügen! (so sprach ber Hawarts - Mann)
ich will es gerne leisten, was ich gelobet han;
burch keinerhande Zagheit will ab ich bavon gehn:
wie gräulich sei Bern Hagene, ich will ihn allein bestehn."

I. Eyell.

```
Es mahnte ba ein Markaraf, er rebe bas zu Gut'
    er fah ber Kreunde Ginen gefallen in bas Bli
    umichloß ihn mit ben Armen und wollt' ihn
    ben ichoß ob ihm zu Tobe ber kuhne Spiele
Da bie Unbern foldes faben: fich bub bie Klud
    fie begonnten Alle fluchen bemfelben Spie
    'nen Greer empor er audte, vielichneibia
    ber ihm von einem Sunnen beraufgescho
Den ichog ber Belb mit Kräften mol aus b
    über bas Bolf vielferne. Den Konia
    ba gab er ihre Seerberg weiter von t
    es fürchteten feine ftarte Rraft bie &
Da stunden vor bem Sause manche tauf
    Volfer unde Sagen zu reben ba b
    mit Etelen bem Konig all ihren
    beg tamen feit in Nothen bie S
"Es ziemte Bolfes Drofte, (fprach
    bag allervorberft follten bie De
                                      al bas Saus ertos
    fowie der meinen Berren allh
                                      men Schlägen:
    fie hauen durch die Belme, .
Der Konig war fo fubne, er m
    was von fo machtigen Rur .
                                    er begann:
                                   mit feinen ftarfen Schlägen:
    man mußt' ihn bei bem C_1
                                  ter vielzierliche Degen.
    Sagene ber grimme ibn .
                                 d über ben Schilbesrand
"Es war eine ferne Sippse
                                 des ftarken Bolkers Band:
    die Epel unde Siegfriet ,
                                mariein übeler Mann,
    er minnete Rriembilbe .
                               im Burgunben : Konia, and
    König, bu Bielbofer,
Des ebelen Konias Fraue
                               greite ftart genug;
                              dinander schlua.
    beg war die Königir
    baß er fie ichelten ?
                              er bervor das fliegende Mut: ::-
    darum sie wieber 3
                              📦 war vielschön und gut. 🖖 🖖
Da sprach fie: "Wer
                             d Gernaten an:
                             er ibm zu baun begann:
    und mir bas Sar
                            sonig Gerenot
    dem füllt' ich rot
                            w geschlagen tobt.
    dazu gab' ich ih.
                             wohl war er schnell genua:
```

<sup>&</sup>quot;) Um des Abstand nicht gut angese frankender war der Blutrache; um Borms wol über Rhein; der Niutrache;

(I have to by Evidence)
while filler links,
when Edge,
Township help,
in special
links,
Township help,
Township

Siselher bas Ainb)
, e tobt hier sind
.r lief ben helben an:
, er nimmer konnt' hiebann.

. bas Blut:

er Rede gut ool schlüge Einen Schlag? & Giselheren lag.

von des Schwertes Schwang :worden also frank, . des Lebens nicht versann: .elber mit seinen Kräften gethan.

a vom haupte bas Getos
atte wol von bem Schlage groß,
. noch lebenbig, und bin auch nirgend wundt;
Stärke Bifelberes kund.

e zu beiben Seiten aabn : Mahre, ihm ware mehr gethan! Gifelberen in feiner Rab vernommen! wie er follte von feinen Reinden fommen. . ertobend er aus bem Blute fprang ! ., seiner Schnellheit er mochte fagen Dank. er aus bem Bause, allwo er Sagenen fand, lug ihm schwinde Schläge mit seiner Eräftigen Sand. e Sagene: "Du mußt bes Tobes fein! friede benn ber Teufel, es gilt bas Leben bein." vundet' Iring Sagenen burch feinen Gifenbut: at"ber helb mit Bafifen, bas mar eine Baffe gut. rre Sagen bie Bunbe fein empfanb, tete übermächtig bas Schwert in feiner banb: nuft ihm entweichen ber ftarte Samarts = Mann : er auf ber Stiegen ihm Sagen zu folgen begann. pielkühne, den Schild über haupt er schwang: ar biefelbe Stiege breier Stiegen lang: le ließ' ihn Sagene nicht schlagen Einen Schlag; as ba rother Kunken ob feinem helme lag! ju ben Geinen fam Jring wol gesund; rben biese Mähren ber Fraun Kriemhilbe kunb, . lagenen von Troneck im Streit er hatte gethan; m bie Königinne vielhoch zu banken begann:

- Bu Küßen bot sich Iring Sippen unde Mann, baß sie ihn einzig ließen ben Recken ba bestahn; bas thaten sie ungerne, weil ihnen wohlbekannt ber übermüthge hagen aus Burigundenland.
- Da bat er sie so lange, baß bennoch es geschah; wiebalb bas heergefinde seinen Willen sah, baß er nach Ehren werbe, ba ließen sie ihn gahn: beß warb ba von ben Beiben ein grimmes Streiten gethan.
- Iring von Danemarken, hoch trug er seinen Speer, sich bedte mit bem Schilbe ber theure Degen behr; ba lief er auf zu hagenen bis nahe zu bem Saal: ba hub sich unter ben Degen vielgroßer Wassenschall.
- Da schossen sie bie Speere mit Kräften von der hand durch die festen Schilde auf lichtes Stahlgewand, so daß die Lanzenstangen stoben boch hiedann: da griffen zu den Schwertern die kubnen, grimmigen Mann,
- Des kühnen hagens Krafte, Boiwaren machtig groß!
  boch schlug auf ihn herrigring bag all bas haus ertos;
  pallast unbe Thurme hallten nach ihren Schlägen:
  es konnte nicht verenden da kinen Willen ber Degen.
- Iring ließ ba hagenen unverwundet ftahn: himvieder auf den Fiedeler zu eilen er begann; er mabnt', er mbg' ibn zwingen mit seinen starken Schlägen: beß konnte wohl beschirmen fich ber vielzierliche Degen.
- Da schlug auf ihn ber Fiebeler, bas über ben Schilbesrand ihm stoben, die Gespänge burch bes starken Bosters Hand; ba ließ er Diesen bleiben, es war ein übeler Mann, und lief alsbalbe Gunthern, ben Burgunden-Konig, and
- Sunthern ließ er bleiben und lief Gernaten an: bas Feuer aus ben Ringen er ihm zu baun begann; ba hatte von Bufgunden ber König Gerenot ben vielkühnen Iring vielnah geschlagen tobt.
- Da sprang er von bem Fürsten, wohl war er schnell genug; von ben Burgunden Biere ber helb vielbalbe schlug, bes ebelen heergesindes von Borms wol über Rhein; ba konnte ber herre Giselher nimmer zorniger fein.

- Sott weiß es, Degen Jring! (fprach Gifelber bas Ainb)
  Ihr muffet mir entgelten, die welche tobt hier find
  durch Eure hand zur Stunde." Er lief den helben an!
  da schlug er den Danelander, daß er nimmer konnt' hiedann.
- t schoß vor seinen Sanden nieder in bas Blutt also, daß Alle wähnten, daß ber Rede gut zu Streite nun und nimmer wol schlüge Einen Schlagt boch Fring ohne Wunden vor Giselheren lag.
- ion des helmes Orohnen und von des Schwertes Schwang waren ihm seine Sinne geworden also frank, daß sich der kunne Degen des Lebens nicht versann: das hatte der flarke Giselher mit seinen Kräften gethan.
- das ihn begann zu weichen vom Saupte bas Getos bas ihn bewältigt hatte wol von dem Schlage groß, bacht' er: "Ich bin noch lebendig, und bin auch nirgend wundi; allerst ist mir die Stärke Giselberes kund."
- borte feine Feinde zu beiden Seiten gahn: wußten fle die Mahre, ihm ware mehr gethan! auch hatt' er Giselheren in feiner Nah vernommen! er bebachte, wie er sollte von feinen Feinden kommen.
- ile da so recht ertobend er aus dem Blute sprang l in Treuen, seiner Schnellheit er möchte sagen Dank. Da lief er aus dem Sause, allwo er Sagenen sand, und schlug ihm schwinde Schläge mit seiner kräftigen Sand.
- bich befriede benn ber Teufel, es gilt bas Leben bein."
  Doch wundet Jring hagenen burch seinen Cisenhut:
  bas that ber Held mit Basten, bas war eine Baste gut.
- a ber herre hagen bie Wunde sein empfand, enwuchtete übermächtig bas Schwert in seiner hand; allba mußt ihm entweichen ber ftarke hawarts = Mann : hinunter auf ber Stiegen ihm hagen zu folgen begann.
- ring her vielkühne, ben Schild über haupt er schwang; und war dieselbe Stiege breier Stiegen lang: bieweile ließ' ihn hagene nicht schlagen Einen Schlag; bei, was ha rother Funken ob seinem helme lag!
- inwieder zu den Seinen kam Iring wol gesund; da wurden diese Mähren der Fraun Artemhilde kund, was hagenen von Troned im Streit er hatte gethan; des ihm die Königinne vielhoch zu danken begann:

"Run lobne bir Bott, Berr Iring, vielhebrer Degen aut! bu haft mir mohl getroftet bas Berg und auch ben Muth: nun seh' ich roth von Blute Sagenen Streitgewand. " Sie nahm ihm felbst vor Liebe ben Schild von feiner Sand. "Ihr mogt ihm mäßig banken! (fprach Sagen ihr entgegen) und wollt' er's noch versuchen, bas ziemte wohl bem Degen: kam' er pondannen wieber, fo mar' er fubner Mann: bie Bunbe frommt Euch wenia, bie ich von ihm gewann. Daß Ihr von meiner Bunbe die Ringe febet torb: bas hat mich erft gereizet auf manches Minnes Tob. Ich bin allerst ergurnet, ba ich etwas Schaben ban; mir bat ber Degen Iring vielwenig noch gethan." Da ftellte fich jum Binbe Iring von Daneland, er tublte fich im Panger, ben Belm bom Saupt er band : . . . . . da fprachen all bie Leute, seine Starte bie sei aut: beg batte ba ber Markgraf einen vielhohen Muth. Bieber fprach ba Fring: "Meine Kreunde, wisset bas! bag ihr alsbald mich maffnet, ich will's versuchen bag; ob ich noch moge zwingen ben übermuthgen Mann. 4 1 - 11.66 Sein Schild ber mar berhauen, 'nen befferen er gewann. 40 144 14 Alsbalde war ber Recke wieder gewaffnet bag? eine vielftarte Lange nabet er'in feinein Gag?" ..... fomit er wollte wieder Gagenen bort bestahn: da barrte feindlich feiner Sagen der kühne Mann. Ihn mochte nicht erwarten Ber Bagene ber Degen: er lief ihm hin enigogen mit Schuffen und mit Schlägen Die Stiege bis zim Ende, sein Allenen bas war groß: Iring feiner Stärle vieltbenig ba genoß. Sie schlugen burch die Schilde, daß es zu leuchten begann von feuerrothen Winden! ber tuhne Sawarts = Mann wurde von Sagens Schwette vielfraftiglich verwundt: burch Schilbesrand und Belmbach: beg warb er nimmer gefund. Runmehr ber Degen Jeing bie Bunben fein empfand: ben Schild ben rudt' er bober über bie Belmesband'; ihn dunkte ber Schaden vollig, welchen er ba gewann: seit that ihm aber mehr noch bes König Gunthers Manie.

Sagen vor seinen Füßen 'nen Speer da liegen fand, ben schoß er bar auf Iring ben Helb von Däneland, also daß ihm vom Haupte ragte ber Schaft hiedann: ihm hatte ber Rede Hagen bas grimme Ende gethan.

g mußt' entweichen zu Denen von Daneland: bevor man ba ben Reden bes Gifenhuts entband brach man den Speer vom Haupte: da nahet' ihm der Tod; bas weinten seine Sippen, beg zwang fle Jammers Noth. am die Königinne wol über ihn heran, ben ftarken Degen Jring zu klagen fie begann; Te weinte seiner Wunden, es war ihr grimmig leib; d sprach vor seinen Freunden ber kuhne Rede gemeit: it Eure Rlage bleiben, vielherrlich Kurftenweib! vas bilfet Guer Beinen? traun, muß ich meinen Leib verlieren burch die Wunden, die ich empfangen ban: is will ber Tob nicht langer mich Euch und Epelen lahn." rach zu Denen von Thuringen und von der Danen Land: Die Gabe foll empfangen Guer Reines Band, vol von ber Königinne ihr lichtes Gold fo roth: ind besteht ihr hagenen, ihr mußet ichaun ben Zob." : Farbe war erblichen, bes Tobes Beichen trug fring ber vielkuhne ... bas war ihnen leib genug. Es mochte nicht genesen ber ftarke hawarts = Mann: a mußt' es an ein Streiten mit ben Danemartern gabn. ieb unbe Hawart sprangen vor den Saal nit taufend ihrer Belben: ungeheuren Schaff örte man allenthalben, Eraftig unbe groß: ei, was man'icharfer Speere zu ben Burgunden ichoff! ied ber vielkuhne lief an ben Spielemann, oodurch er großen Schaben von seiner hand gewann; er ebele Fiebler kräftig ben Landgraf Jring schlug urch einen Delm vielfeste: traun war er grimm genug! hlug ber Herre Irnfried den kühnen Spielemann aß ihm mußte berften bes Pangers Ringespann, nd baß fich ihm beschüttete bie Brunne \*) feuerroth: och fiel der edele Landgraf wol vor dem Fiedeler tobt. rt unde Sagene waren zusammen kommen: : mochte Wunder schauen, ber's hatte mahrgenommen; ebrang die Schwerter fielen ben Belben in ber Band: awart mußte fterben burch ben von Burgundenland. e Danen und bie Thuringer ihre herren fahen tobt: a hub fich vor bem Saufe gräßliche Kampfesnoth, h sie die Thür gewännen mit heldenhafter Sand: es wurde da verhauen mancher belm und Schilbesrant.

"Weichet! (fprach ba Volker) und last herein fie gahn,
es ist doch unverendet weß sie sich da versahn;
sie müßen drinnen sterben wol in vielkurzer Zeit:
sie ärndten mit dem Tode was Kriemhild ihnen verleiht."
Nunmehr die Uebermüthigen gekommen in den Saal:
da ward das Haupt Vielmanchem geneiget so zuthal,
so daß er mußt' ersterben von ihran schwinden Schlägen;
wohl stritt der kühne Gernot, wohl Giselher der Degen.

Zausend unde Biere kamen in bas Saus: von Schwertern sah man bligen vielmanchen schwinden Saus; seit wurden boch die Reden Alle barinn erschlagen: man mochte mächtige Wunder von den Burgunden sagen.

Darnach ward eine Stille, verhallte bas Getos; bas Blut wol allenthalben ba burch die Rinnen floß und zu ben Rinnensteinen, von den erschlagnen Mann: bas hatten die pom Rheine mit helbenkraft gethan!

Da saffen wieber zu ruhen, die von Burgundenland, die Wassen mit den Schilden legten sie von der Hand: da stund noch vor dem Hause ber kühne Spielemann, er harrt', ob Jemand wolle daher zu Streite gabn.

Der König klagte sehre, also that duch sein Weib, Frauen und Jungfrauen harmten ba ben Leib; ich wähne bas, es hatte ber Tob auf sie geschworen: beg gieng noch viel ber Recken ba burch bie Gaste verlohren.

# IX. Wie die Könige mit Epelen und ihrer Schnel um die Sühne redeten.

"Nun bindet ab die helme! (fprach hagene ber Degen)
ich unde mein Geselle, wir sollen Euer pflegen;
und wolln es noch versuchen bes König Epelen Mann,
so warn' ich meine herren, was ich allerbalbest kann."

Das Saupt sich da entwassnete vielmancher Ritter gut, sie sasen auf die Bundten, die pox ihnen in das Blut und zu dem Tode waren durch ihre Hände gekommen; da ward der ehelen Gaste Relübel wahrgenommen.

Noch vor bemselben Abende schuf ber König bas, und auch die Königinne, baß es versuchten baß im Streit die Hunnischen Recken; ber'n sah man vor ihnen stahn annoch wol zwanzigtausend, bie mußten zu Kampfe gabn. bub ein barter Unfturm wiber bie Gafte bann: antwart, Sagenen Bruber, ber vielschnelle Mann, rang von feinen herren jum Feinde vor bie Thur; zan wähnt' er war' erstorben! wohl kam er gesund berfür! earte Streit da bauerte, bis ihnen bie Nacht verwehrt: s erwehrten fich bie Gafte, wie guter Belben werth, er arimmen Chels = Mannen ben sommerlangen Zag: . ei, was guter Degen ba tobt vor ihnen lag! ner Sonnenwende geschah ber große Mord af Kraue Kriemhilb rachte ihr herzeleid allbort n ihren nachsten Sippen und an vielmanchem Mann: aburch ber Konig Ebel nie nimmer Kreube gewann. Lag war ihnen zerronnen, ba nahte bie Sorgennoth, ie bachten: ihnen ware viel beffer ein furzer Tob, le lange fich zu qualen zu ungeheurem Leid; ines Kriebens ba begehrten bie ftolzen Ritter gemeit. aten, bag man bringe ben Abnig ihnen beran: lutfarb hervor da traten und harnischsarb gethan ie helben aus bem hause, und bie brei Konige behr; icht wußten sie, wem zu klagen ihre vielgroße Beschwer. inde Kriembild, die kamen Beibe bar, te Land bas mar ihr eigen, beg mehrte fich ihre Schaar. a fprach er zu ben Gaften: " Run sagt, was begehrt ihr mein? r-wahnet Friede gewinnen: bas konnte schwerlich fein, fo arogen Schaben, als ihr mir habt gethan! br follt beg nicht genießen, wenn ich bas Leben han. tein Kind ihr mir erschluget, und viel ber Sippen mein; riebe foll und Gubne euch gang verfaget fein." f antwortete Gunther: "Def amang uns große Roth! 3 lag all mein Gefinde vor Euren Belden tobt, ichlagen in ber Beerberg: wie hatt' ich bas verbient? tam zu Euch auf Treuen, weil mir vielhold Ihr schient." ach von Burigunden Gifelber bas Rind: ibr König Epelen Belben, die noch am Leben find: B zeihet ihr mich, Reden? was hatt' ich euch gethan? ir daß ich euch vielfreundlich ritt in dieg Land beran!" rachen: "Deiner Gute ift all bie Sofburg voll m Jammer biefes Landes! traun, gonnten wir bir wohl, \_ ß nie du kommen wärest von Worms wol über Rhein: 8 Land habt ihr verwaiset, bu und bie Brüber bein."

- Da sprach in Jornes Muthe König Gunther ber Degen? ,, Wollt ihr bieß starke hassen zur Guhne nieberlegen uns heimathlosen Recken: das ist uns Beiden gut! es ist ohn' unser Verschulden, was Chet uns Leides thut. 4
- Da sprach ber Wirth zu'n Gasten: "Mein und euer Leid, gar ungleich sind dieselben. Die starke Kampfarbeit, ber Schaben zu ber Schanbe, die ich hier hab' genommen beg soll mir euer Keiner lebenbig vonhinnen kommen!"
- Sum König sprach ba Gernot, ein Degen hochgemuth: "So mag Euch Gott gebieten, daß ritterlich Ihr thut! schlagt uns heimathlose, last uns zu euch heran da drunten in der Weite: das ist euch ehrlich gethan,
- Bas uns geschehen könne, bas laßt ba kurz ergehn! Ihr habt so viel Gesunder, sie mögen uns bestehn, daß sie uns Sturmesmüben ein baldig Ende verleihn; wie lange solln wir Reden in dieser Arbeit sein?"
- Es hätten Epels Recken es nahezu gethan, haß-sie sie wollten lassen aus dem Pallaste gahn. Das hörte Fraue Ariemhild, ihr grimmig leid es war; beg ward versagt den Fremden der Friede ganz und gar?
- 4 Nein, vielzierliche Reden! was euch geliebet nun, ich rath' in rechten Treuen, ihr follt es nimmer thun, baß ihr die Mordgereizten je lasset vor den Saal: fonst mußen eure Freunde leiden den töblichen Fall.
- Ob ihrer Riemand lebte, außer die Uten-Kind, bie meinen ebelen Brüber: und kommen sie an den Bind, erkühlen ihnen die Ringe, so seld ihr Alle verlohren! es wurden kühnere Degen nimmer zur Welt geboren."
- Da sprach ber junge Giselher: "Wielschöne Schwester mein! traun, konnt' ich nimmer glauben, bag du mich über Rhein labetest her zum Lande in diese große Noth; wie hab' ich von den Hunnen allhier verdienet den Tod?
- Ich war dir ftets getreue, nie that ich dir zu Leib; ich ritt auf solch Gebinge zu hof dir her so weit, daß mir auch hold du warest, vielliebe Schwester mein ; gebenk an und ber Gnade, es mag nicht anders sein!
- Mir hat von Troned Hagen so großes Leib gethan, es bleibt mir unversühnet, solang ich hab den Leib! Ihr mußt es All' entgelten! (so sprach das Epelen-Welb.)

:: 4

ibr mir hagenen einig zu einem Geifel geben, , will iche nicht verreben, ich woll' euch laffen leben, eil ihr feib meine Bruber und Giner Mutter Kind: , reb' ich es gur Gubne mit ben helben bie bier finb." bt woll' es Gott rom himmel! (fo frrach ba Gerenot) )b unfer Taufend maren, wir lagen Alle tobt, ie Sippen beines Blutes: eb wir ben Einen Mann aben allhier jum Geifel; bas wird bir nimmer gethan!" r muffen boch ja fterben: (fo fprach ba Gifelber) ind scheibet aber Niemand von ritterlicher Behr! Ber gerne mit uns fochte, wir find ihm wieber bie; n Treuen meiner Kreunde verließ ich Reinen nie." rach ber kubne Dankwart; ibm giemt' ein Bort zu fagen! Traun, fieht noch nicht alleinig bier ba mein Bruber Bagen. )ie Frieden jest verfagen, es mocht' ihnen werben leid! ef bringen wir euch inne, bas glaubt mit Sicherheit." rach bie Königinne: "Ihr Belben vielgemeit! un geht ber Stiege naber und rachet mir mein Leib: B will ich ftets euch bienen, wie ich mit Recht es foll: in Uebermuth bes hagen verlohn' ich ihm noch wohl. tus bem Gemach entkommen nicht Einen überall: beiß' ich in vier Enden anzunden biefen Saal; wird mir wohl errochen all meines herzens Leib." bie Konig Epelen Reden waren Alle fobalb bereit. och hier außen ftunben, trieben fie in ben Saal it Schlägen und mit Schuffen; groß ward ber Baffenschall: ich wollten nie fich scheiben bie Kurften und ihre Mann e konnten burch ihre Treue nicht von einander lahn. Saal befahl zu zunden des Konig Etelen Weib, an qualete mit Reuer ben Belben ba ben Leib; erch einen Wind vielbalbe kam all bas haus in Brand: b wahn', ein Bolt noch nimmer größere Angst bestanb! anche riefen brinne: "O webe biefer Noth! aun, mochten wir viel gerner im Sturme liegen tobt! 8 mochte Gott erbarmen! Wie find wir Alle verlohrn! tun rachet ungeheuer ihr Leid Ariemhilden gorn." b ihrer Einer brinne : "Bir mußen liegen tobt: bas hilfet uns bas Grugen, bas uns ber Ronig bot? rir thut von starker Sige ber Durft so machtig web, aß, wähn' ich, mit mein Leben in biefer Noth zergehl"

- Da sprach von Aroneck Sagen, der kahne Ritter gut: "Wen zwingen Durstes Nöthen, der trinke hier das Blut! Das ist in solcher Site noch besser benn der Wein; es mag in diesen Zeiten uns nimmer besser sein."
- Da gieng ber Reden Einer, wo er 'nen Tobten fanb, er kniet' ihm zu ber Wunde, ben helm vom haupt er banb; baselbst begann er trinken von ihm bas fließende Blut: wie ungewohnt er bessen war, es bunkt' ihn machtig gut.
- "Run sohn' Euch Gott, herr hagene! (fprach ba ber mube Mann)
  baß ich' burch Eure Lehre so wohl getrunken han;
  es ward mir noch geschenket vielselten besserer Wein:
  leb' ich noch eine Weile, stets will ich hold Euch sein. "
- Sobald die Andern hörten, daß es ihn dunkte gut, ward ihrer eine Menge, die trunken auch das Blut; dadurch gewann viel Kräfte etlicher Recken Leib: deß entgalt an lieben Freunden vielmanches waidliche Weib.
- Gebrang fiel auf sie nieber bas Feuer in ben Saal:

  ba schürten sie mit Schilben es von sich weg zuthal.

  Der Rauch und auch die hitze thaten den Recken weht ich wähne, so großer Jammer nie mehr an helben ergeht.
- Da sprach von Eroneck hagene: "Steht zu des Saales Band, last nicht die Brande fallen auf Euer helmesband; tretet sie mit den Füßen tiefer in das Blut; es ist ein übles Gastfest, wie die Königinn uns thut!"
- In sogethanem Leibe boch ihnen bie Nacht zerrann: noch stund ba vor bem hause ber kuhne Spielemann und hagene sein Geselle, gelehnt auf Schilbesrand, mehr Schabens noch gewärtig von Denen aus Epelen Land.
- Da sprach ber kubne Fiebeler: "Nun gehn wir in ben Saal! so wähnen bann bie hunnen, bag wir von bieser Qual tobt seien allzumahle, die uns ist angethan:
  noch sehn sie uns ihr Etlichen im Streit entgegen gabn."
- Da fprach von Burigunden Giselher bas Kind: "Ich wähn", es tagen wolle, sich hebt ein kühler Wind; nun lasse Gott vom himmel und lieber Zeit noch leben! und hat meine Schwester Kriemhild ein übled Fest gegeben."
- Da sprach hinwieber Einer: "Ich schaue nun den Tag; bieweil es nun uns nimmer bester werden mag: so wassnet euch, ihr helben, gebenket an den Leib; traun, kömmt uns balb hinwieder des König Ezelen Weib."

Birth ber wollte mabnen, bie Gafte waren tobt arch ihre Kampfarbeiten und burch bes Keuers Noth: 1 lebten ihrer brinnen fechehundert fuhne Mann, af nimmer noch ein Konig beffere Degen gewann. buterichaar ber Kremben, die hatte balb erfeben, af noch die Gafte lebten, wieviel ihnen war geschehen u Schaben und zu Leide, ben Berren und ihren Mann: gan fab fie wohl gefunde noch in bem Gemache gabn. fagete Rriemhilben: Ihrer fein noch Biel' am Leben. Da fprach bie Koniginte: "Wie konnte fich bas begeben, jag ihrer Einer lebte wol nach bes Keuers Noth? d will viel eber glauben, fie liegen Alle tobt." blieben gern am Leben bie Kurften und ihre Mann, jaferne Jemand wollte Genad' an ihnen begahn; Die konnten fie nicht finden bei Denen von hunnenland: ja rächten fle ihr Sterben boch mit vielwilliger Sand. Tages wiber Morgen ein Grußen man ihnen bot nit vielhartem Schlachtfturm: beg famen Belben in Roth; ia marb zu ihnen geschossen vielmancher starke Speer: itterlich fich wehrten die Reden kuhn und behr. Ebelen Beergefinde mar aufgeregt ber Muth, af fie verbienen wollten fich bas Kriemhilben = Gut; arzu sie wollten leisten, was ber König ihnen gebot: a mußte von ihnen Mancher erschaun ben jaben Tob. Berheiffung-und von Gabe mochte man Bunber fagen: 28 rothe Gold ließ Kriemhilb barzu mit Schilben tragen; e gab's, wer nur fein gehrte, auf Streit es ju empfahn; 'aun, ward ein größer Golben auf Keinde nie gethan. große Schaar ber Reden man gewaffnet naben fab; i fprach ber tuhne Bolter: "Wir find euch wieber ba! b fab noch nimmer lieber helben jum Strauß mir tommen, elche bas Golb bes Konigs auf unser Verberb genommen!" ba riefen Ihrer: "Raber, Belben, bag! if wir ba follen enben, und thun bei Beiten bas; bleibet hier ja Reiner, als ber boch sterben soll." a fab man jach ihre Schilbe von Lanzenschuffen voll. foll ich mehr euch fagen? Wol zwölfmal bunbert Mann ersuchten es vielsehre, hinwieber und hiebann. da fühlten wohl bie Gafte in'Bunben ihren Muth; 5 konnt' es Niemand scheiben. Des fah man fliegen bas Blut Aus tiefen Tobeswunden; bern ward da viel geschlagen. Wie Manchen um die Freunde. hörte man da klagen! Die Biberben starben Alle bem mächtigen König hehr: beg hatten holbe Frauen um die helben Jammer schwer.

#### X- Rüdigers Todestampf.

Es hatten wiber Magen bie Gaste gut gethan: ber Gotelinden Satte ) gieng zu hof heran; ba sah er beiderseitig den grimmen Schaden Mwer: bas weinte innigliche der getreue Rüdiger.

"So weh mir, (fprach ber Rede) baß ich Leben je gewann! nun biesen großen Jammer hier Niemand scheiden kann; wie gern ichs frieden wollte; ber König thut es nicht, bieweil er seiner Leiben je mehr und mehr ersicht."

Da sanbte nach Dieterichen der gute Rübiger,
ob sie's noch wenden könnten wol bei dem König hehr.
Da entbot ihm der von Berne: "Wer kann dazwischen stahn?
es will's der König Epel Niemanden scheiden lahn."

Da sach ein hunnen : Rede Rübigeren stahn, ben helb mit weinenben Augen, und er hatt' es viel gethan; ber sprach zur Königinne: " Run sehet wie er staht, ber boch Gewalt am meisten allbier bei Epelen hat;

Und dem es Alles dienet, die Leute und das Land. Wie ist so viel der Burgen an Rüdiger verwandt, deren er vielmanche vom König haben mag: er schlug in diesem Sturme noch nimmer löblichen Schlag!

Mich dunkt, ihn kummert wenig, wie hier die Sache gaht, seitbem daß er die Fülle nach seinem Willen hat; man gesteht ihm, er sei kühner als Jemand möge sein: davon er in diesen Nöthen uns gab vielübelen Schein."

Mit schwerbetrübtem Muthe ber vielgetreue Mann, ben er bas reben hörte, blidte ber Degen an; er gebachte: bu sollst es ärnbien, bu sprachst, ich sei verzagt! traun, hast bu beine Mähren bei hof zu laut gesagt.

Die Faust er begann zu zwingen, ba lief er straks ihn an, einen Schlag vielkräftig schlug er bem Hunnischen Mann; also, daß er ihm plöplich lag vor ben Füßen tobt; ba war aufsneu gemehret bes König Spelen Noth.

<sup>\*)</sup> Der Marfgraf Rübiger.

bu feiger Schwäzer! (so wrach da Rübiger) ) babe boch zur Gnuge Leib und Bergensschwer. aß ich allhie nicht fechte, was verweisest bu mir bas? raun, mar ich biefen Gaften mit vollem Recht gehaß, Mes. mas ich permöchte, bas hätt' ich ihnen gethan: dr's nicht, bag ich bie Reden baher geführet han. Eraun, mar ich ihn Geleite in meines herren ganb: ef barf mit ihnen nicht ftreiten mein' ungludhafte Sanb." igte zum Markarafen, Ebel ber Konig behr: 1:1 Bie habt Ihr uns geholfen, violebeler Rubiger ? un ichon fo viel ber Tobten wir hie gu Lande han; ticht mehr wir beren bedürfen, Ihr habt vielübel gethan." prach ber ebele Ritter: "Traun, frankt' er mir ben Duth, ind hat er mich bescholten an Chren und an Guth, daß ich von beinen Sanden so vieles babe genommen : bas ift nun bem Berlaumber zumehell unftattlich kommen." tam die Königinne, und hatt' es auch gefehen, was von des Belden Borne bem Hunnen war geschehen; fie klagt' es fonder Maagen, ihr' Augen wurden naß; fie fprach zu Rudigeren: "Wie han wir verdienet bas, Ihr mir und bem Konige noch mehret unfer Leid? gim beid bei nun habt Ihr, edler Rubiger, gefagt uns jebergeity...... ......... ut Ihr wolltet um uns wagen bie Ehre und bas Leben; ich bort' Euch viele Reden ber Preis vielwillig gebon. mabne Guch ber Gnaben, und wus Ihr mit gefchworen, .... ba Ihr mir zu Etelen riethet, Ritter auserkoren! daß Ihr mir wolltet bienen; bis an unser Eines Tob: 1745 - 1846 der ward wir armen Weibe nimmer fo machtig noth. as ist Euch sonber Laugen, ich schwur Euch, ebel Weib! daß ich um Euch wollt' wagen die Chie und ben Leib: bag ich bie Seele verliere, bas bab' ich Euch nicht geschworen ! ich brachte zu biesem Feste die Fürsten hochgeboren." fprach : " Gebenke Rubiger! ber großen Treue bein, ber Statigkeit und ber Eibe: bag bu ben Schaben mein und alle meine Leiden wollest rächen intmerdar." Da sprach ber helb: "Bielselten verfagt" ich Euch fürmahr." ber Gewaltige, zu fiehen auch begann: ste boten sich zu Küßen allbeide ba bem Mann. Den ebelen Markgrafen in Unmuth man erfach; ber vielgetreue Rede in schwerem Jammer frach:

- "O weh, mir Gottes Armen, daß ich dieß erlebet han! Aller meiner Ehren, deren muß ich ab nun stahn, der Treuen und der Sitte, welche mir Gott gebot; v wehe, Gott vom himmel, daß mir's nicht wendet der Tod!
- Welches ich bann von Beiben gelaffen ober begamn, fo hab' ich immer böslich und auch vielübel gethan: laß ich sie aber Beibe, schilt alle Welt mich hie; nun geruhe mich zu weisen, Der mir bas Leben verlieh!"
- Da baten sie unabläßig, ber Konig und sein Weib: beg mußten fürder Reden verlieren ihren Leib von Rubigeres handen, ba auch ber helb erstarb; ihr mogt bas bier wol boren wie jammerhaft er warb.
- Er wußt', er gewinne Schaben und unerträglich Leib; er hatte bem König Chel vielgerne versagt ben Streit und auch ber Königinne. Wielsehr er fürchtete bas, wenn ihrer Wen er schluge, truge bie Welt ibm Sag.
- Es fprach zum König Epel ba ber vielkühne Mann; "herr König, nehmt hinwieber, was immer von Euch ich ban! bas Land zusammt ben Burgen, nichts soll mir beg bestehn: und will auf meinen Füßen ich in die Frembe gehn."
- Da fprach ber König Epel: "Wer alsbann hölfe mir? Das Land zusammt ben Leuten, bas geb' ich alles bir, so bu mich rachest, Rübiger, wol an ben Feinben mein! Du sollst ein König gewaltig beneben Epelen sein:"
- Da sprach hinwieber Rübiger: "Wie soll ich bas anfahn? beim nach meinem hause ich sie gelaben han; Trank, Speis und meine Gabe ich ihnen gutlich bot: wie sollt' ich wiber die Gaste nun rathen auf ihren Tob?
- Giselher bem Degen, ich gab die Tochter mein; in dieser Welt sie konnte nicht baß verwendet sein, auf Zucht und auch auf Ehre, auf Treue und auf Gut; ich sah nie jungen König so jugendlich gemuth."
- Da sprach hinwieder Kriemhilb: " Wielebeler Rübiger! nun lasse bich erbarmen unseres Schabens schwer, meines und auch bes Königs! gebenke wohl baran, wiedaß ein Wirth noch nimmer so leibe Gaste gewann,"

- A sprach ber gute Markgraf wiber bas eble Weib: ,, Es muß es heute zahlen bes Rübigeres Leib, was Ihr und auch mein herre mir liebes habt gethan; barum so muß ich sterben, bas steht nicht länger an.
- Bohl weiß ich, daß noch heute meine Burgen und mein Land euch müßen ledig werden alle von Einer hand: ich befehl' in eure Gnade mein Weib und meine Kind und alle die Verwaisten die zu Bechelaren sind."
  - Run lohne (sprach ber König) bir Gott, herr Rübiger!"
    Es wurden froh sie Beibe, die Königim und er:
    "Uns sollen beine Leute vielwohl empfohlen sein,
    auch trau' ich meinem Deile, du fristest bas Leben bein."
- Da sest' er auf die Wage die Seele und den Leib!
  Da begonnte zu weinen des Konig Epels Weib.
  Er sprach: "Ich muß Euch leisten, wie ich gelobet han; o webe meiner Freunde, die ich ungern muß bestahn!"
- Dan sah ihn von dem Könige vieltraurigen Muthes gehen; da fand er seine Reden vielnahe bei ihm stehen; er sprach: Ihr sollt euch waffnen, alle meine Mann! die kühnen Burigunden, die muß ich, leider bestahn."
- Sie hießen balbe-fpringen, wo man ihr Gewaffen fand; ob helmesbach es ware, ober bes Schilbes Rand: von ihrem heergesinde warb's ihnen bargetragen; feit borten leibe Mabre bie stolzen Gaste sagen.
- betvaffnet warb ba Rübiger mit funfmal hundert Mann, darüber zwölf der Reden, die fab man mit ihm gahn; die wollten Preis erwerben wol in des Sturmes Noth: sie wußten nicht die Mähre, daß ihnen so nah der Zod.
- of fah man Aubigeren unter helme gahn; es trugen scharfe Schwerter die kühnen Markgrafs = Mann, bazu vor ihren Handen die lichten Schilbe breit: bas sah der Fiedeler Bolker, es war ihm mächtig leid.
- **Lud** Giselher ber junge, sah seinen Schwäher gehn mit aufgebundnem Helme. Wie möchte man ba verstehn, was er damit wol meinte, als alles nur zu Gut? des ward ber edele König von Perzen frohgemuth.
- "Dun wohl mir solcher Freunde! (sprach Giselber der Degen)
  die wir gewonnen haben daher auf diesen Wegen;
  und kommt vielwohl zu Frommen das Weib das ich empfieng:
  Lieb ist mir, meiner Treuen! daß die Trauung je ergieng."

| "Nicht weiß, weß Ihr Euch trostet? (entgegnet ber Spielemann)                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wo faht Ihr um Gühne jemals so manchen helben gahn                                                               |
| mit aufgebundnem helme, die Schwerter in der hand?                                                               |
| verdienen an uns will Rübiger seine Burgen und seine Land'."                                                     |
| Wiedaß der kuhne Fiedeler die Rede voll da sprach:                                                               |
| Rübiger ben ebelen, man por bem hause sach;                                                                      |
| feinen Schild ben guten, ben fest' er vor ben guß:                                                               |
| da mußt' er seinen Freundon versagen Dienst und Gruf.                                                            |
| Der ebele Markgrafe rief ba hinein zum Saal:                                                                     |
| "Ihr kuhnen Nibelungen, nun wehrt euch überall!                                                                  |
| Ihr folltet mein genießen, jest ihr entgeltet mein;                                                              |
| ehvor wir waren Freunde: ber Trep' willisch lebig fein,"                                                         |
| Diefer Mahr' erschraden ba bie nothhaften Manue wir bei ber ber                                                  |
| dieweil von ihnen Keiner Freude baburch gemanner                                                                 |
| bag ftreiten wollte mit ihnen ber dem fo hoft fienwaren:                                                         |
| fie hatten schon burch Frinde wielgroße: Arbeit, erfahren                                                        |
| "Run wend' es Bott vom himmel (fprach Gunther da, ber Degen); wir                                                |
| baß Ihr ber Gnaben folltet Euch wiber und ennvegen.                                                              |
| und ber vielgroßen Treue, wie wir bach waren gemuth:                                                             |
| ich will Euch bag vertrauen, daß Ihr es nimmer thut." fini fint gie                                              |
| "Traun, kann ich nicht es lassen! (sprach ba ber kuhne Mann, hin gerand                                          |
| ich muß nun mit guch ftreiten, weil ich's gelohet ban.                                                           |
| Run wehrt euch, fuhne helben, fo lieb euch fei ber Leib fi.                                                      |
| mir wollt' es nicht erlaffen bes Konig Spelen Beib.                                                              |
| aIhr wiberlagt zu spat und; (fo fprach ber Königzhehr) bei dragt talliam                                         |
| Run muß' Euch Gott vergelten, vielebeler Rubiger!                                                                |
| die Treue und die Minne, die Ihr und habt gethan. Burlie : 3.5                                                   |
| Wenn Ihr noch an bem Ende es wolltet gutficher labn ;                                                            |
| Sollten wir ftets verdienen, was Ihr uns habt gegeben in fe pant ich und meine-Sippen, for Ihr und ließet leben, |
| أنسياف فيست منطع واأفأنكم فأفعأنه عيعا ميست                                                                      |
| in Epels Land zu ben hunnen, vielebeler Rubiger!"                                                                |
| "Bie wohl ich best euch gonnte, (fprach Rübiger ber Degen) mulit ich                                             |
| bag ich euch meiner Gabe die Kulle durfte wagen,                                                                 |
| mit also willigem Muthe, als ich's im Bunsche han:                                                               |
| fo wurde mir beshalben nun nimmer Schelte gethan !!                                                              |
| "Erwendet, ebeler Rübiger! (fo fprach ba Gerenot)                                                                |
| bieweil ein Wirth es Gaften nimmerbar erbat ; ;                                                                  |
| also recht minnigliche,, als Ihr uns habt gethan;                                                                |
| beg follt Ihr wohl geniegen, wenn wir bei Leben befighn.                                                         |

14

wollte Gott, (fprach Rubiger) vielebler Gerenot, ft ihr ben Rheine maret, ich aber mare tobt it etelichen Chren, feit ich euch foll beftahn! ı Kremben ward von Kreunden noch nimmer übler gethan." lobn' Euch Gott, Berr Rubiger! (fprach wieber Gerenot) urer vielreichen Gabe. Mich trantet Guer Tob. Il bier an Euch verberben fo tugendlicher Muth. ier trag' ich Eure Baffe, Ihr gabt fie, Ritter guft it mir nie verfaget in aller biefer Roth. iter ihrer Schneide liegt mancher Ritter fobt? : ift viellauter und ftate, berrlich unbe gut: b mabne, fo reiche Gabe nimmer ein Rede thut. vollt Ihr nicht etwenden, und toollet uns bestahn , plagt Ihr mir Einen ber Kreunde, die ich bier innen ban! it Eurem eignen Schwerte fo nehm' ich Euch ben Leib: inn jammert Ihr mich, Rübiger, und Guer berrliches Beib." mollte Gott. Berr Gernot, und mocht' es fo ergabn. if aller Guer Bille mar' allhie gethan, nd baß gerettet mare Euerer Freunde Leib! aun, foll euch wohl vertrauen meine Tochter und mein Beib." rach von Burigunden ber iconen Ute Rint: Bas thut Ihr fo, herr Rubiger? Die mit mir kommen find, e find Euch Alle gewogen; Ibr greifet übel zu! uere schone Tochter wollt Ihr verwittmen zu frub. Ihr und Guere Reden mit Streite mich beftebn: ie recht unfreundlich lage Ihr ben Biberichein uns fehr in bem, bag ich Euch traute vor allen anberen Mann; trum ich Euere Tochter gur Fraue mir gewann." entet Guret Treuen, vielebeler Ronia bebr ! itsend' Euch Gott von hinnen! (fo fprach ba Rabiger) nd laffet bann bie Jungfrau nimmer entgelten mein: irch Eure eigne Tugend gerubt, ihr gnabig au fein." follt' ich billig thuen - (fprach Gifelber bas Rinb) ie Hohen, meine Sippen, die noch hier inne find: fien die burch Euch ersterben, fo muß geschieben fein iese vielstäte Freumbschaft zu dir und der Tochter dein." i mug' ums Gott genaben!" fprach ber tubne Mann. d buben fie bie Schifbe, als wollten fle biebann um Streite mit ben Gaften in ben Rriemhilden = Saal; a rief viellaut herr hagene von ber Stiege ber juthat:

. Theil.

- "Bletbet eine Weile, viel ebeler Rabiger!
  (also frach ba hagene) wir wollen reben mehr,
  ich und meine herren, wie beg uns zwinget Noth:
  was mag gehelfen Epelen unfer, ber Fremben, Tod?
- 36 fteb' in großen Sorgen: (fprach bann hinwieber Sagen) ben Schild ben mir gegeben Frau Gotelind zu tragen, ben haben mir die hunnen zerhauen an der hand; ich führete ihn freundlich baher in Egelen Land.
- Daß aber Gott vom himmel mir nun geruhen wollte, baß also guten Schilbrand ich annoch tragen sollte, wie ben du hast vor handen, vielebler Rübiger! so bedürft' ich in bem Sturme nicht anderes Panzers mehr."
- "Bielgerne wollt' ich bienlich bir sein mit meinem Schilde, wenn ich ihn bir zu bieten getraute vor Kriemhilde boch nimm ihn hin bu, hagenel und trag' ihn an ber hand; hei! solltest bu ihn führen in ber Burgunden Land."
- Nun er ihm also willig ben Schild zur Gabe bot: ba warb genug ber Augen von heißen Thränen roth; es war die lette Gabe die seitbem jemals mehr geboten einem Degen der Markgraf Rübiger.
- Bie grimmig Sagen ware und auch wie zornig gemuth : boch erbarmet' ibn bie Gabe, welche ber Degen gut, noch seinen letten Stunden so nah, da hatte gethan! vielmancher ebele Mitter mit ibm zu trauren begann.
- "Run lohn' Euch Gott vom himmel, vielebler Rubiger! Es wird ja Eueres Gleichen wol nun und nimmer mehr, ber heimathfremben Reden noch also herrlich gebe! so gebiete Gott, daß allzeit Euere Tugend lebe.
- Wehe mir bieser Mähre! (sprach wieber bann herr hagen) wir hatten anderer Schwere schon also viel zu tragen; solln wir mit Freunden streiten, sei Gott geklagt der Streit!" Da sprach der Markgraf Rübiger: "Das ist mir inniglich leib!"
- "Nun lohn' ich Cuch der Gabe, vielebeler Rübiger! wie gegen Euch auch schalten bier diese Degen behr, bag nimmer Euch berühret im Streit die meine Sand, ob Ihr sie alle schlüget, die von Burgunden=Land."
- Da neigte sich ihm mit Zuchten ber gute Rubiger; sie weinten allenthalben, bas biese Herzensschwer' hier Niemand scheiben kunnte; bas war eine machtge Noth: Bater aller Tugenden lag mit Rubigeren tobt!

sprach berab vom Sanse Bolter bet Spielemann: . Seit mein Gefelle Bagen Euch Frieden hat gethan, follt Ihr ihn alfo ftate auch baben von meiner Sanba ... bas babt Ihr wohl verbienet, ba wir kamen in bas Land, lebeler Markarafe! feib Bote mir fürbin : Die Spangen rothes Golbes mir aab bie Mattarafinn : daß ich sie tragen follte zu dieser Kestlichkeit; bie mogt Ihr felber ichauen, bag Ihr beg mir Beuge feib." as wollte ber allmächtge Gott, (fo fprach ba Rubiger) Dag Euch die Markgrafinne noch geben follte mehr ! bie Mabte fag' ich gerne ber trauten Kraue mein, feb' ich gefund fie wieber; beg burft Ihr ficher fein." er ihm bas delobte: ben Swift bub Rubiger. in Muth ber Belb ertobte, ba faumt' er nimmermebra ba lief er zu ben Gaften, wohl einem Degen gleich, ba follug ber machtige Mertgraf vielmanden ichwinden Streiche lter unde Sagen bie traten ibm aus Begen bieweil ihm bas gelobet batten bie beiben Degen 2... noch fand er alfo Rubnen bont bei ben Aburmen ftabn; bag Rübiger att ftreiten mit großet Rabr begann. rch morbdurftigen Willen, fo ließen ibn berinn. Sunther unde Gernot, fie batten Belben = Sinne da stund zurude Gifelber, fürwahr es war ibm leib! er verfab fich noch bes Lebens, brob mieb er ben Schwabt im Strett. fprangen zu ben Reinden berrn Rubigeres Mann, man ichaute nach bem herren vieltugendlich fie gebn : bie schneibenden Gewaffen sie trugen in ber Danb: beg barft ba manch ein Selmbach und herrlichet Schilbesrand. ichlugen die Bielmuben manch ichwinden Schwertes = Schwang benen von Bechelaren, ber tief gewichtig brang burch bie festen Pangerringe bis auf bes Lebens Blut: fie thaten in bem Sturme bie berrlichen Berte gut: :: :: Bebele Seergesinde war gang nun kommen berinn: .... Bolter unde Sagen, bie fprangen balb babin ; fie gaben Friede Niemanden, außer bem Ginen Mann: burch ihrer Beiben Banbe bas Blut burch bie Belme tann: e fo recht grimmigliche viel Schwerter brinn erklangen ! wie viel ber Schilbes-Spangen ba von ben Schlägen fprangen! bef ftob ihr Swildgesteine verbauen in bas Blut: fie fochten alfo grimmig, bag nimmermehr man's thut.

- Der Bogt von Bechelarenigieng himbarts und vonbann; als Einer ber mie Araften im Sturme werben tann: bem zeigte felben: Teges: wohl gleich bet Markgraf fich, ii.
- Sie ftunden diese Reden, Gunther und Gerenot; fie schlugen in bem Streife vieltnamben Delb zu Tob.; Giselber und Dantwart, die nahmen wenig Acht: beft warb Wielmander von ihnen zum jungften Sag gebracht.
- Bielwohl erzeigte Rübiger, daß er war ftark genug, kühn und wohlgewaffnet; bet, mas er helben schlag! das sach ein Burigunde, des zwang ihn Jomes Noth; dadurch begonnte naben des eblen Rübigers Tob.
- Gerenot ber ftarke, ben hetben rief er an; ba fprach er zum Markgrafen: "Ihr wollt von meinen Mann mir nichts am Leben laffen, vielebeler Rübiger! bas schmerzt mich ohne Mangen, nicht unlehn kann ich's mehr.
- Nun mag Cuch Euere Gabe fürwaht zu Schaben kommen , feit Ihr mir meiner: Freunde fo Manchen weggenommen ; nun wendet Cuch zurude, vielebel: kuner Mann!
  Eure Gabe wird verdienet, wie allerhachstrich kann."
- Bevor zu ihm ber Markgraf beran: gekommen: gang, viellichte Ringe maßten verlieren erft ben Glang; ba fprangen zu einander die ehregebrenden Mann: Linjeber fich zu schirmen vor ftarten Wunden begann.
- Es waren so icharf die Schwerter, fie konnte nichts entwegen; ba ichlug herrn Gerenoten Rubiger ber Degen burch kiefelhartes helmbach, bag nieberfloß bas Blut: solches vergalt ihm febre ber Ritter kubn und gut.
- Die Rübigeres Gabe er boch in der hand erschwang; wie wundt er war zum Lobe, er schlug ihm einen Schwang burch ben vielgnten Schildrand bis auf bas helmgespann: baburch ersterben mußte ber Gotelinden-Mann.
- Araun, warb nie übler gelobnet fo reicher Gabe mehr! Da fielen Beib' erschlagen, Gernot und Rübiger, zu gleicher Stund' im Sturme burch ihrer beiben hand; allerst erzurnte hagen, ba ben großen Berluft er befand.
- Da sagte ber von Eroned: "Es ist uns übel kommen! wir haben an ihnen Beiben so großen Schaben genommen, ben nimmer wir verwinden, noch ihre Leut' und Land; bie Rübigeres Belben find ber Burgunden Pfand!"

webe meines Prubers, ber tobt mir lieget bier! bas tommt zu allen Beiten als leibe Dabre mir: auch muß mich immer: fcmergen mein Schwäher Rubiger : ber Schaben ift beibentbalben und ber große Jammer ichmer." mmebr ber junge Gifelber fab feinen Bruber tobt: bie in bem Gaale maren, bie mußten leiben Roth; ber Tob ber fucte febre, wo fein Gefinde fei : es blieb von ibm ber Reden nicht Giner langer frei. inther unbe Gifelber und Sagene gumal, Dankwart unde Bolter, Die auten Belben all, bie giengen wo fie fanden bie zween erschlagenen Dann: bafelbft bann unter ben Selben Weinen und Jammer begann. Der Tob und machtig raubet! (fprach Gifelber bas Rinb) Run laffet euer Beinen, und gebn wir an ben Binb, bag uns ftreitmuben Reden bie Ring' erkublen tonnen: traun, wahn' ich, Gott will langer und nicht bas Leben gonnen." a figend, borten lehnend man fab vielmanchen Degen. Sie waren wieber mußig. Da waren tobt gelegen bie Rubigeres Belben, gergangen bas Betos: so lang die Stille mabrte, bag Epelen es verbroß. d webe biefer Dienste ! (fo fprach bes Rinigs Beib) die find nicht also state, daß unserer Feinte Leib berfelben mußt' entgelten burch Rubigeres Sanb: er will fie wieder bringen in der Burgunden Land. 18 hilfet, König Etel! baf wir getheilet ban mit ihm, was nur er wollte? ber Belb bat miffethan. Der une ba follte rachen, ber will ber Gubne pflegen!" Def antwortet' ihr Bolfer , ber vielzierliche Degen : bem ift nicht alfo, leiber, vielebele Fürstinn, traun! getraut' ich mich , ber Luge zu zeihn folch ebele Kraun: fo hattet Ihr von Rubiger teufelisch gelogen ! er ift, und feine Degen, mit ber Gubne gang betrogen. bat gethan fo willig was ihm ber Konig gebot, bag er mit bem heergefinde ift bier gelegen tobt. Run febt allum, Frau Kriembilb! wer Guer Gebot beftellt ? Gebient hat bis jum Ende Euch Rudiger ber Beld. d wollt Ihr bas nicht glauben, man foll's Euch feben labn!" Bu ihrem Berzeleiden, so ward es da gethan: man trug ben Selb verhauen, wo ihn ber König fah : bem Egelen hofgefinde nimmer fo leid geschah!

- Munmehr fie sahn ben Markgraf baber als Tobten tragen: es konnte nimmer ein Dichter schilbern ober fagen alle die Alaggebehrben von Frauen und auch von Mannen, die fic durch herzensjammer allba zu zeigen begannen.
- Des König Epelen Jammer, ber ward ba also groß: bes mächtgen Königs Stimme, wie eines Leun, ertos mit herzeleibem Buffe! also that auch sein Beib; fie klagten übermächtig um bes guten Rubigers Leib.

# XL Der Amelungen Kampf,

- Da borte man allenthalben Jammer also groß bag Pallaft und Gethurme wal von dem Wuff ertos; ba bort' es auch von Berne ein Dieteriches Mann; um biefe starte Mahre, wie rasch er eilen begann!
- Da fprach er zu bem Fürsten: "Bort, mein herr Dieterich! was ich ander erlebet, so recht unmäßiglich hort' ich noch nimmer Rlage, als nun ich ban vernommen; ich wähne, ber König selber ist an das Kest gekommen!
- Wie anders möchten Alle fie baben folche Roth? ber König ober Kriembild, ihr' Eines bas ift tobt wol vor ben kuhnen Gaften burch ihren haß gelegen; es klaget ungeheuer vielmancher zierliche Degen."
- Da sprach ber Bogt von Berne: "Meine viellieben Mann! nun hastet nicht zu sehre: was immer fie gethan, bie beimathfremben Reden, bes zwang sie mächtige Noth; und laßt sie best genießen, baß ich ihnen Frieben bot."
- Da sprach ber kübne Wolfbart: "Ich will zu ihnen gabn, und will die Mähr' erfragen, was sie da haben gethan, und will es bann Cuch sagen, viellieber herre mein! wie ich es bort arsinde, was die Algge möge sein."
- Da fprach ber herre Dieterich: "Wo man fich Jarns verfieht, wenn ungeschickte Frage alsbann baselbst geschiebt, solches betrübet Recken vielleichtlich ihren Muth; ich will mitnichten, Wolfhart, bas 3hr bie Frage thut.
- Da bat er helferichen, alsbalbe bar zu gahn und hieß ihn bas ertunden wol von den Epelen-Mann, ober auch von den Gaften, was allba fei geschehen: da hatte man nie bei Leuten so großen Jammer gesehen.

Bote begonnte fragen : "Bas ift allbier ergangen?" Es fprach barunter Einer: "Allbier ift ganz zergangen . roas wir an Kreuben batten wol in ber hunnen Lanb: bier liegt erschlagen Rubiger burch ber Burgunben Sand! ot Einer entrann von Denen, Die mit ihm tamen barein." Da tonnte Belferichen nie leiber au Muthe fein : traun, also recht ungerne er nimmer Rund' empfieng: ber Bote zu Dieterichen vielsehre weinenb gieng. Bas habt 3hr und erfunden, Degen Delferich? wie weinet Ihr so sehre?" Go sprach ba Dieterich. Da sprach ber ebele Rede: "Ich mag vielbalbe klagen, ben guten Rübiger haben bie Burigunden erschlagen! iprach ber Selb von Berne: "Das wird nicht wollen Gott! bas war' eine ftarke Rache und auch bes Teufels Spott! wodurch verdiente Rübiger an ihnen folden Sold? traun, bin ich beg mobl kundig, er ist ben Kremben bolb!". . rauf antwortete Bolfbart: "Und batten fie's gethan, fo follt' es ihnen Allen nun an bas Leben gabn! wenn wir es ihnen ertrugen, best batten wir immer Schand'; und , traun , hat viel gebienet bes guten Rubigers Sanb." r Bogt ber Amelungen hieß es erfahren bag, ber Seld mit großer Gehnsucht zu einem Kenster faß; ba bat er hilbebranben zu ben Gaften bar zu geben, daß er burch ste erführe, was allda sei geschehen." er fturmestuhne Rede, Meifter bilbebranb, weber Schild noch Waffen er trug in seiner Sand: er wollt' in feiner Soflichkeit bin ju ben Gaften gabn : von seiner Schwester Kinde mart ibm eine Ruge gethan. fprach der grimme Wolfbart: "Wollt Ihr fo bloß hingehn? fo mag es ohn' ein Schelten nimmer vonstatten geben; fo mußet Ihr wol ichmablich bann thun die Bieberkebr: kommet Ibr bar gewaffnet, fo mabrt fich Mancher mehr." gurtete fich ber Alte nach bes Jungen Rath fofort: eb bag er's inne murbe, ftanben gemaffnet bort alle Dieterichs Reden und trugen Schwert in Dand : leib war es ba bem Belben, gern batt' er es abgewandt. fragie, wohin fie wollten? "Wir wollen mit Guch binan : vielleicht von Troned Sagen barf besto schwerer bann gen Euch mit Spotte fprechen, beffen er wohl tann pflegen." Sobald er biefes hörte, erlaubt' es ihnen ber Degen.

Mun fah ber kahne Bolker wohlgewaffnet gahn bie Reden all von Berne, bie Dieteriches = Mann, begurtet mit ben Schwertern; sie trugen Schild in hand; er sagt' es seinen herren aus Burigundenland.

Alfa fprach ber Fiebeler: "Ich febe borther gabn fo recht mit Feindsgebehrbe bie Dieteriches-Mann gewastnet unter helmen; fle wollen uns bestehen: ich wähn', es woll' and Uebel uns heimathfremben geben!"

Mol in benselben Zeiten kam auch herr hilbebrand; ba sest' er vor die Füße seines Schilbes Rand; also begonnt' er fragen des König Gunthers Mann: "D weh, ihr guten halben! was batt' euch Rübiger gethan?

Mich hat mein herre Dieterich her zu euch gefandt: ob wol erschlagen hatte hier Euer Eines hand ben ebelen Markgrafen, wie beg uns ward Bescheid? wir könnten überwinden nimmer so großes Leid!"

Pa fprach von Troned Sagene: "Die Mabr' ift ungelogen, wie wohl ich beg euch gönnte, batt' euch ber Bote betrogen! Rubigern zu Liebe, bag er noch batte ben Leib: ben immer mögen weinen, beibes, Mann und Weib, 4

Run fie es recht erhörten, Rubiger fei tobt: ba klagten ihn bie Reden, nach ihrer Treu Gebot; ben Dieteriches Reden bie Thranen fah man gehen wol über Bart' und Kinne; vielleib ihnen war geschehen,

Mus Bern der evel Herzog, herr Siegestab da sprach:
"Es hat nun gar ein Ende genommen das Gemuch,
bas uns hier schuf herr Rübiger nach unseren leiden Tagen;
Freude fremder Leute liegt von euch helden erschlagen!"

Da fprach von Amelungen ber Degen Bolfewein:
,, Und ob ich heute sahe tobt ben Bater mein:
mir wurbe nimmer leiber, benn um bes halben Leib!
p weh, wer fall nun troften bes guten Markgrafen Weib?

Pa sprach in Jornes Muthe ber Degen Wolfehart: "Wer weiset nun die Reden so manche Deeresfahrt, wie solches bier ber Markgraf vieloste hat gethan? v web, vielebler Rübiger, daß wir so bich verlohren han! 4

Balfbrand unde helferich und auch herr helmenoth, mit allen ihren Freunden fie weinten feinen Tod. Bor Seufzen konnte fragen nicht weiter hilbebrand; er fprach; "Aun thut, ihr Degen! wornach mein herra gefandt.

t Rubigeren, fo tobt, und aus bem Saal, mit bem all unfre Kreube in Jammer liegt zuthal and laft und um ibn verbienen, mas ftete er bat getban an und vielgroßer Treuen, und manchem anberen Mann." find auch Landesfrembe, wie Rubiger ber Degen. Bas laffet ihr uns marten? lagt tragen ihn uns aus Begen, aufbag noch nach bem Tobe wir mogen lohnen bem Mann: wir battenes vielbillig ben seinem Leben gethan." brach ber König Gunther: "Es ist tein Dienst fo gut, als welchen Kreund bem Kreunde nach seinem Tobe thut. Das heiß' ich stäte Treue, wer solche kann begahn; ibr lobnet ihm mit Rechte, er hat euch Liebes gethan." ie lange folln wir fleben? (fprach Bolfebart ber Degen) nun unfer Eroft, ber befte, vor euch ift tobt gelegen und bag wir seiner nimmer binfort zu genießen baben : lagt uns hiebann ibn tragen, wo wir ben Reden begraben!" i antwortet' ibm Bolter: "ibn bringt euch Niemand entgegen; nun nehmt ibn aus bem Saale, gur Stelle ba ber Degen mit seinen Tobeswunden gefallen in bas Blut: fo ift's ein voller Dienst bann, ben Rubigern bier ihr thut!" brach ber fühne Bolfhart: "Gott weiß, herr Spielemann! Ihr burfet und nicht reigen; Ihr babt und übel gethan. Betraut' ich vor meinem Berren, fo famt Ihr beg in Noth! fo mugen wir es laffen, weil er uns ben Streit verbot." . frach ber Kiedeler wieder: "Der Kurcht ift allzu viel, wenn, was man be verbietet, man alles laffen will! bas kann ich nimmer beißen ben rechten Helbenmuth. " Die Rebe von feinem Gefellen, bie buntte bem Sagen aut. B lagt Euch nicht geluften! (fprach wieber Bolfehart) ich verstimm' Euch fo die Saiten, wenn Eure Beimefahrt Ihr reitet gegen Rheine, daß Ihr was habt zu sagen! ich kann Eur Uebermuthen mit Ehren nicht ertragen." brach ber Kiebeler wieder: "Wenn Ihr die Saiten mein mir irret in guten Zonen, muß Quer Belmesichein dabei vieltrübe werden alsbald von meiner Sand: obwohl ich burfte reiten in ber Burgunden Land!" wollt' er zu ihm springen, boch ließ ihn nicht hiebann Dilbebrand foin Obeim, er zog ihn fest beran: "Ich mahne, bu wolltest wuthen in beinem tollen Born! traun, hattst bu bie bulb auf immer bei meinem herrn verlorn."

- ,, Last ab ben Lowen, Meister! er ist so grimmgemuth; traun, kommt er mir zu handen, (fprach Bolker ber Degen gun) und hatt' er alle Welt auch mit seiner hand erschlagen, ich schlag' ihn, daß er's Wiberwort barf nun und nimmer sagen!
- Des ward vielsehr erzurnet ber Berner-Belben Muth: ben Schilb ben rudte Bolfhart, ein schneller Degen gut; gleich einem wilben Lowen er lief vor ihnen beran: ihm ward ein rasches Folgen von seinen Freunden gethan.
- Wie weite Sprüng' er machte hin vor des Saales Wand: boch ereilt' ihn vor der Stiege der alte Pilbebrand; er wollt' ihn vor ihm lassen nicht kommen in den Streit; sie sanden was sie suchten wol an den Fremden seit.
- Da sprang heran zu hagene ber Meister hilbebrand: bie Schwerter man bort' erklingen in ihrer Beiber hand; sie waren sehr erzurnet, bas mochte man schaun geschwind: es gieng von Beiber Schwerten ber feuerrothe Wind.
- Die wurden ba geschieben wol in bes Sturmes Roth: bas thaten bie von Berne, nach ihrer Kraft Gebot. Zuhand ba kehrte hilbebrand von hagen wieber hiebann; ba lief ber ftarke Bolfhart ben kuhnen Volker an.
- Er schlug benselben Fiebeler auf seinen helmeshut: bis nieber zu ber Spange brang bie Schärfe gut; solches vergalt mit Araften ber kuhne Spielemann: ba schlug er Wolfeharten, daß er zu stieben begann,
- Feuer aus Panzerringen hieben sie genug: Saß ber beiben Selben Einer bem Andren trug. Die schied baselbst von Berne ber Degen Wolfewein: wenn nicht ein helb er ware, so konnt' es nimmer sein.
- Sunther ber kunne Degen, wol mit vielwilliger hand empfieng er die werthen helben von Amelungenland; Giselher ber herre, er schuf in seinem haß vielmanches lichte helmbach vom Blute roth und naß.
- Dankwart, hagenen Bruber, ber war ein grimmiger Mann: alles was im Streite zuvor er hatte gethan bes König Ehels Roden, war gegen jeht ein Wind: nun focht so recht ertobend bes kühnen Albrians Kinb.
- Ritschart unde Gerbart, herr helfrich und Wichart, die hatten in manchen Stürmen vielselten sich gespart; des brachten sie wol inne die König Gunthers Mann: da schaute man Bolfbranden herrlich im Streite gabn.

icht, als ab er mutbe, ber alte Silbebrand; giele ber auten Reden vor Bolfebartes Sand git Lobe mußten fallen vom Schwert wol in bas Blutt , rachten Rubigeren bie Belben tubn und gut. icht ber Berre Siegestab, nach seiner Tapferkeit: ei! was er harter Belme gerschrotet' in bem Streit inen vielgrimmen Reinben, Dieterichs Schwester = Sobn; t tonnte in bem Sturme nie befferes thuen icon. r ber vielstarte, nun er bas ersach, Die Siegestab ber kuhne ba bieb ben blutigen Bach us barten Mangerringen, ergriff ben Reden Born; r iprang ibm bin entgegen: ba batte ber Belb verlorn ben pielftarten Kiebeler alfobalb bas Leben: r begann ibm feiner Runfte ba folden Theil zu geben, o bag von feinem Schwerte er liegen mußte tobt: rad rachte ber alte Silbebrand, nach feiner Rraft Gebot. webe, liebes Berren! (prach Meifter Bilbebranb) ber mir erstorben lieget allbie vor Bolfers Banb. Richt fanger foll ber Fiebeler nun friften bas Leben fein!" hilbebrand ber tuhne, wie konnt' et grimmiger fein? idlug ber Alte Bolfern, fo bag bes Belmes Banb' ibm ftoben allenthalben gegen bes Sagles Band, bom belm und auch vom Schilbe, bem fahnen Spielemann; wodurch ber ftarte Bolter fein Ende ba gewann." brungen zu bem Streite bie Dieteriches Mann: fie ichlugen, daß die Ringe vielferne ftoben biebann, und daß die Schwertes Spiken vielhoch man fliegen sach: fie holten aus ben helmen ben heißen fließenden Bach. ih von Troned Sagene Bolfer ben Riebler tobt: bas war bei biesem Keste sein' allergrößte Noth bie er baselbst gewonnen an Sippen und an Mann; weh! wie hart ba hagene ben held zu rachen begann! n foll beg nicht genießen ber alte hilbebrand! nein' Bulfe liegt erschlagen bier vor bes Belben Danb, er befte Beergefelle, ben jemals ich gewann!" Den Schilb ben rudt' er bober, bauend er gieng biebann. rich ber ftarte, ben schnellen Dankwart schlug: Bunther unde Gifelber, es war ihnen leib genug, d fie ibn fallen faben bort fin ber ftarten Roth; er hatte mit seinen Danben vielwohl vergolten ben Tob.

- Diewelle gieng auch Wolfhart hinwider und hiebann, hauend allenthalben die Konig Gunthers Mann; er war die dritte Kehre nun kommen durch den Saal? da fiel vor seinen handen vielmancher Rede zuthal.
- Da rief ber herre Giselher Wolfeharten an: "O webe, daß ich jemals so grimmen Feind gewann! vielebel kühner Ritter, nun lenkt hiegegen ein! ich will es helfen enden, es mag nicht anders sein."
- Bu Giselheren kehrte Wolfhart in ben Streit: ba schlugen sie, Jedweber, vielmanche Wunde weit. So recht gewaltig Wolfhart gegen ben König brang: bas Blut wol unter ben Füßen all über bas haupt ihm sprang.
- Das Kind ber schönen Ute, mit grimmen, schwinden Schlägen empfieng er Bolfeharten, ben unverzagten Degen; wie start er war, er konnte nicht fristen bas Leben sein: traun, burft' ein so junger König wol nimmer kuhner sein.
- Da schlug er Wolfeharten burch eine Brunne gut, so bag ihm von ber Bunde hernieberschoß bas Blut; er wundete zum Tobe den Dieteriches = Mann: es ware denn ein Rede, sonst hatt' es Niemand gethan.
- Sobald ber kuhne Wolfhart die Wunde sein empfand; ben Schild ben ließ er fallen; höher in der hand hub er ein stark Gewassen, das schneibig war genug; ber held durch helm und Ringe da Giselheren schlug.
- Sie hatten Beit' einander ben grimmen Tod gethan! Da lebt' auch fürber Riemand von Dieteriches Mann. hilbebrand ber alte, Wolfharten fallen fah; ich wähne, vor seinem Tode so leid ihm nimmer geschab.
- So waren All' erstorben, König Gunthers Mann und auch die Dieteriches. Hilbebrand gieng heran, wo Wolfhart war gefallen nieder in das Blut: er umschloß ihn mit den Armen, den Recen kühn und gut.
- Er wollt' ihn aus dem Sause mit sich tragen hiedann: er war ihm schier zu schwere, er mußt' ihn liegen lahn; da blidte aus dem Blute der leichenwundte Mann; er sah, sein Oheim wollte ihm gerne geholfen han.
- Da sprach ber Tobeswundte: "Biellieber Oheim mein! Ihr konnt in biesen Zeiten mir nicht jum Frommen sein; nun hutet Euch vor hagene! traun, bunket das mich gut; er trägt in seinem herzen einen vielgrimmigen Muth.

- bob mich meine Stppen nach bem Tobe wollen klagen, ben Rächsten und ben Besten sollt Ihr von mir es sagen, baß sie um mich nicht weinen, und sei bas ohne Noth: `von eines Königes handen lieg' ich hier herrlich tobt!
- bab' auch so verkauset hier inne meinen Leib, bag wohl es mag beweinen manch guten Ritters Weib; wenn des Euch Jemand früge, so mögt Ihr kühnlich sagen; vor mein' des Einen Danden wol Hundert liegen erschlagen."
- welchem ber kühne Hilbebrand bas Leben abgewann; basprach er zu dem Degen: "Ihr bußet mir mein Leib! Ihr habt uns hier beraubet vielmanches Recen gemeit."
- Foling auf hilbebranden, baß man wohl vernahm Schwert Balmungen ertofen, bas Siegefrieden nahm hagene ber vielkuhne, als er ben helb erschlug. Da wehrte sich ber Alte, er war auch tuhn genug.
- Der Dieteriches-Rede schlug eine Wasse breit wol auf ben Helm von Troned, die auch vielsehre schneibt? da konnt' er nicht verwunden des König Gunthers Mann; da aber durchschlug ihm Sagen eine Brunne wohlgethan.
- Munmehr der alte hilbebrand die Bunde recht empfand, fürchtet' er mehr bes Schabens noch von der hagenen : hand; ben Schilb warf über Ruden ber Dieteriches : Mann: ber belb mit ber ftarten Bunde hagenen ba entrann.
- Da war im Saal kein Lebenber, die Degen All' erschlagen, bis auf die Zween alleine, Gunther unde Hagen; mit Blute gieng beronnen der alte Hildebrand: er brachte leide Mahren, wo er Dieterichen fand.
- fot vieltraurigliche hinsitzen bort ben Mann: ber Leiben mächtig mehr noch, ber Fürste ba gewann; er sah auch hilbebranden in seiner Brunne roth, da fragt' er ihn die Mähre, wie ihm die Sorge gebot:
- /Rm sagt mir, Meister hilbebrand! wie seib Ihr als naß bon bem Tobtenblute? ober wer that Euch bas?

  Ich wähn', Ihr habt gestritten im haus mit ben fremben Mann:
  ich verbot es Euch so sehre, Ihr hattet's billig gelahn!"
- fagt er seinem herren: "Solches that mir hagen; er hat mir biese Wunden bort in dem Saal geschlagen, da ich mich von dem Reden wollte wenden hiedann: Kaum mit meinem Leben ich diesem Zeusel entrann!"

Da frach ber Bogt von Berne: "Bielrecht ift Euch geschen! nun Ihr mich bottet Freunbschaft ben Reden zugestehen; bag Ihr ba bracht ben Frieben, ben ihnen ich gegeben: hatt' ich's nicht stels zur Schanbe, Ihr solltet berlieren bas Lebe

, Mun gurnet nicht zu sehre, mein herre Ditterich! an mir und meinen Freunden ift Schaden zu mächtiglich; wir wollten Rubigeren getragen han vonbann: bes wollten uns nicht gonnen bes König Gunthers Maun."

,, So weh mir biefes Leibes! ift Rübiger boch tobt?
ben muß ich immer klagen, beg zwingt mich große Noth:
Sotelind die ebele, ist meiner Muhme Kind;
o weh ber armen Waisen, die zu Bechelaren sind!"

Jammers unde Leibes gemahnt' ihn ba fein Tob; er begonnte weinen, bas that bem helben noth: "D weh getreuer hulfe, die ich verlohren han ! traun, verwind' ich nimmer bes König Epelen Mann:

Mögt Ihr mir, Meister hilbebrand, die rechte Rabre sagen, wer jener Rede ware, der ihn da hat erschlagen?"
Er spracht, Das that mit Araften der starke Gerenotz vor Rubigeres Danden liegt auch der Rede todt."

Er sprach zu hilbebranden: " Nun saget meinen Mann, baß sie sich balbe waffnen, benn bar will ich nun gahn ; und heißet mir gewinnen mein lichtes Schlachtgewand: felbst will ich die helben fragen aus Burigundenland."

Sprach wieder Meister Hilbebrand: "Wer soll nun zu Euch gehn? was Ihr noch habt ber Lebenden; die seht Ihr bei Euch stehn; das bin ich allereinzig, die Anderen die sind todt!" Da erschrack er dieser Rähre, des zwang ihn große Noth,

Diewell er Leib, so großes, nimmer zur Welt gewann. Er sprach: "Und find erstorben alle meine Mann: so hat mein Gott vergeffen! ich armer Dietereich! ich war ein König gewaltig, herrlich und volkebreich!"

"Bie konnt' es fich gefügen, (fprach wieber herr Dieterlch) baß fie Alle find erftorben, bie helben lobelich, burch biefe Sturmesmuben, die boch hatten solche Noth? nur um mein Unglud! anders, war' ihnen noch fremb ber Lis-

Dieweil mich beß mein Unbeil nicht langer wollt' entheben, so sagt mir ist ber Gaste noch Jemand bort bei Leben?" Da sprach ber Meister hilbebrand: "Gott weiß es, Niemand meht als hagene alleinig und Gunther ber König hehr." oehe, lieber Bolfbart! soll bich ich ban verlohren, mag mich balbe kranken, baß je ich ward geboren! ib Siegestab und Wolfwein mir tobt und auch Bolfbrand: er soll benn einst mir helfen in ber Amelungen Land? h ber vielkühne, und ist mir ber erschlagen, werbart unde Widhart, wie sollt' ich aus sie klagen? t ist an meinen Freuden mir bas ber leste Tag! webe, baß vor Leibe boch Niemand sterben mag!"

### XII. Die Blutrache.

ibm der Berre Dieterich felbst fein Stahlgemanb; im half, bag er fich maffne, ber alte Silbebrand. d flagete fo febre ber fraftigliche Mann, af all bas Saus ertofen von feiner Stimme begann. emann er aber wieber rechten Belbenmuth: n Grimme marb gewaffnet ber werthe Degen gut: inen Schild vielfeste, ben nahm er in bie Sand: ie giengen rasch vondannen, Er unde Disbebrand. nach von Troned Hagen! "Ich sehe borther gahn en herren Dieterichen; ber will uns nun beftahn uch seinem farken Leibe, bas ihm ist bie geschehen; bem man bas Befte geftehe, bas foll man heute feben. 1, buntet fich von Berne ber Berre Dieterich immer so start des Leibes, und auch so grimmiglich mb will er's an uns rachen, was ibm ift angethan: p getraue mich, (fprach Sagen) ihn noch fehr wohl zu beftahn!" be Rebe borten Dietrich und Silbebrand; tam, wo er bie Reden Allbeibe ftebend fand, ußen an bem Saufe, gelehnet an ben Saal: inen Schild ben guten, ba feste Dieterich guthal. benvoller Sorge fprach Berre Dieterich: Bie babt Ihr, machtiger Ronig! alfo wiber mich, n Deimathlosen \*), geworben? was hatt' ich Euch gethan? les meines Troftes habt Ihr mich abgethan!

Er war ja dazumal von Bern (Besona) vertrieben, Gunther aber batte noch fein Reid Burgund.

Euch buntte nicht bie Fulle wol an ber größen Roth; ba ihr und Rubigeren, ben Delben foluget tobt: nun habt ihr mich beraubet aller meiner Mann; traun hatt' ich euch, ihr helben, nie solch ein Leib gethan!

Gebenket an euch selber, und an euer Leib; ben Tod vor Eueren Freunden und all die Kampfarbeit; ob es euch, zieren Reden, beschweret nicht den Muth? o weh, wie recht unfreundlich Rübigers Tod mir thut!

Es geschah in bieser Welte nie einem Manne mehr; ihr habt gebacht vielübel an mein' und eure Beschwer. Was ich an Freuden hatte, bas liegt von euch erschlagen; traun, kann ich nimmer zu Ende all meine Freunde klagen!"

"Traun, find wir nicht so schuldig! (fprach Sagen ihm entgegen) Daher zu biesem Sause giengen Guere Degen mit Fleise wohlgewaffnet, mit einer Schaar so breit! mich bunkt, daß Ihr ber Mahre nicht recht berichtet seib."

"Was soll ich mehr da glauben? Mir sagte hisbebrand, als meine Reden gehrten von Amelungenland, ihr möchtet Rübigeren ihnen geben aus dem Saal: da botet nichts als Spotten ihr meinen Reden zuthal."

Da sprach ber Bogt vom Rheine: "Sie wollten jählings tragen vonhinnen Rübigeren; ben hieß ich ihnen versagen, Epelen zu Leibe, und nicht ben Cueren Mann: bis daß ber Degen Wolfhart barum zu schelten begann.

Da fprach ber helb von Berne: "Es mußte nun also sein! — Gunther, ebeler König, thu beiner Sitte Schein: ergeße mich bes Leibes, bas mir von bir geschehen und suhn' es, kuhner Ritter, so baß ich ab mag stehen.

Ergieb bich mir zum Geisel, bu und auch bein Mann; so will ich euch behüten, wie allerbest ich kann, also daß bei den Hunnen euch Niemand Leides thut; du sollt an mir nichts sinden, benn alles treu und gut."

"Nicht woll' es Gott vom himmel, (sprach hagen ihm entgegen) baß sich ergeben sollten in beine hand zwei Degen, welche noch also wehrlich gewassnet vor dir stehen, und welche noch also ledig vor ihren Feinden gehen!"

"Ihr follt's nicht wiberreben! (fo fprach herr Dieterich)
Sunther unde hagen, ihr habet Beibe mich beschweret also sehre, an herzen und an Muth, bas, wollt ihr mich ergeben, ihr bas vielbillig thut. de geb' euch meine Treue und sicherliche Hand, bag heim mit euch ich reite hinwieder in euer Land; ich geleit' euch nach ben Ehren, ober ich liege tobt, und will um euch vergessen meiner vielgroßen Noth."

Pun gehret beß nicht weiter! (fprach wiederum herr hagen)
Es ziemet fich die Mahre nicht wohl von uns zu fagen,
baß Euch fich hatten ergeben zween also kuhne Mann;
nun fieht man bei Euch ja Niemand, als hilbebranden, fahn!"

ber Euch den Frieden bietet, sich gutlich zu bertragen -:

es kommt noch an die Stunde, baß Ihr ihn möchtet nehmen!

bie Guhne meines herren, lasset sie Euch bequemen."

"Traun, nahm' ich eh die Suhne, (fprach Sagen abermal)
eh also lästerliche die Flucht aus einem Saal
ich nahme, Meister Silbebrand! als Ihr hie habt gethan;
ich wähnt', Ihr könntet besser gegen die Feinde stahn!"

Des antwortet' ihm Hilbebrand: "Was verweiset Ihr mir das? Wer war's, ber auf bem Schilbe vor dem Wasgausteine saß, als ihm von Spanien Walther so viel der Freund' erschlug? auch babt Ihr an Euch selber noch sonst zu zeiben genug."

, S ziemet nimmer helben, (fprach herre Dietrich nun) daß fle einander schelten, wie alte Weiber thun! Ich gebiet' Euch, Meister hilbebrand, daß Ihr nicht sprechet mehr; mich heimathfremben Recken zwingt großen Jammers Beschwer.

was ihr vielschnelle Degen da sprachet wider mich, was ihr vielschnelle Degen da sprachet wider mich, sobald ihr mich gewassnet her zu euch sahet gehen?

3hr sagtet, daß Ihr alleine mich wolltet im Streit bestehen."

\*\*Traun, läugnet das Euch Niemand, (sprach Hagene der Degen)

baß ich es wolle versuchen allhier mit den starten Schlägen,

es sei den daß mir berste das Nibelunges = Schwert;

mir ist Jorn, daß unser Beider ist hie zu Geiseln begehrt."

Da Dieterich erhörte ben grimmen hagenen Muth:
ben Schild vielbalbe zuckte ber schnelle Degen gut;
wie balbe gen ihn hagene die Stiege nieder sprang!
Nibelungs Schwert bas gute, viellaut auf Dietrich erklang.
ba wußte wohl herr Dieterich, wiedaß ber kuhne Mann
vielgrimmes Muthes ware; zu schirmen sich begann

ber herre da von Berne vor ängstiglichen Schlägen: vielwohl erkannt' er hagenen, den vielzierlichen Degen;

- Much fürchtet' er Balmungen, ein Gewaffen ftark genug.

  Unterweilen Dieterich mit Lift entgegen schlug,
  bis daß er bennoch hagenen mit Streite ba bezwang:
  er schlug ihm eine Bunde, die war beibes, tief und lang.
- Da gebachte ber herre Dieterich: "Du bist erwankt in Roth! beg hatt' ich wenig Ehre, lägest bu vor mir tobt. Ich will es sonst versuchen, ob ich erzwingen kann bich mir zu einem Geisel." Das ward vielsorglich gethan.
- Den Schild ben ließ er fallen, seine Starte die war groß: hagenen von Troned mit Urmen er umschloß; beg warb allba bezwungen von ihm ber fühne Mann! Gunther ber vielebele, barum zu trauren begann.
- Dieterich band ba hagenen und führt' ihn, wo er fand bie ebele Königinne, und gab ihr in die hand ben allerkühnsten Reden, ber jemals Schwert getrug: nach ihrem starken Leibe da ward fie fröhlich genug.
- Bor Liebe neigte bem Degen sich bas vieleble Weib: "Immer sei bir seelig bein herze und bein Leib! bu haft mich wohl ergepet aller meiner Noth: beg muß ich stets bir bienen, mich saume benn ber Tob."
- Da fprach ber herre Dieterich: "Ihr follt ihn laffen leben, ebele Königinne! bas mag fich noch begeben, baß er Euch wohl ergehet beg was er gethan Euch hat: er foll best nicht entgelten, baß er hie gebunden staht.
- Da hieß sie hagenen führen zu seinem Ungemach, allwo er lag verschlossen, und wo ihn Niemand sach. Gunther ber eble König, zu rufen ba begann: "Wohin kam Der von Berne? er bat mir Leibes gethan!"
- Da gieng ihm hin entgegen ber herre Dieterich.
  Sunthers helbenftarke bie war viellobelich;
  ba wartet' auch Er nicht langer, her lief er vor ben Saal:
  von ihrer Beiber Schwertern sich bub ein großer Schall.
- Wie viel ber herre Dieterich lange war gelobt: Gunther war so sehre verzurnet und ertobt, nun er nach starkem Leibe ihn da zum Feind gewann man sagt es noch zum Wunder, daß Dieterich kam vondann.
- Ihre Tapferkeit und Starke, beibe waren groß: Pallast und Gethurme von ihren Schlägen ertos, ba sie mit Schwertern hieben wol auf die Selme gut; es hatte der König Gunther einen vielherrlichen Muth.

t amang ibn Der von Berne, wie Sagenen eb gefcabs bas Blut man burch bie Ringe bem Belben fließen fab von einem icarfen Schwerte, bas trug Berr Dieterich: boch wehrte, nach feiner Mube, fich Gunther lobelich. Derre mart gebunden von Dieteriches Sanben. wie Konige nimmer follten erleiden folde Banben: er bachte, wenn er fie ließe, ben Konia und feinen Mann! bie fie trafen, mugen Alle vor ihnen tobt bestahn. terich von Berne, ber nahm ihn an ber Sand, ba führt' er ihn gebunden, wo er Kriemhilden fand. Da war mit feinem Leibe ihres Grams ein Theil gewandt! . fle fprach: "Willfommen Gunther, Selb aus Burgunbenland!" (prach: ,, 3ch follt' Euch neigen, vielliebe Schwester mein! wenn Guer Grugen mochte genähiglicher fein: ich weiß Euch, Königinne, wol also zornig gemuth, buß Ihr mir unde Sagenen vielschwache Gruge thut." 1 prach ber Selb von Berne: " Vielebeles Kurftenweib! es ward noch nimmer Geisel so guter Ritter Leib, als ich Euch, behre Fraue! an ihnen gegeben han: nun follt Ihr bie Beimathfremben meines Dienstes genießen labn!" e fprach, fie thu' es gerne. Da gieng herr Dieterich biebann mit weinenben Augen, von ben Belben lobelich; feit rachte grimmigliche fich ba bas Epelen = Beib: ben auserwählten Degen nahm Beiben fie ben Leib. ließ fie besondert liegen, zu ihrem Ungemach, allo baß feitbem nimmer Giner ben Unbern fachs bis bag baher vor Sagen ihres Brubers Saupt fle trug: es warb ber Rriembilben Rache an ihnen Beiben genug. gieng bie Koniginne, mo Sagenen fie fach ; wie alfo recht verfeindet fie ju bem Belden fprach: "Wollt Ihr mir geben wieber, was Ihr mir habt genommen, fo moget Ihr wohl noch lebend beim zu ben Burgunden tommen!" fprach ber grimme Sagene: "Die Bitt' ift gang verlohren, pielebele Koniginne! Traun, bab' ich beg geschworen, bag ich ben Sort nicht zeige; bieweil noch ift am Leben Einer von meinen herren, wird er Niemanden gegeben." d bring' es an ein Enbe!" fo fprach bas ebele Beib. Da bieg fie ihrem Bruber nehmen feinen Leib; man ichlug bas Saupt ihm nieber, bei Saaren fie es trug bin por ben Seld von Troned: ba warb ibm leib genug! 12 .

Munmehr ber Ungemuthe feines herren haupt erfach, wiber Frau Kriembilbe alsbald ber Rede fprach: "Du haft's nach beinem Billen zu einem Enbe gebracht, und ift auch recht ergangen, wie ich mir hatte gebacht. Mun ift von Burigunben ber eble Konig tobt, Gifelher ber junge und auch herr Gerenot: ben Schat ben weiß nun Niemand, benn Gott und ich allein: ber foll bir, Teufelinne! fur ewig verhohlen fein!" Sie fprach : " Nun Ihr fo ubel bas Entgelt mir gewährt, so will ich doch behalten bas Siegefriedes = Schwert! bas trug mein holber Eriebel, als ich zulett ihn fab, an dem mir Berzeleiben vor allem Leibe geschah." Sie jog es aus ber Scheibe, nicht wehren fonnt' er's nun: ba bachte fie ben Reden bes Lebens ab zu thun; fie bub es mit ibren Sanden, bas Saupt fie ihm abichlug! bas fat ber König Etel, ba mar ihm leib genua. "Baffen! (rief ber Kurfte) wie ift nun tobt gelegen von eines Beibes Sanden ber allerbefte Degen, ber jemals fam zu Sturme, ober ben Schild je trua! wie auch ich Reind ihm ware, es ift mir leib genug." Da fprach ber alte Silbebrand: "Traun, genießet fie beg nicht, baß fie ihn ichlagen burfte! was mir barum geschicht, wie er mich felbst auch brachte in angstigliche Noth: jebennoch will ich rachen bes fühnen Troneders Tod!" Silbebrand ber alte, zu Fraun Kriemhilben fprang: er schlug ber Königinne 'nen schweren Schwertes = Schwang; traun, that die Ungft ihr webe von Silbebranden bie! " mas mocht' es ihr gehelfen, ba fie vielmächtig fcbrie? Da mar gelegen überall ber Schwertgeschlagnen Leib; au Studen mar gehauen allba bas eble Beib. Dieterich unde Etel zu weinen ba begannen : fie flagten innigliche, beibes, Sippen und Mannen. All die vielmächtge Ehre war da gelegen tobt! bie Leute batten Alle Jammer unbe Doth: mit Leibe mar verendet bes Konigs Kestlichkeit: wie stets bie Liebe Leiben zu allerlett verleiht. 3ch kann euch nicht bescheiben, mas furobin geschab, nur bag wol Ritter und Frauen bafelbft man weinen fab, bazu die edelen Anechte, ihrer lieben herren Tob.

Sier bat bie Dabr' ein Enbe, bas ift ber Ribelungen Roth.

# Epische Bilder

## Soweizer : Geschicht

### I. Rudolf Reding vom Beiler Bibered. \*)

Er fab die Blide funkeln, Gebehrben raich und kuhn bes Kampfes beißes Feuer aus Junglings = Wangen glubn. Da ichuttelt die Silberloden der hobe helbengreis, er sprach mit Seberworten und stand empor im Kreis:

, Allerst muß ich vermahnen; gahmet euer herz!
nimmer taugt zum Schneiben ein überschneibig Erz;
wann Feinbesbanner winken, wann jauchzt Drommetenlust,
bann greift die wilbe Schlachtgier gewaltig an die Bruft.

Dann heißts: bich selbst gebändigs mit Geistes Uebertraft! im harren und im Schlagen ist achte Meisterschaft; benn nicht wie Sturmwindslügel, der sich versaust im Feld, nein, herz und Arm im Zügek: das ift der Christenheld!

Des denkt: es fochten Zwanzig mit Einem Schweizer hier, all jugendauf in Wassen, bes Abels Mark und Zier, erlauscht ihr nicht die Stelle wo Mann ist wider Mann; dann Alles gesetzt an Alles, auf Tod und Leben dann!

rtvartet nicht vom Herzog, daß er von Arth herzeucht, wo durch die Ruffi-Schlüchte die lange Straße kreucht; er bricht am tiefen Aegeri-See mit Roß und Mann hervor: auch hier ist Schweis die Fülle, doch kurz der Weg durchs Thor!

ort vor des Landes Lete \*\*), das ift bem Schwizer kund, erhebt fich ber Morgarten aus feuchtem, schmalem Grund, und thurmt sich steil nach oben zu manchem Felsenkranze: bort soll man Steine schichten, das ist die Vorberschanze.

ort, ob des Feindes Saupten, bicht bei dem Rollgestein, soll sich ein Freiharst legen in Busch und Felsen ein, und lauschen ab der Warte, mit wohlverwarter Lift, bis daß die ganze Vorhuth arglos vorüber ist.

<sup>\*)</sup> Che die Schweiger I 315 ibre erfte , entideibende Schlacht am Morgarten ichlugen, giengen fie jum greifen Reding , um bes Rriegskundigen helben Rath einzuholen.

<sup>\*\*)</sup> verichangte Grangmarte.

Wann aber mit ben Fapften, in kaiferlichem Staat, unter bem Deftreichs Banner Fürst Leopold genaht; bann foll im Augenblide der Berg zu Thale gehn, und was berieberr beschlossen, der hirten Gott, geschebn,

Bur Rechten und zur Linken bricht bann Berwirrung ein und binnen Berg und Waffer fturgen bie Reihn auf Reihn; und Keiner mag vorüber ber mörberischen Fluh: bann wird bie Vorhuth jagen im Sturm ber Lebe zu.

- es behnt sich vor ber Lege, bis an den See, das Feld um welches rechts im Halbmond der Höhenkranz sich stellt, den, por dem Legenthurme, die Fidlerstuh beschließt: es ist derselbe Thalgrund zum Schlachtfeld uns erkieft.
- Es hebt, bem Thurm zur Linken, am Aegeriwasser fühl, von Giden überschattet, fich lind ber horsenbuhl: bort soll sich lagern Uri, verftedt im Felsenhain, bis bag von Schoren = Thurme bie Schwizerhorner schrein;
- Denn wann, so viel bes Feinbes bem Felsensturz entrann, ber Lepe naht im Schnauben: bann Schlachtruf, hörner bann! bann Schwiz mit Unterwalben stürzt burch ben Schoren-Thurm, bann faßt in Seit' und Ruden ben Feinb ber Uristurm!

Run wohl mir bieser Stunde; bein ift sie, Baterland! Dort blinken dreißig Schlachten, schaut hin, an meiner Wand; doch gab' ich Ruhm und Banner, zu Dank dem ewgen herra, und neunzig helbenjahre um diese Stunde gern."

- Er schweigt; da brangt die Jugend sich um ben greisen Mann, bem auf die welken Sande stilldankende Thrane rann; sie knieen um den Alten, sie beten leis zu Gott: seit ward vor Sirtendemuth der Herrenstolz zu Spott.
- Da glanzt aus tiefen Augen, wie schneibig blaues Erz, in hoher Tobesweihe manch junges helbenherz; und was zu dieser Stunde manch betende Seele schwur: gieng auf mit rothen Funken dort in der Waffenflur.

### II. Aus der Schlacht am Morgarten.

Nunmebr ber fröhliche Fürste bes Finftren \*) Grimm' erlag: entsatten sich bie Urner, es war ein Donnerschlag. "Sieg!" schrien bie Desterreicher; "Mord!" schrien bie Urimann; ba stürmten sie auseinander; jest erst die Schlacht begann!

<sup>?)</sup> Landenberg , ber aus unterwalben verjagt , bier gegen feine urfthbe focht. On dort gefallene Rubolf Surft mar bes befannten Balther Fürften Sobn.

iand' und herzen ichlagen! bei, wie bie borner blafen! it , wie die Sturmer fliegen wol über ben fnarrenden Rafen "il: it t bub nach beutichen Sitten fich an ber morbliche Rampf; : : : 3 uende Manner ichritten hochberrlich in rothem Dampf. allen an und rudwarts recht auf ben alten Stanb; muben fich die helben in rauchen Bornes Brand; e Nord fich ergebt in Forften und bie Mefte rubrt im Braufen : schwingen die Belben fich im Rampf , fo wiberhallt bas Saufenz 3 manch theuer Kleinnob, manch ledig Rößlein irrte, ind rothe Lange fdwirrte, mand barte Morbart, flirrte; I über Ruodi Rurfte, wie funkelten bie Rlingen! rch, wie die Sallebarten zu Grab ben Anaben fingen ! ft von Glied zu Gliedern ber Ruf von Berg zu Berg : Beb, Baffen! Ruodi Kurfte gedolcht vom Landenberg !" war tein Berg fo ichlachtfroh bas frei vom Schmers verblieb ::. ach Arnold an - der - Salben : "herr Gott! Den hatt, ich lieb!,,, bi, treufter Anabe! brachft unfer Bergensband? t giengst, wie milber Maimond, einher im Schweizerland: "Ill &1. tam ber Frost geschlichen, fein, wie ber Dieb bei Nacht b bat ben herbst im Lengmond heimtudisch umgebracht. uf, herzliebste Gesellen! zur Blutrach lagt ans fahren!" : fah man fich im Kluge bas berrlichft Kahnkein fchaaren, zweimal gehn Biberben bie Garnen einft gebrochen ; , finftrer Bogt, ein Stunblein, ba wird bas Recht errochen! aten hinter Biere, bas maren funfmal vier, machten ihre Spite mit rechter Belbengier; Abarten find erhoben, ber Meldthal trit barunter, can, die Mordart in ber Fauft: fo fliegt ber Sturm bergunter. iaffe machten bie Urner: hindurch ber Melchthal flog, feines Lebens Gehnen auf Landenberg ibn gog! r fieht von fern bas Wetter naber und naber giebn: en Melchthal, binten Specewald, fein Bormarts mehr, tein Aliebn. bro mit ber Morbart vor bem Bogt ber Melchthal ftanb: ließen ben bie Geifter, fanten Greer und Sand. brenber, immer tiefer bligen bie Urnolbeblide, i ob in ihnen der Racheaptt all feine Pfeile schicke. jas vom Blid bes Freien ber Gunte Anecht empfant, son hat feine Geele, bie beten fann, Berftanb; ide zerschneiben ihm bie Bruft , als ob fie ber beiligen Behme armungelofe Jungfrau in bie Gifenarme nehme.

int Isten Wintermonat.

- Riar ift, wie Schnee, ber Melchthal, ein jugendreicher Mann; fraus, wie die Melch vom Felsen, sein haar vom Scheibel rann; Erz lebt in seinen handen, Fuß und Arm ist Sturm, er steht auf ftarten Lenden schlank wie der Münfterthurm:
- Doch scheint er miggestaltig bem wirren Landenberg; bas prest ihm aus ben Angstschrei: "Du welche, finstrer Zweig!" Das ist ber Fluch bes Besen, bas Nacht ihm bunkt ber Tag, well es bas holbe Lichte nicht schauen barf und mag.
- Mit bes Berbammten Blide freucht er in sich und gafft, er reißt gurud bie Jugel mit aller Leibesfraft, und treibt zugleich die Stachelsporn bis an die Fersen beibe — ihn jagt Berzweiflungs - Wahnwiß — bem Rog in's Eingeweibe!
- Da wird ber Zelter wuthend, schnellt ihn im Tobestrampf ruduber in ben Speerwald, hochab in's Sufgestampf! klirrend burch die Lufte fleugt die ebrne Last, als ob ihn Rachegeister am rauchen haar gefaßt.
- Als nun durchbobrt, zerschmettert, von eignem Blut umwogt, unter bem ehrnen Roßhuf binlag ber finstre Logt: ba borst aus seiner Kehle ein gräßlich heulen aus, fullt Freund= und Feindes=Seele, fullt Berg und Thal mit Graus.
- Das ist kein menschlich Schreien, bas ist ein frember Klang; so heult, wer Gottes Ebenbild einst unter bie Füße zwang. Sobler er heult und grauser: bis ein Roß ihn trit in Staub, So sterben soll ein Wüthrich, bas ist ber Rache Raub. —
- Derweil mit Freundesarmen aus wildstem Schlachtgewühl trägt Urnold seinen Rudolf hinan zum Horsenbuhl; benn auf bes Hügels Kuppe ragt still ein heilig Bier, es weht ob ihren Häupten der Freiheit Siegsbannir;
- Dier sitt, auf grauem Felsblock, Des Auge nimmer schaut wie vor des Sohnes Auge verworfnen Seelen graut: ihm aber scheint im Busen des Glaubens Kerze klar; nun weilt des Dulders Seegen auf seines Volkes Schaar;
- Dier steht, mit seiner Armbruft, Des Auge nie geirrt, ber da schoß ben freien Bolzen ber bis and Ende schwirrt; wer, ber zu Gott und heimath, zum Ehrenbanner schwört, hat nicht, in Weihestunden der Sene Klang gehört?
- Dier steht ber Freiheit heißer Blit, Gerlobigs keusche Luft, ber Best' im feurigkubnen Schwig, mit seiner Ablerbrust; er schaut, wie ein alter Abler aus hehrem himmelblau ber ba sieht die Golbfasanen spielen auf gruner At;

ieht ber Ereiheit Deerberg , ber Bebranaten raumig Saus. reu, Lieb und Glaube manbeln mit Bliden ein und aus; Bift ein Kürst für Urner, freier Geelen ein Balter, is ift bes Landesvater, ein milber, riefiger Alter. ier mit tiefen Augen und berrlicher Geftalt boten fie ber Relbicblacht mit beimlicher Gewalt; er tann, mag auch am Ohre bes Tobes Gense schwirrn, m Reind ben Ruden zeigen und biefem Bier \*) bie Stirn? egt den Todewundten der Melchthal in das Moos, b giebt bas Saupt bes Rnaben bem blinden Greis in Schoof : löft ihm Band und Spange: ba ftromt in beißer Kluth s schwanenweißem Bufen bag tuhnfte Belbenblut. ber alte Kurfte mit feierlichem Zon: Du fahrest icon zu Berge! nun ift bir wohl mein Gobn." t bog auf feiner Armbruft ber Tell fich über ihn, d feine große Thrane rollt über ben Rnaben-bin. f bem hoben Staufach bie Seele überflog: Du weinest, Withelm Tello, ber burch ben Apfel ichof?" er aber fpricht, und Thranen brechen hervor mit Macht: Bol Manches weint auf Erben was boch im himmel lacht." r fpricht ber alte Rurfte! "Bobl fcmuden wundermilb brochne Rosenknospen ein fteinern Gnabenbild." Borauf fein Ruodi froblich ben Selbenweg betrat, ie Lenz in Blumen icheibet wann beißer Sommer nabt.

### III. Die beiben Schmiebe. \*\*)

ar ber falsche Jordan, ber herr von Burgistein, r sprach zu seinem Anechte: "Du sollst mein Späber sein; leich bin zum Rand bes Forstes, sug nieder in die Schlacht, b wer ben Rücken kebre, bas meld' uns gleich vor Nacht." or bem Forst, am Bromberg, ersteigt ber Anecht ben Bubl: e wogt, wie rauscht es brunten, wie blist bas heergewühl! n Laupen zeucht der Feldstreit; voran ber Ritter Flug; ofbanner, Fahnen, Fußvolk, so weit bas Auge trug. aisers Bogt zum ersten, Gerhart von Balangin, au mit dem Hauptbannire den herrn zu Sturme ziehn! elschneuenburg, vom Elsaß, von Schwaben manchen helb brt Nidau, Bogt von Destreich, der tapfre Graf, zu Keld.

er geblendete, alte Melchthal; Tell (alt Cello); Staufach und Walter Fürst. Episches Nachspiel der Laupen. Schlacht 1339. — Das im Druck Ausgezeichnete thält Worte der alten Geschichtschreiber.

- Kronhelme siebenhundert, zwölfhundert Ritterroß, find wider Bern gezogen, viertausend mit dem Troß; drei Bischöfe, von Sitten, von Basel, von Lausann, find in Person geritten bei Laupen auf den Plan.
- Das Fryburg=Banner ichreitet bem Jugvolk ftolz voraus: hier steht ber Kern bes Heeres, hier wohnt ber hartste Straus. Das Uechtland und bas Aargau, ber Welschen Ueberschwall, bei sechszehntausend Streiter ziehn auf mit Hörnerschall.
- Drei Pfeilicug ab bem Feinbe, wird ftraks in Schlacht geschwenkt, Bisier berabgelassen, ber Ritterspeer gesenkt, Sturmhauben aufgebunden, erhöht die hallebart, schlagfertig, stegbegierig Trommetenstoß erbarrt.
- Am Raine, langs bem Forste, ba steht die Kraft von Bern,
  von Schwiz, von Stanz, von Uri, von Solothurn ein Kern,
  mit freudig festem Stolze, je Einer gegen Vier;
  bell klingt bes Hauptmanns Feldruf: "hier Banner! Erlach hi
- Bo find nun bie Gefellen, bie Tag und Nacht fo gern in Federn und in Kränzen hinschreiten bort zu Bern, hofmacher bei ben Tänzen? Die treten jest zum Tanz und ftebn zu mir am Banner, als feste Mauerschanz."
- Als nun zur Schlacht gerufen Sarsthorn, Trommetenklang, im Streitlauf, übermächtig, Rusvolk zu Sturme brang; als über Jeind' und Freunde der Staub die Wolken hebt, und von vieltausend Hufen die Erde dröhnt und bebt:
- Da mag ber Berner Nachhuth bie Borberschaar nicht schaun, als unversuchte Krieger, kam über sie das Graun: ba half kein Draun, kein Bitten, die Reihe schwankt' und borft, und stürzt bas hintertreffen in wilder Flucht zum Forst. —
- Jest, meint bes Jordans Spaber, er hab' genug gesehn, er soll ja rasch vor Abend bem herren Rebe stehn. Er melbt die Macht der Grafen, der Berner jabe Flucht, wie sie zum Forst gestoben, und kaum den Feind versucht.
- herr Jordan bort mit Wonnen, weß' ihn ber Anecht beschied; er spricht, und ftreicht ben Juchsbart: "Das war ein guter Som "ber dieses Schwert geschmiebet, wol über bie von Ber Er hatte selbst geschüret am Born ber fremben herrn.
- Dann ruft er rings zusammen die ganze Dienerschoft; bei Kerzenschein und Schmausen fließt ebler Rebensaft! die Nacht hindurch in Aurzweil, bei Tanzmust und Lied wird Bern zu Grab getrunken, und heil bem guten Schmieb.

: 3

£

mmt zu Burg geflogen ein fühler Morgenwind: iebaß bie folgen Ritter in Schmach erlegen finb; iebaß allein bie Spreuer geftoben ab bem Rern, niedaß in boben Ehren geflegt bas fuhne Bern. beffer fam bie Melbung: horch, mas ber Benner ichreit: ber Jordan, wir verzählen Guch eine vom Laupenftreit!" ja tommen bie Biderben, mit frischem Sieg befront; mag ber Bar \*) nicht bulben, bag ihn ber Ruchs gehöhnt. Die zu Spiel und Reigen, mit Kranzen und Schallmei, zieht die Bernerjugend zum Mauersturm berbei, Rotten mohlgeschaaret Sallbarten und Geschof: ib rollen mit Gepraffel bie Ragen an bas Schlof. ingt aus einer Lucke ber alte Ruche berab, ie nabe man bie Rate zum Thurm geschoben hab'; n ichaut ein Schut, herr Ruffli, fein Blid ift Betterftrabl: w Mug' und hirn bem Schleicher burchborht ber Bolgenftabl! ng ein junger Berner bem herrn bas Tobtenlieb: Der biefen Pfeil geschmiebet, bas war ein guter Schmieb!" nd straks ergieng bas Sarfthorn, es wedt ben Schweizersturm: e Mauer liegt in Trummern, gebrochen ift ber Thurm.

### IV. Büttisholi. 1375.

, ihr fuhnen Seelen! ich fing' euch guten Spruch : eran, biberbe Schweizer! es flingt vom Entlibuch; on Kolben, Sallebarten, von kedem Ritterftolg; om Burger, Genn und Bauer, es flingt vom Buttisholz. Soucy kommt gefahren, von Krankreich fährt er aus, eut gilt's bem Defterreiche, bem Sabigsburger Saus; nglander, Hochburgunder, Lothringer, Flandermacht: err Ingelram von Couch hat fie zu Kelb gebracht. tagt zu biefen Tagen bie Eibgenoffenschaft: b Schweiz dem herrn entgegne Schut = ober Trupestraft? es fieht ber Desterreicher — gar freundlich selben Tag -: if ihm ber ftarte Schweizermann fein Margau schirmen mag. rach, für Unterwalben Luzern und Uri, Schwyt - uralter Schweizerfreiheit Stammbeerb und Kelfenfit -: Es that ber Couch nimmer bem Schweizer wiberholb; that zu Schimpf ihm immer ber Berzog Leopolb;

Bappen Berns. - Benner, Subrer einer Abtheilung. - Rabe, Sturmbad.

7.

9

- Man mag des Feinds gewarten wol an des Landes Bann; bei Alpnach, im Morgarten find't er ben Schweizermann; Walbstetten sicht für Freunde: bei Laupen floß sein Blut; Walbstetten sicht für's Ländli, nit für den Federhut."—
- "Ihr mögt ber Marken huthen; (fpricht Zurch ba mit Bern)
  nie schlugen unfre Schaaren zu Gunsten frember Herrn;
  Aargau ist Borbermauer um unser offen Land:
  beg wappnet Bern und Zurich und halt bem Couch Stand."
- Der Coucy kommt gefahren mit Feuer und mit Schwert; Elfas wirft er nieber, schäbigt Flur und Heerd; ward hab und Gut und Ehre von roher Kriegesfaust, was Menschen lieb und heilig, verbrannt, geraubt, zerzaust.
- Borwarts fährt der Coucy; halb Frankreich walzt er her: vor blist im ehrnen himmel Engellands gulbne Behr; zu Basel auf der Mauer drei ganzer Tage lang sehn sie den Couch fahren gewappnet und gedrang.
- Dort in ben hohen Klausen, im wilben Sauenstein, im Blauensteiner Felsthal, im stolzen Falkenstein: bort halten herrn und Knechte bem herzog Rieterwacht; von Kiburg und von Nibau ber großen Grafen Macht.
- Entfeten fast die Anechte, Entfeten fast die herrn, fie fliehn in herzensängsten zum Waldgeburg, gen Bern; ber Couch burch den Engpaß ins Aargau rasch heraus! bas läst die Waffen sinken; ber herzog fahrt nachhaus.
- Vom Neuenburger Wasser bis an ben Zürichsee liegt auf dem Land der Couch mit Kriegesdrang und Weh; zu Breisach duckt der Herzog, ihm geht der Wind zu scharf: deß ihm der starke Couch die Lande niederwarf.
- Der herr vom Bappenhandwerk, das ganze Ritterthum pfludt hinter biden Mauern ber Friedenskunfte Ruhm; boch manch ein Ritterhäuslein an Couch's Lanze barft: es zieht voll Jorn gen Burich, gen Bern ber Burgerharft.
- Da kam die Mahr ins Entlibuch: "Es ist die wilde Schaar im Rugwil eingebrochen." Run steht bas Licht am haar; breitausend Engellander, sie ziehn in hellem Lauf, die feinsten Kriegsgesellen, bas Entlibuch berauf.
- Sa Bauersmann, ha Senne, schmilzt bir nun auch ber Trut? suchft, wie im Thurm ber Junker, im Felsenschnee bu Schut? verlässest heim und Hutte zu Jammer Schmach und Fluch?

   Mit nichten, das sei ferne; auf fteht bas Entlibuch!

war die Jugend brüben, ob ihrer Tagherrn Schluß: Man foll ber Marten mahren," voll Gifer und Berbruß; och als ber Entlibucher, ber Nachbar, Keuer! rief: hlich manch ein Bub von Saus und hof, indeg die Muttter schlief. termalbner Jugend und bu von Stadt Lugern: oo heller Stahl auf Gisen geigt, wie tangt ihr ba so gern! rum schlich manch junger Bauer von Ob und Nib bem Balb. orang von beschlogner Mauer manch junger Burger bald. ummelt euch zur Stelle! icon ichweift burch Thal und Sohn er Entlibucher Freiharft, bei, fraftig, ichlant und icon! echshundert Entlibucher, fie laufchen rechts und links, serftedt in Bufch und Tobel, bes heißersehnten Binks. Buttisholze enblich zog forglos, unverwacht in ungeschaarten Reihen bie Engellandermacht; bie Ritter abgeseffen; vorauf bie leichte Wehr; bie Sauptling' in ber Mitte, facht hinterbrein bas Beer. Borbuth tommt gur Stelle, mo, burch Gestrupp binan, fich aus ber Tiefe wendet zur Sugelhöh bie Bahn: als ploblich aus ber Lauer ber laute Schlachtruf hallt, als rechts und links aus Berg und Balb Schlachthornerklang erfchallt. wie die schlanke Gemie beraab vom Wetterhorn in allerkühnsten Schwungen berfturzt burch Kluft und Dorn, und rigt tein Rele ben edlen Leib, und ftogt ben Rug tein Stein; fo fpringt in die allererfte Schlacht jung Entlibuch berein. machtigen Geftalten feltsamlich Kriegegebraus, ber unerhörte Schlachtsturm padt manch ein Berg mit Graus; ba fliegen bartige Ropfe, bes Gugelhelms entblöst, wie wann ein rauber Derbstwind auf Mepfelbaume flogt. Borbuth liegt am Boben; icon bringt bie Urt gum Rern: bier ftebn in ehrnen Gliebern die Engellanderberrn; fie ichießen auf die Bauern, die bedt tein Pangerftahl: ba fturgt, burchbort von Langen, bas Borberglied guthal. bie find von ben Rittern, bie Kranfreich umgerannt, bie unter'm ichwarzen Ebward in Belbengeift gebrannt, bei Azincourt und Poitiers ben Ritterbank erkampft, Caftilia's Burg ericuttert, hifpania's Stolz gebampft. wie die Bruft von Ingrimm bem Entlibucher ichwolt! Seit schlug und stach und focht man, recht wie man fechten foll: da hört man Kolbendonner, Speer = und Schwerterschwirrn, bort bobe Bauern fturgen, bort Ritter nieberkliren.

- Bis vor bes Bauern ichwerer Kauft und finter hirtenkraff todt liegt die Engellander gesammte Ritterschaft! Bei solches dauerhaften Jähzornes Ueberwucht padt kalter Schred bas herrnvolk, und wirft es um in Flucht.
- Auf Ritterrosse springen die Sieger frohgemuth: wie maht in fliehenden Naden die Hallebardenwuth! So jagen sie das Herrnvolk, risch mit verhängtem Zaum, in Einem Ritt vom Schlachtfeld die zu des Landes Saum,
- Sie lenken um; sie knieen wo man gestritten hat: hier ward dem Gott bes hirten, Obsiegers Soliath, gesandt als Siegesbote inbrunftig frommer Dank, und auch auf manche Todte manch Mannerthransein sank,
- Bur Stelle ward begraben wer tabellos erlag;
  hier wolbt fich, breit erhaben, zu schaun auf diesen Tag,
  bes Bauern Siegesjubel, ein Grab bem Junterstolz:
  ber Engellander=Subel beim luftgen Buttisbolz.
- Sie kehren heim; wie funkelt ber Sonne lachend Bilb aus mancher gulbnen Brunne, manch blankem Silberschild! wie hehr und stattlich sprengte manch bäuerlicher helb auf ftolzem Engelländer im Federhelm burchs Feld!
- Sie fingen wider die Burgen viel übermuthgen Schall, die muffen Bauernlieder nachsingen im Widerhall; um Ritterthurm und Zinne schilt manch ein scharfer Reim: "ber Bauer zieht zu Felde, der Junker bleibt babeim."
- Boll Reid und Schaam und Unmuth und abeligem Jorn schaun auf die reiche Beute die blanken herrn vom Sporn:
  "Ach ebler herr von eblem Blut" so seufzt' ein held im Schloß;
  "wie, daß in beiner Rustung ein Bauer sitt zu Roß!"
- Das hört ein frischer Bursche vom eblen Entlibuch, ber bot bem herrn von Dorenberg höchst bauerlichen Spruch: "Das ist Cuch also kommen, mein Innker kühngemuth! wir goffen untereinander heut Pferdblut und edles Blut."
  - V. Arnold Struthan von Winteleiel/bei Sempach. 1386.
- Im harft von Unterwalben, ba ragt ein helbenkind, hochhauptig über Alle bie selbst gewaltig find; schön steht ex, wie ber Engel bes herrn vor Sbens Auen; finster und verschloffen, saft grausig anzuschauen.

ehnt an seiner Lanze, als ablt' ihm nicht ber Streit: er schaut wol nach ben Bergen, schaut in bie alte Beit wo Rubrein und Rugguser, nie Schlachttrommete icholl, gar ftill bie Bater wohnten: bis frember Sochmuth fcwoll! blickt wol feine Seele nach feiner Bater Saal, mo in bem Rreis ber Rleinen fein zuchtiglich Gemabl, in Thranen für ibn betenb, Schmerzensgebanken finnt, ibn mit betrübtem Bergen in Gott vor Allem minnt; ichaut wol burch ber Felbichlacht gunten und Boltenbunft, wo nadte Tapferfeit erliegt gepanzerter Rechterfunft; nun waren feine Blide mit Dufternig erfüllt: wie wann fich gegen Abend ein Berg in Bolfen hullt. vegt in tiefftem Bergen war diefer Schweizermann; boch mas im Schmerz ber Liebe bie große Seele fann: bas warb noch nie gesonnen, bas singt kein irbisch Lieb; benn biefer Mann ift Urnold Struthan von Binkelrieb! Das war fein Ahn, ber Struthan, ber laut gepriefnen Sagen, bes Landes Anast und Plagen, ben Lindwurm bat erschlagen; er that was Reiner mochte, im achten Rittermuth, bas ift, bem armen Sirten, bem Bauersmann jugut. unbrer feiner Bater mit auf bem Rutli fdmur, bort wo am tiefen Baffer auf heiliger Biefenflur im Monbidein ift erwachsen, im engelreinen Reis bas ebel unvergänglich Bergismeinnicht ber Schweiz. r Urnold loft ben Panger ber feine Bruft umfpannt; er ftund vom Saupt zur Cohle in lichtem Stahlgemand; es fallt die ichwere Brunne flirrend in's Gefild, und über die Schultern wirft ber beld ben großen Drachenschilb. wendet fich herr Struthan zu seinem theuren Bolfe, und ichmolz aus feinem Muge bes harms und 3weifels Bolte, und fcmolz aus feiner Geele, wie Del im Rlammentug, ber alte Wahn ber Gunbe, zerschmolz bas Will und Muß. n ift, als ichaut er fausend verschwinden Evens Baum, ben Kreuzesbaum bes Lebens burchbrechen Beit und Raum; Sieg thront auf feiner Stirne; bas helbenauge glubt, wie an bem erften Morgen die Sonne Gluth gesprüht. aber hat ber Urnold fein großes Berg erschloffen: "Geftrengen und biderben, lieben Gibgenoffen! forgt mir um Beib und Kinber; will euch 'ne Gaffe machen!" Und an die Feinde fpringt er, wie ber Abnherr an ben Drachen!

- Da scheint ber helb zu wachsen, breit übermenschlich lang, im schauerlichen Funkeln; mit Einem Sape sprang gen Feind bes Drachentöbters Kind in gräßlicher Gebehrbe, und unter bem helben bebend, erjauchzt die Schweizers Erbe!
- Da hieng am hohen Manne bas Augenpaar ber Schlacht; ba waren seine Blide zu Bligen angefacht; so funkelten die Flammen die Gott vom Wolkenschloß auf Sodom und Gomorra im Jorn herunterschoß.
- Und seiner langen Arme simsonhafte Kräfte umklammern, weitausgreifend, Ritterlanzenschäfte: so bruckt er seinen Armvoll Tod, o Lieb in Todeslust! bruckt all die blanken Wesser in seine große Brust.
- Er fturzt, ein riefiger Alpenblod, wuchtend in die Glieber, und rings die Kampfes-Baume zermalmend wirft er nieber. Dein Arnold sturzt: du bebst und stöhnst in Mutterschmerz, o haid boch wilder bebt dir, Destreich, das herz im Eisenkleide!
- Wie wann in schwüle Mitternacht Berg und Thal sich mummt, in tiefen Obemzügen bes Lebens Mund verstummt: bann ploglich burch bie Finster fähret ber Wetterschein, so brennt mit Einem Schlage bet ganze Tannenhain;
- Also zersteucht, wie Söhnrauch, Zweifel, Angst und Wahn und jede Schweizerseele ist wieder aufgethan; und was da schlief im Herzen in wundertiefer Nacht, bricht aus in tausend Kerzen, ist Licht zum Licht erwacht! —
- Ein Augenblid Erstaunen; Schlachtenbonner schwieg; bann schrein aus Einem Munde die Schweizerharste: "Sieg!" und ab den höhen wälzt sich heißwogende Waffenmasse: "Auf! an die Arnolds-Brude! auf, durch die Struthand-Gasse!"
- Und, über Arnolds Raden, fährt in ben weiten Spalt, wie Wirbel wühlend Stoß auf Stoß, Schweizersturmgewalt; und, über Arnolds Leiche, bricht burch ein wilber harst, und Destreichs Eisenmauer aus Band und Kuge barft!
- Es lag der große Todte, wie ob Geklüft und Wogen sich regt die Staubende-Brüde; wohl schwankt und dröhnt der Bog wohl donnerts aus der Tiefe; Dampswolken heben sich; boch sicher trägt die Brüde zum schönen Wällchland dich.
- Weh, daß der Regenbogen, der Wetterfrieden macht, bevor des himmels Alarheit aus milbem Auge lacht, kaum daß er uns verkundet den sußen Friedegruß, mit all den holden Farben alsbalde sterben muß.

# Episch=Lnrische Dichtung. radblungen, Ballaben, Romanzen, Sagen und evifde Allegorien.

### Sung Siegfrieb.

lung Siegfried wer ein ftolzer Anab, | Und lehr' bu mich mit Kleiß und Acht. eng von bes Baters Burg berab. Bollt' raften nicht in Baters Saus, ollt' wanbern in alle Belt binaus. legeanet' ibm manch Ritter werth nt festem Schild und breitem Schwert. Siegfried nur einen Steden trug. as war ihm bitter und leib genug. Ind als er gieng im finftern Bald, im er zu einer Schmiede balb. da fah er Eisen und Stahl genug,

in luftig Feuer Flammen fchlug.

# bu mich beinen Gefellen fein!

wie man bie guten Schwerter macht!" Siegftieb ben Sammer wohl ichwingen er schlug ben Ambos in ben Grund. Er fchlug, bag weit ber Balb erklang und alles Eisen in Stude fprang. Und von der letten Eisenstana' macht' er ein Schmert, fo breit und lang. " Nun bab' ich geschmiebet ein gutes Schwert. nun bin ich wie andre Ritter werth: D Meister, liebster Meister mein! Inun schlag' ich wie ein andrer Delb bie Riesen und Drachen in Balb und

#### Roland. Rlein

au Bertha faß in ber Felfenkluft, : klagt' ibr bittres Loos: ein Roland spielt' in freier Luft, & Rlage war nicht groß.

D Konig Rarl, mein Bruber bebr! daß ich floh von bir! ra Liebe ließ ich Pracht und Ehr', an gurnft bu ichredlich mir.

I. Theil.

10 Milon, mein Gemahl fo fuel bie Kluth verschlang mir bich's die ich um Liebe Alles lief, nun läßt bie Liebe mich.

Rlein Roland, bu mein theures Rind! nun Chr' und Freube mir: flein Roland, tomm berein geschwind! Mein Troft fommt all von bie.

Feld."

Rlein Roland, geh' zur Stadt hinab, Der Konig erft gar finfter fab, au bitten um Speil und Trank, und mer bir giebt eine fleine Bab', bem muniche Gottes Danf!" -

Der König Karl zur Tafel faß im golbnen Ritterfaal: bie Diener liefen obn' Unterlaß mit Schuffel und Potal.

Non Kloten, Saitenspiel, Gesana mard jedes Berg erfreut, boch reichte nicht ber helle Klana au Bertha's Ginfamfeit.

Und braugen in bes hofes Kreis, ba fagen ber Bettler viel. die labten sich an Trank und Speil' mehr, als am Saitenspiel.

Der Ronig ichaut in ihr Gebrana mol burch bie offne Thur, ba brudt fich burch bie bichte Meng' ein feiner Anab berfur.

Des Anaben Aleib ift munberbar, pierfarb jufammengeftudt; boch weilt er nicht bei ber Bettlerichaar, berauf zum Gaal er blickt.

Berein gum Gaal flein Roland trit, als mar's fein eigen Saus: er bebt eine Schuffel von Tifches Mitt' und - tragt fie ftumm binaus.

Der König benkt : "Bas muß ich febn? Das ift ein sonbrer Brauch." Doch weil er's ruhig läßt geschehn, fo laffen's die Unbern auch.

Es ftund nur an eine fleine Beil', flein Roland fehrt in ben Gaal: er trit jum Konig bin mit Gil' und - fagt feinen Goldpokal.

"Beiba! halt an, bu feder Bicht!" Der Konig ruft es laut. Alein Roland läßt ben Becher nicht, jum König auf er schaut.

boch lachen mußt' er balb: "Du tritft in die goldne Salle ba wie in ben grünen Balb.

Du nimmft bie Schuffel von Könige Tife wie man Aepfel bricht vom Baum: bu bolft, wie aus bem Bronnen friff meines rothen Weines Schaum."

"Die Baurin ichopft aus bem Bronnen frift, bie bricht die Aepfel vom Baum: meiner Mutter ziemet Wilbbrat und Rifd. ihr rothen Weines Schaum."

"Ift beine Mutter fo eble Dam', wie bu berühmft, mein Rind! so hat fie wol ein Schloß luftsam und stattlich hofgefind?

Sag an! wer ift benn ihr Truchfef, sag an! wer ist ihr Schenk?" "Meine rechte Sand ift ihr Truchfeß, meine Linke, die ift ihr Schenk."

"Sag an! wer find die Bachter treu?" "Meine Augen blau allftund." "Sag an! wer ift ihr Ganger frei?" "Der ift mein rother Munb. "

"Die Dam' hat wadre Diener, traun! boch liebt fie sondre Livrei, wie Regenbogen anzuschaun, mit Karben manderlei."

"Ich hab' bezwungen ber Anaben abt von jedem Biertel ber Stabt, die haben mir als Bins gebracht vierfältig Tuch zur Bat."

"Die Dame hat, nach meinem Sinn, ben besten Diener ber Belt : fie ift wohl Bettlerkonigin. die offne Tafel balt.

Solch eble Dame barf nicht fern von meinem Sofe fein: wohlauf, brei Damen! auf, brei Bern! = führt sie zu mir berein!"

Roland trägt ben Becher'flink zum Drunkgemach ; amen , auf bes Ronigs Wint, itter folgen nach.

nd nur an eine kleine Deil' . nig schaut in die Fern': ten icon gurud mit Gil' men und bie Berrn.

onig ruft mit einem Mal: Himmel! seh' ich recht? b' verspottet im offnen Saal igenes Geschlecht.

mmel! Schwester Bertha, bleich, uen Vilgergewand! nmel ! in meinem Drunkfaal reich ttelftab in ber Sanb!"

Bertha fallt zu Kugen ibm, iche Krauenbild: fich ploblich ber alte Grimm, t fie an fo wild.

Krau Bertha fenet die Augen ichnell. fein Wort zu reben fich traut: klein Roland bebt die Augen bell. ben Dehm begrüßt er laut.

Da spricht ber Konig in milbem Zon: "Steh' auf, bu Schwester mein! um biefen beinen lieben Gobn foll bir verziehen fein."

Frau Bertha hebt fich freudenvell: "Lieb Brider mein! wohlan! flein Roland bir vergelten foll, was bu mir Guts gethan.

Soll werben, feinem König gleich, ein hobes Selbenbild: foll führen die Karb' von manchem Reich in feinem Banner und Schilb.

Soll areifen in manches Konigs Tifch mit feiner freien banb: foll bringen zu Seil und Ehre frifch fein feufgend Mutterland."

### Roland Schilbträger.

nig Karl saß einst zu Tisch en mit ben Kurften, Ate Wildbrat auf und Fisch B auch Reinen burften. olbgeschirr von flarem Schein, rothen, grunen Ebelftein 1 im Saale leuchten.

١

foll ber eitle Schimmer? fte Aleinod dieser Welt, let uns noch immer. fe traat's im Schilbe fein, Arbennerwalde."

Graf Richart, Erzbischof Turpin, Berr Saimon, Raims von Baiern', Milon von Anglant, Graf Garin, dia wollten ba nicht feiern. Sie haben Stahlgewand begehrt und hießen satteln ihre Pferd', zu reiten nach bem Riefen.

ich herr Karl ber ftarte helb : Jung Roland, Cohn bes Milon, fprach: "Lieb Bater! hört, ich bitte! Bermeint ihr mich zu jung und schwach. baß ich mit Riefen ftritte, leinob, bell wie Sonnenschein, boch bin ich nicht zu winzig mehr, Euch nachzutragen Guern Speer fammt Gurem guten Schilbe."

Die feche Genoffen ritten balb pereint nach ben Arbennen, boch als fie kamen in ben Bald, ba thaten fie fich trennen. Roland ritt binter'm Bater ber : wie mobl ibm mar, bes Belben Speer, bes Belben Schild zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht freiften bie fubnen Degen. boch fanden fie ben Riefen nicht in Kelfen noch Gebegen. Bur Mittageftunb' am pierten Zaa ber Bergog Milon ichlafen lag in einer Ciche Schatten.

Reland fab in ber Kerne balb . ein Bliben und ein Leuchten. davon die Strablen in bem Balb bie Birich' und Reh' aufscheuchten; er fab, es tam von einem Schilb, ben trug ein Riefe, groß und wild, vom Berge nieberfteigenb.

Roland gebacht' im Bergen fein : "Bas ift bas fur ein Schreden! Soll ich ben lieben Bater mein im besten Schlaf erweden? Es machet ja fein gutes Pferd, et macht fein Speer, fein Schilb und Schwert.

es wacht Roland, ber junge."

Moland bas Schwert zur Seite band, Berrn Milons ftartes Waffen, bie Lanze nabm er in bie Sanb und that ben Schild aufraffen. Berrn Milone Rog bestieg er bann und ritt erft fachte burch ben Zann. ben Bater nicht zu weden.

und als er tam zur Kelsenwand, ba fprach ber Rief mit Lachen: "Bas will boch biefer fleine Kant auf foldem Roffe machen ? Stin Schwert ift zwier fo lang als er, Burude ritt ber jung' Roland, vom Rolle giebt ibn ichier ber Speer, der Schild will ihn erbrücken."

RunaRoland rief : "Bolanfaumemin bich reuet noch bein Reden. Sab' ich bie Tartiche lang und beit. tann fie mich beffer beden : ein kleiner Mann, ein großes Med. ein furger Urm, ein langes Somet. muß eins bem anbern belfen."

Der Riese mit ber Stange falue. auslangend in die Weite: jung Roland schwenkte schnell geme fein Rof noch auf bie Seite. Die Lanz' er auf ben Riesen schwam. boch von bem Munberschilbe fprana auf Roland fie gurude.

Jung Roland nahm in großer baft das Schwert in beibe Banbe, ber Riese nach bem feinen faßt', 🔩 er war zu unbebenbe: mit flinkem Siebe ichlug Roland ihm unter'm Schilb bie linke Danb, daß Sand und Schild entrollten.

Dem Riefen fcwant ber Muth babis. nun ihm ber Schilb entriffen, bas Kleinob, bas ihm Kraft verliehn, mußt' er mit Schmerzen miffen. 3war lief er gleich bem Schilbe nach: boch Roland in bas Anie ihn fach, bag er zu Boben fürzte.

Roland ihn bei ben haaren griff, hieb ihm bas Saupt herunter, ein großer Strom von Blute lief in's tiefe Thal hinunter 2 und aus bes Tobten Schild bernach Roland bas lichte Aleinob brach, und freute fich am Glante.

Dann barg er's unter'm Rleibe gui, und gieng zu einem Quelle, ba wusch er sich von Staub und Bint Gewand und Baffen belle. babin, mo er ben Bater fanb', noch schlafend bei ber Giche.

fic an bes Baters Seit', chlafe felbst bezwungen, ber kühlen Abendzeit kilon aufgesprungen: auf, wach auf, mein Sohn Roland! Schild und Lanze schnell zur hand, r ben Riesen suchen!"

egen auf und eilten sehr,
eisen in der Wilde;
ritt hinter'm Vater her
Jen Speer und Schilbe.
men bald zu jener Stätt',
land jungst gestritten hatt,
ese lag im Blute.

taum feinen Augen glaubt', bt mehr war zu schauen !e Panb, bazu bas Paupt, 3m abgehauen; ehrbes Riesen Schwert und Speer, cht sein Schilb und Parnisch mehr, 1mpf und blut'ge Glieber.

befah ben großen Rumpf:
ist das für 'ne Leiche?
eht noch am zerhau'nen Stumps,
ichtig war die Eiche.
t der Riese! frag' ich mehr?
isen hab' ich Sieg und Chr',
nuß ich ewig trauern. "—

ven vor bem Schloffe stund nig Karl gar bange: meine helben wol gesund? len allzu lange. eh' ich recht, auf Königswort! et herzog heimon bort, iesen haupt am Speere."

Deimon ritt in trübem Muth it gesenktem Spieße tas Paupt, besprengt mit Blut, önig vor die Füße: sand den Kopf im wilden Pag, infzig Schritte weiter lag iesen Rumpf am Boden."

Bald auch ber Erzbifchof Turpin ben Riesenhandschuh brachte, bie ungefüge hand noch brin, er zog sie aus und lachte: "Das ist ein schon Reliquienstud, ich bring es aus bem Wald zurud, sand es schon zugehauen."

Der Herzog Naims von Baierland kam mit des Riesen Stange:
"Schaut an, was ich im Walde sand!
ein Wassen start und lange.
Wohl schwist ich von dem schweren Druck;
hei! bairisch Bier, ein guter Schluck,
sollt mir gar köstlich munden!"

Graf Richart kam zu Kuf baber, gieng neben seinem Pferbe, bas trug bes Riesen schwere Wehr, ben Parntich sammt bem Schwerte: "Wer suchen will im wilden Tann, manch Wassenstud noch finden kann, ist mir zu viel gewesen."

Der Graf Sarin that ferne schon ben Schild bes Riesen schwingen.

"Der hat den Schild, deß ist die Kron", der wird das Kleinod bringen!"

"Den Schild, den hab" ich, liebe Perrn! das Kleinod hatt" ich gar zu gern, doch das ist ausgebrochen."

Buleht that man herrn Milon febn, ber nach bem Schloffe lenkte: er ließ bas Rößlein langsam gehn, bas haupt er traurig senkte. Roland ritt hinter'm Bater bet und trug ihm seinen starken Speer zusammt bem festen Schilde.

Doch wie sie kamen vor bas Schlos und zu ben herrn geritten:
macht' er von Baters Schlibe los
ben Zierath in ber Mitten;
bas Riesenkleinob seht' er ein,
bas gab so wunderklaren Schein,
als wie die liebe Sonne!

Und als nun diese helle Gluth im Schilbe Milons brannte, da rief der König frohgemuth: "heil Milon von Anglante! Der hat den Riesen übermannt, ihm abgeschlagen Haupt und Hand, das Kleinod ihm entrissen."

Herr Milon hatte sich gewandt, sah staunend all die Helle:
"Roland, sag' an, du junger Fant!
wer gab dir das, Geselle?"
"Um Gott, Herr Bater! zürnt mir nich, daß Ich erschlug den groben Wicht, derweil Ihr eben schliefet!"

### Ronig Rarls Meerfahrt.

Der König Karl fuhr über Meer mit seinen zwölf Genossen, zum heiligen Lande steuert' er, und ward vom Sturm verstogen.

Da sprach ber kühne Helb Roland: "Ich kann wohl sechten und schirmen, doch hält mir diese Kunst nicht Stand vor Wellen und vor Stürmen."

Dannsprach herr holger aus Danemark:
,,Ich kann bie harfe schlagen;
was hilft mir bas, wenn also stark
bie Wind' und Wellen jagen?"

herr Oliver war auch nicht froh, er sah auf seine Wehre: "Es ist mir um mich selbst nicht so, wie um die Altakläre."

Dann fprach ber schlimme Ganelon, er sprach es nur verstohlen: "Wär' ich mit guter Urt bavon, möcht' euch der Teusel holen!"

Erzbifchof Turpin feufzte febr : ,, Wir find die Gottesftreiter; kamm, liebster heitand, über bas Meer und führ uns gnabig weiter!"

Graf Richart Ohnefurcht hub an: ,, Ihr Geister aus ber Holle! ich hab' euch manchen Dienst gethan, jest helft mir pen ber Stelle!" herr Naimis biesen Ausspruch that; "Schon Vielen rieth ich heuer, boch süßes Wasser und guter Rath sind oft zu Schisse theuer."

Da fprach ber graue helb Riol!. "Ich bin ein alter Degen, und möchte meinen Leichnam wohl bereinst in's Trodne legen."

Es war herr Gui, ein Ritter fein, ber sieng wohl an zu singen: "Ich wollt", ich wär" ein Wögelein, wollt" mich zu Nestchen schwingen."

Da sprach ber eble Graf Garein: ,, Gott helf und aus der Schwere! ich trink viel lieber den rothen Bein, als Wasser in dem Meere."

Serr Lambert fprach, ein Jüngling fich; "Gott woll' und nicht vergeffen! äff lieber felbst 'nen guten Fisch, statt daß mich Fische fressen."

Da fprach herr Gottfried lobefan; "Ich laß mir's halt gefallen, man richtet mir nichts anders an, als meinen Brübern allen."

Der König Karl am Steuer faß, ber hat kein Wort gesprochen; er lenkt das Schiff mit festem Mach, bis sich der Sturm gebrochen. Reinold als Einstebler war bacht wohl ergeben, in hat er gang und gar tters Luft und Leben. it sich seine Walstatt aus In, ber Stadt am Rheine, zu bau'n ein Gotteshaus, Inscht er noch alleine.

au war all sein Augenmerk, bt es unermublich, en will er seh'n bas Werk, nur sterben friedlich. sieht er, wie ber Bogen springt, or an rechter Stelle; enn bes Thurmes Kunst gelingt, ig die Kapelle.

Rauen ist Verbruß nicht weit, teinold muß es büßen; echte waren arge Leut', en ihren Lüften.
te Ritter sich ihm regt em faulen Wesen,
mit Fäusten er sie schlägt, ie mit frommen Reben:

n ihr zum Bau verbroffen seid, nd in Schooß wollt legen, dwäßen bringen hin die Zeit, ib in Wollust pflegen: ihr schlimme Knechte wohl ott und Aller Augen, in zur Arbeit zwingen soll, zu Frommen taugen."

tibt er's fürder Tag für Tag, haftend auf dem Rechte; ounenaufgang ist er wach, an die faulen Knechte. daß er sich gedulden kann otteshaus zu schauen, I er fürder beten bann, irab sich selber bauen.

Indeß die Anechte halten Rath, wie sie ihn möchten fassen, bereden sich zu schlimmer That, weil sie sein Strafen hassen. Faulheit vor allen in der Welt ist wohl die ärgste Sünde; der Böse fest den Faulen hält, die alte Tüdt entzündet.

Reinold, ber reblich Monen traut, fam wieber bar gegangen; beginnen die zu murren laut, so sollt' es nun anfangen. Sie werfen nach ihm manches Stud, furchtsam, ihn zu umklammern, bis enblich, ba er fällt zurud, schlagen fe ihn mit hammern.

Als tobt nun auf bem Boben lag ber fromme herr im Blute: ba flieh'n sie wie vom Donnerschlag verrückt, in wilbem Muthe. Bauern bes Weges fanben ihn, bie ihn sogleich erkannten; erschroden knie'n sie bei thm hin, für ihn zu Gott sich wandten.

Prachtvoll warb er bestattet bann mit Singen und Geläute, bie Fahne weh't bem Jug voran Fer schwarzen Trauerleute; und in der schönen Fahne war, auf buntem Schmudgefilde, in schwarzer Farbe, brennend klar, Roß Baiard abgebistet.

Panzer und handschuh ziert den Sarg, ben helmbusch sieht man weben am Steine, ber den helden barg, Glödlein und Stab daneben. Und nun, wo er erschlagen war, auf dieser selben Stelle, ward aufgerichtet ein Altar; noch zeigt man die Kapelle.

### Somabenftreiche.

MIS Raifer Rothbart lobefam zum beil'aen Land gezogen fam. ba mußt' er mit bem frommen Seer burch ein Gebirge, muft und leer. Dafelbit erhob fich große Roth. viel Steine gab's und wenig Brot, und mancher beutsche Reitersmann hat bort ben Trunk sich abgethan. DenPferben war's fo fdwach imMagen, fast mußt' ber Reiter bie Dahre tragen. Nun war ein herr aus Schwabenlanb, von hohem Buche und ftarter Sanb, beg Röglein war fo frant und ichwach, er zog es nur am Baume nach; er batt' es nimmer aufgegeben und foftet's ibn bas einne Leben. So blieb er bald ein gutes Stud hinter bem Beereszug gurud. Da sprengten ploplich in die Quer fünfzig türkische Reiter baber, bie huben an auf ihn zu ichieffen, nach ihm zu werfen mit ben Spiegen. Der wadre Schwabe forcht' fich nit, gieng feines Beges Chritt vor Schritt, ließ fich ben Schild mit Pfeilen fpiden und that nur fpottlich um fich bliden: bis Giner, bem bie Beit zu lang, auf ihn ben frummen Gabel ichwang. Da mallt bem Deutschen auch fein Blut,

er trifft bes Turten Wferb fo aut, er haut ihm ab mit Ginem Streich bie beiben Borberfuß' augleich. Als er bas Thier zu Fall gebracht: ba faßt er erft fein Schwert mit Dacht. er schwingt es auf bes Reiters Soff. haut burch bis auf ben Sattelfnopf, haut auch ben Sattel noch zu Studen und tief noch in bes Aferbes Ruden, Bur Rechten fieht man, wie gur Einten. einen balben Zürken herunterfinken. Da padt bie Anbern kalter Graus, fie flieben in alle Belt binaus, und Jebem ift's, als wurd' ihm mitten burch Ropf und Leib binburchaeschnitten. Drauf tam bes Begs 'ne Chriftenfchaar, bie auch zurückgeblieben war; bie faben nun mit gutem Bebacht mas Arbeit unfer Belb gemacht. Bon benen hat's berRaifer vernommen. ber ließ ben Schwaben vor fich kommen; er (prach : ,, Sag' an , mein Ritter werth! mer hat bich folche Streich' gelehrt?" Der Belb bebacht' fich nicht zu lang: "Die Streiche find bei und im Schwang, fie find bekannt im gangen Reiche, man nennt fie balt nur - Come. benftreide."

### Der Schent von Limburg.

Bu Limburg auf ber Feste, ba wohnt' ein ebler Graf, ben keiner seiner Gaste jemals zu Hause traf. Er trieb sich allerwegen Gebirg und Walb entlang, kein Sturm und auch kein Regen perseibet' ihm ben Gang. Er trug ein Bams von Leber und einen Jagerhut mit mancher wilden geber, bas fteht ben Jagern gut; es hieng ihm an ber Seiten ein Trinkgefaß von Buchs; gewaltig konnt' er schreiten und war von hohem Buchs.

att' er Anecht' und Mannen t' ein tudtig Roff, och zu Kuß bondannen & babeim ben Troß. ! fein gang Beleite bipieg, ftart und lang, er über breite ome kuhn fich schwang. elt auf Sobenftaufen tiche Kaiser Haus, mit hellen Saufen l zu jagen aus. nt' auf eine hinbe und bastia vor, 1 sein Jagdgesinde ben Korft verlor. ier fühlen Quelle, it' er endlich Salt: mar bie Stelle umen manigfalt. cht' er fich zu legen m Mittagschlaf: dt' es in ben Sagen nd bor ihm ber Graf. ) er an zu schelten: ich ben Nachbar bie? fe weilt er felten , e kommt er nie: uß im Balbe ftreifen, nan ihn faben will. uß ibn tapfer greifen, ilt er nirgende ftill." auf ohn' alle Fabrbe af fic nieberließ ben in die Erbe gerstange fließ, f mit beiben Banben ifer nach bem Schaft: Spieg mug ich mir pfanben, m' ihn mir zu Saft.

Der Spieg ift mir verfangen, bes ich so lang begebrt, bu follst bafür empfangen hier bieß mein beftes Pferb. Nicht schweifen im Gewälbe barf mir ein solcher Mann, ber mir zu hof und Kelbe viel beffer bienen fann. " "herr Kaiser, wollt vergeben! Ihr macht bas herz mir ichwer. Lagt mir mein freies Leben, und lagt mir meinen Speer! Ein Pferd hab' ich ichon eigen, für Eures fag' ich Dant: zu Roffe will ich fteigen, bin ich 'mal alt und frank." "Mit bir ift nicht ift ftreiten, bu bift mir allzu ftolz. Doch führst bu an ber Seiten ein Trinkgefäß von Holz: nun macht bie Jagb mich burften, brum thu mir bas, Gefell, und gieb mir Gins zu burften aus biefem Wafferquell!" Der Graf bat fich erhoben, er ichwenkt ben Beder flar, er fullt ihn an bis oben, balt ibn bem Raifer bar. Der schlürft mit vollen Zügen den küblen Trank binein und zeigt ein fold Bergnugen, als war's ber beste Wein. Dann faßt ber schlaue Becher ben Grafen bei ber Sand: "Du ichwenkteft mir ben Becher und füllteft ihn zum Rand, bu bielteft mir gum Munbe bas labenbe Getrant: du bist von dieser Stunde bes beutiden Reiches Soent!

### Kunter Rechberger.

Rechberger mar ein Junter ted, ber Kauficut' und ber Wandrer Schred. In einer Rirde verlaffen, ba that er bie Nacht verpaffen.

Und als es war nach Mitternacht, ba bat er fich auf ben Kang gemacht. Ein Raufzug, bat er vernommen, wird frube porüberkommen.

Sie waren geritten ein fleines Stud. da fprach er: "Reitknecht, reite zurud! " Sag an! wer find bie herren vom Junt die Sandschuh hab' ich vergessen auf ber Babre, ba ich gefeffen."

Der Reitfnecht tam gurud fo bleich: "Die Sandichub bole ber Teufel Guch! es fist ein Geift auf ber Babre; es ftarren mir noch bie Saare.

Er bat bie Sanbicuh angethan und ichaut fie mit feurigen Mugen an, er streicht fie wol auf und nieber; es beben mir noch bie Blieber."

Da ritt ber Junfer gurud im Klua, er mit bem Geifte fich tapfer fcblug, er bat ben Geift bezwungen, feine Sanbidub wieber errungen.

Da fprach ber Beift mit wilber Gier: "Und lägt bu fie nicht zu eigen mir, fo leibe mir auf ein Jahrlein bas fcmude, fcmeibige Parlein!"

"Cin Jahrlein ich fie bir gerne leib', fo fann ich erproben bee Teufele Treu. Sie werben wol nicht zerplagen an beinen burren Jagen."

Rechberger fprengte von bannen ftoli, er ftreifte mit feinem Anecht im Golg. ba faufte ber Abt ein fcmarg wilb Ibf, Der Sahn bat ferne gerufen, ba boren fic Pferbebufen.

Dem Junker boch bas Berge folm, bes Weges fam ein ichwarzer Bu vermummter Rittereleute; ber Junker wich auf bie Seite.

Und hinten trabt noch Giner baber, ein ledia Räpplein führet er. mit Sattel und Beug ftaffiret, mit ichwarzer Dede gezieret.

Rechberger ritt beran und frug: Sag an, traut lieber Anappe! wem gehört ber ledige Rappe?"

"Dem treuesten Diener meines bern Rechberger nennt man ihn nahundfern. Ein Jährlein, fo ift er erschlagen, bann wird bas Rapplein ibn tragen."

Der Schwarze ritt ben Anbern nach, ber Junker zu feinem Anechte frech: "Weh mir! vom Rog ich fteige, es geht mit mir gur Reige.

Ift bir mein Rößlein nicht zu wib, und nicht zu fcomer mein Degen un Skild:

nimm's bin bir gum Gewinnfte, und brauch' es in Gottes Dienfte!"

Rechberger in ein Kloster gieng: "berr Ubt, ich bin gum Monche gu rine boch mocht' ich in tiefer Reue bem Rlofter bienen als Laie. "

"Du bift gemejen ein Reitersmam, ich feh' es bir an ben Sporen an, fo magit bu ber Pferbe malten, bie im Klosterstalle wir balten."

Um Tag, ba felbiges Jahr fich folot, Rechberger follt' es gaumen. boch es that fich ftellen und baumen.

ant in bitterem Tobesichmers. m. Balbe verschwunden, t's nicht wieber aefunden. tternacht, an Junkers Grab, ein ichwarzer Reitfnecht ab. Rappen halt er bie Stangen, ibschuh am Sattel hangen.

g ben Junker mitten auf's herz, Mechberger stieg aus bem Grab herauf, er nahm bie Sandidub vom Sattelknauf, er ichwang fich in Sattels Mitte, ber Grabstein biente jum Tritte. - ' Dieg Lied ift Junkern zur Lehr' gemacht: daß fie geben auf ihre Sandichuh Ucht, und baß fle fein bleiben laffen, in ber Nacht am Wege zu paffen.

### Sowert.

ein gutes Schwert bestellt. 's er's wog in freier Sand, wert er viel zu ichwer erfand. Schwert ist nicht zu schwer noch leicht,

hmiebe gieng ein junger Belb, lau ichwach ift Guer Urm, ich mein', boch morgen foll geholfen fein." "Dein, beut! bei aller Ritterschaft! burd meine, nicht burd Reuers Kraft." : Schmied ben Bart fich ftreicht: Der Jüngling fpricht's, ihn Kraft burch= bringt, ldas Schwert er hoch in Lüften schwingt.

#### Die M a

zeleget bie Ruftung blank, . frant.

icht hat erftochen ben edlen herrn, | Und als er fprengen will über bie Brud, cht war' felber ein Ritter gern. ba ftubet bas Rog und baumt fich gurud. ihn erftochen im bunkeln Sain | Und als er bie gulbnen Sporen ihm gab, : Leib versenket im tiefen Rhein. bas schleubert's ihn wild in ben Strom binab.

Derren Rof fich geschwungen Mit Arm, mit Fuß er rubert und ringt, der schwere Panzer ihn niederzwingt.

### Bätergruft.

ig wol über die Saibe n Rapell' empor is im Baffengeschmeibe, t in ben bunkeln Chor.

irae feiner Ahnen bie Sall' entlang, Tiefe that ihn mahnen nberbarer Gefana.

hab' ich euer Grugen, bengeifter! gebort.

Eure Reihe soll ich schließen: Beil mir! ich bin es werth." Es stand an kubler Stätte ein Sarg noch ungefüllt, den nahm er zum Ruhebette, zum Pfühle nahm er ben Schilb. Die Banbe that er falten auf's Schwert, und schlummert' ein. Die Geifterlaute verhallten;

ba mocht' es gar ftille fein.

#### Der gute Ramerab.

36 hatt' einen Kameraben, einen bessern findst du nit. Die Trommel schlug zum Streite, er gieng an meiner Seite, in gleichem Schritt und Tritt.

Eine Rugel tam geflogen, 'gilt's mir ober gilt es bir?

Ihn hat es weggeriffen, er liegt mir vor den Füßen, als wär's ein Stud von mir. Will mir die Hand noch reichen, berweil ich eben lad'. Kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ew'gen Leben mein guter Kamerab!

#### unstern.

Unftern, biefem guten Jungen, bat es seltsam sich geschidt, Manches war' ihm fast gelungen, Manches war' ihm schier geglüdt. Alle Glüdesstern' im Bunde hatten weihend ihm gelacht: — wenn bie Mutter Eine Stunde früher ihn zur Welt gebracht.

Waffenruhm und helbenehre hatten zeitig ihm geblüht; wat boch in bem ganzen heere Keiner so von Nauth erglüht: nur als schon in wilben Wogen seine Schaar zum Sturme brang, kam ein Bote hergeslogen, ber — bie Friedenssahne schwang.

Nah ist Unsterns Hochzeitseier, hold und sittig glüht die Braut; sieh! da kömmt ein reichrer Freier, der die Eltern daß erbaut. Dennoch hätte die Geraubte ihn als Wittwe noch beglüdt: wäre nicht der Todtgeglaubte plöhlich wieder angerüdt.

Reich war' Unstern noch geworten mit bem Gut ber neuen Welt: hatte nicht ein Sturm aus Norben noch im Port bas Schiff zerschellt. Glüdlich war er selbst entschwommen, einer Planke hatt' er's Dank, hatte schon ben Strand erklommen, glitt zurud noch, und versank.

In ben himmel, sonber Zweifel, würd' er gleich gekommen sein, liefe nicht ein bummer Teufel just ihm in ben Weg hinein. Teufel meint, es sei die Seele, die er eben holen soll, padt den Unstern an der Kehle, rennt mit ihm davon wie toll.

Da erscheint ein lichter Engel rettend aus dem Nebelbuft, bonnert flugs den schwarzen Bengel in die tiefste Höllenkluft, schwebt der goldnen himmelsferne mit dem armen Unstern zu; über gut' und bose Sterne führt er den zur ew'gen Ruh.

#### Bon ben fieben Bedbrabern.

ne fieben luft'ge Brüber, bie burstigsten im Ort, uren höchlich, niemals wieber en ein gewisses Wort, einerlei Weise, : laut und nicht leise.

ras gute Wörtlein: Wasser, och sonst kein Arges stedt.
unt's nun, daß die wilden Prasser lichte Wort so mächtig schreckt? It aus! ich berichte Wundergeschichte.

brten jene burst'gen Sieben em fremben Zechtumpan: m Waldgebirge brüben es Wirthshaus aufgethan, leften so reine, dirzige Weine.

er guten Predigt willen einer sich vom Plat bewegt, t es, Gläser gut zu füllen, nb die Bursche gleich erregt. if lasset uns wandern!"
Einer dem Andern.

ndern rustig mit dem Frühen, ist die Sonne brüdend heiß; ise lechzt, die Lippen glühen i der Schweiß: ieselt so helle Kelsen die Quelle.

inken fie in vollen Jügen! 6 fie kaum ben Durft gestillt, 1 fie ihr Migvergnügen, nicht Wein, nur Wasser, quillt: fabes Getränke! mliche Schwenke!"

e vielverwohnen Gange jest der Wald die Pilger auf: a sie plöglich im Gebrange, mes Didicht hemmt den Lauf; fie irren, fie suchen, fie zanken und fluchen.

Derweil hat fich in finftre Better bie schwüle Sonne tief verhüllt, schon rauscht ber Regen burch bie Butter, es zucht ber Blip, ber Donner brullt, bann kömmt es gestossen, unenblich ergossen.

Balb wird ber Forst zu tausend Inseln, zahllose Ströme brechen vor; hier hilft kein Toben, hilft kein Winseln, er muß hindurch, ber eble Ehor.

O gründliche Taufe! o köstliche Traufe!

Bor Alters wurden Manfaerlinder verwandelt oft in Quell und Fluß: auch unfre fieben arme Gunder bebroht ein gleicher Götterschluß.

Sie triefen, fie schwellen, als wurben fie Quellen.

So, mehr geschwommen, als gegangen, gelangen sie zum Balb hinaus; boch keine Schenke sehn sie prangen, sie sind auf gradem Weg — nach Paus; schon rieselt so helle vom Felsen die Quelle.

Da ist's, als ob sie rauschend spreche: "Willkommen, saubre Brüderschaar! ihr habt geschmähet, thöricht Freche! mein Wasser, das euch labend war.

Run feid ihr getränket, bag ihr baran benket."

So kam es, bag bie fieben Brüder bas Baffer fürchteten hinfort, und bag fie schwuren, niemals wieber zu nennen bas verwünschte Wort, in keinerlei Beise, nicht laut und nicht leise.

## Die Berrlichteit Granada's. \*)

(Altspanisch)

"Abenamar, Abenamar! Mor aus biesem Morensande, jener Tag, ber bich gebohren, hatte schöne, große Zeichen:

Un ihm ftand bas Meer in Ruhe, und ber Mond, er war im Bachsen; Mor, wer unter solchen Zeichen ward gebohren, muß nicht lügen."

Drauf erwiederte ber Mor ihm: (wohl vernimm es, was er sagte!),, Nein, Sennor, ich lüge dir nicht, ob es mir das Leben koste.

Denn ich bin Sohn eines Moren, und einer gefangnen Christin; und noch war ich Kind und Knabe, als die Mutter oft mir sagte:

Lügen, Sohn, bas mußt bu nimmer! Lügen, Sohn, ist niederträchtig. Um beswillen frage, König, und ich will dir Wahrheit reben. ", habe Dank, Mor Abenamar, daß du also hössich rebest. Was sind das für hohe Schlösser; die bott stehn und widerglänzen?"

"Dieß, Sennor, ift ber Alhambin," und die andre die Mesquita; jenes find die Alijares, wundernswurdig aufgeführet.

Und ber Mor, ber auf sie führtes hatte Tags hundert Dublonen, aber wenn er nicht am Bau war, mußt' er Tages hundert zahlen.

Jenes ift ber Gen'ralife, \*\*\*)
ift ein Garten fonber Gleichen.
Diefe Thurme find Bermejas,
find ein Schlof von großer Fefte."

Da enviedert König Juan: (wohl vernimm es, was er fagte!),, Wenn bu es, Granada, wollteft, wollt' ich mich mit dir vermählen, gabe bit zur Morgengabe mein Cordova und Sevilla."

"Bin vermählet, König Juan, bin vermählt, und bin nicht Bittme, mein Gemahl, ber Morentonig, liebt mich, als fein großes but."

# A l j a m a. (Altspanisch)

Durch bie Stadt Granada ziehet traurig hin der Moren König, borther von Elvira's Pforte, bis zum Thor der Binarambla:

"Web um mein Aljama!"

Briefe tvaren ihm gekommenfein Aljama fei verloren: warf bie Briefe an ben Boben, töbtet' ihn, ber fie ihm brachte. "Web um mein Aljama!"

<sup>\*)</sup> Konig Juan rebet mit bem Dor Abenamar.

<sup>\*\*)</sup> Das Schloß der morifchen Ponige.

<sup>•••)</sup> Gin Buffhaus und Garten.

hinab von feinem Maulthier, tauf fein Roff und ritte hambra, ließ trommeten, Silberginfen tonen. . Web um mein Aljama!" es alle Moren borten Beag von Granaba. oren, bie es hörten, i fich zu bellen Saufen: 2 Kriegstrommete tonet, ruft gum blutgen Streite: Beb um mein Aljama!" erfammlet, fprach ein Alter, bu haft uns gerufen, ift bu uns gerufen? war ber Schall zum Rriege. o wissets benn, ihr Freunde, sjama ist versoren l Beb um mein Aliama!" gann ber Oberpriefter, tit langem, weißen Barte: geschieht es bir, o Ronia, bienest ärger Schickfal. nordt die Bencerajen, Bluthe von Granaba: Fremben abgewiesen reichen Stadt Corbova. wie jebo bein Aljama, bald bein Reich verlieren: "-Weh um mein Aljama!"

3weiter Theil.
,, Mor Alcaide, Mor Alcaide!
Alter mit dem grauen Barte,
Königs Wort ist, dich zu binden,
benn du übergabst Aljama.

Und bein Saupt bir abzuschlagen, es zu steden auf Alhambra, bag erzittre, wer es febe: benn bu übergabst Aljama."

Unverändert sprach der Alte: ,, Ritter und ihr Ebeln alle, saget meinethalb dem König, bag ich nicht an Pflicht gefehlet.

Ich war fern in Untiquera, war ba, mit bes Königs Willen. Ich erbat mir vlerzehn Tage, und ber König gab mir breißig.

Daß Aljama ist vertoren, frankt mich tief in meiner Seele. Hat der König Land verloren, so verlor ich Ehr und Namen, so verlor ich Weib und Kinder, so verlor ich meine Lochter.

Sig die Bluthe von Granada ift von Christen mir geraubet, hunderte bot ich Dublonen sie verachten alle hundert.

Gaben mir die bose Antwort: meine Tochter sei schon Christin, meine liebliche Fatima sei Maria von Aljama."

# Der Gefangene. (Altipanist)

ist nun ber schöne Maimond, inftchen wehn im Thal, ierche lieblich singet a fingt bie Nachtigall.

d Treugeliebte wieber i Dienst ber Treue weihn; Armer sth' im Kerker, trig und allein.

Weiß nicht, wenn es brauffen taget, weiß nicht, wenn bie Nacht bricht an; einst noch kam ein Wöglein broben, und sang mir ben Morgen an.

Aber ach! ein bofer Schuge schoß es — lohn ihm Gott dafür! Ach, die hadre meines hauptes reichen saft zur Ferse mir. Und die Haare meines Kinnes konnten wohl mein Tischtuch sein, und die Nägel meiner Finger mir ein scharfes Messerlein.

Ift es so bes Konigs Wille nun er ist mein hoher herr! aber thuts ber Lerkermeister, ist er ein Abscheulicher.

O! bag Jemand mir mein Böglein wiebergabe! War's ein Staar, ber hier mit mir schwaben konnte, ober eine Nachtigall. Bar's ein Bhglein, bas bie Da zu bebienen willig war', zu Lenoren, meiner Lieben, trug' es Botschaft hin und her,

Brächte mir von ihr gefüllte Speisen, nicht mit Salm gefüllt eine Feil' und eine Pfrieme wäre brinnen wohl verbullt.

Eine Feile für bie Fessel, eine Pfrieme für bas Schlof. — Also sang er in bem Kerter, und ber König lauscht' am Kerter, und gab den Gefangnen los.

#### Don Alonfo Bereg Gugmann ber Getreue.

"Don Alonso! Don Alonso! schau' herunter von ben Zinnen: und bann sag' und, ob bu endlich willst Tarisa übergeben?" —

Auf die Jinnen trit der alte Don Alonso Perez Guzmann; sieht gefangen von den Moren seinen Sohn den Erstgebornen, der sein Arost in seinem Alter und das Licht ist seiner Augen, und der Spiegel seiner Jugend und die Ehre seines Stammes; sieht die Schwerter schon erheben, hört den John der frechen Deiden:

"Willst du tauschen, Don Alonso?

für das Leben beines Sohnes und Tarifa übergeben, oder lieber bleich und blutig sehn sein haupt auf unsern Spießen?" Schweigend hört's ber alte Batet, sieht gen himmel starr und stumm;—reißt sein eignes, tapfres Schwen den aus der Scheide, wirft's hinunter zu den henkern seines Sohnes:

"Meinem Gott und meinem Ling opfert ihn mit meinem Schwerte!"

Mit ber Linken faßt er zittemb seinen Bart, ben silberweißen; lehnt die Stirne an die Mauer — bis det Heiben lauter Jubel ihm verkundet, daß im Blute seines Sohnes Haupt jest rollet —: und Tarifa ist gerettet!

Darum wird auf ew'ge Zeiten Don Alonso Perez Guzmann zubenamet: ber Getreue. \*)

<sup>4)</sup> Ein Brief, den Ferdinand III. (breigentes Jahrhundert) an diesen Alouso Guinal schrieb, bezeugt den geschichtithen Aug; der Brief lautet: "Wir haben mit E wunderung ersabren, daß Ibr Guer Blut dabingegeben und Gurer erficken Sofin dargeboten habt, sie Unseren Dienst, und dem Dienst Gottet befecht, kie für Eure Ebre. Darin seid Ibe-dem Bater Abraham nachgesigt, welcher mit au dienen, ihm seinen Sohn aum Opfer gab, und darin habt Ihr dem eblen Bageich bleiben wollen, auf dem Ihr stammt. Darum verdient Ihr der Gein genannt zu werden, und fo nenne ich Euch und sollt Ihr von nun an heißen: Weit billig, daß der, welcher Trene fibt, den Ramen des Getreuen trage."

#### Santt Georgs Ritter.

1.

lingen bie Trommeten iankt Stephan von Gormaz, ernanbes von Raftilien balt, ber tapfre Graf. r, ber Mohrenfonig, t mit großer Beeresmacht orbova bergezogen, turmen jene Stabt. emappnet fitt zu Pferbe stil'iche Ritterschaar: nb reitet burch bie Reihen nbes, ber tapfre Graf: l Wivas! Paskal Vivas! fastil'ider Rittericaft! litter find geruftet, ir febleft auf bem Plat. erfte fonft zu Roffe, ber erfte zu ber Schlacht, bu beute nicht mein Rufen, ber Schlachttrommeten Rlang? bu bem Chriftenheere an biesem beißen Zag? in Chrenkrang verwelken, iben beines Ruhmes Glang?" Bivas tann nicht hören, ft er im tiefen Balb, if einem grunen Sugel : George Rapelle ragt. Pforte fteht fein Rof, . Speer und Stablgewand, er Ritter fnieet betenb m beiligen Altar: Indacht ganz versunken, nicht ben garm ber Solacht,

ber nur bumpf, wie Binbestofen, burd bas Balbgebirge ballt; bort nicht feines Roffes Wiehern, feiner Baffen bumpfen Rlang. Doch es machet fein Patron, Sankt Georg, ber Treue, macht; Aus ber Bolte fteigt er nieber, leat bes Ritters Baffen an, fest fich auf bas Pferb bes Ritters, fleugt hinunter in die Schlacht. Reiner bat wie ber gefturmet, Belb bes himmels, Betterftrab!! Er gewinnt Almanford Kabne und es flieht bie Mohrenschaar. Vastal Bivas hat beschlossen feine Unbacht am Altar, trit aus Sankt Georgs Rapelle, finbet Rog und Stahlgewand; Reitet finnend nach bem Lager, weiß nicht, was es beißen mag, daß Trommeten ihn begrüßen und ber festliche Gefang: "Paskal Kivas! Paskal Kivas! Stolz fastil'icher Ritterfchaft! Gei gepricfen, bober Gieger, der Almanfors Kahne nahm! Bie find beine Baffen blutig, wie zermalmt von Stoß und Schlag! Wie bebedt bein Rog mit Bunben, bas so muthig eingerannt!" Vastal Vivas wehrt vergebens ibrem Jubel und Befang, neiget bemuthevoll fein Saupt, beutet ichweigenb bimmelan.

In ben abenblichen Garten gieng bie Grafin Julia. Katiman, Almanfore Reffe, bat bie Schone bort erhascht; Aliebt mit feiner eblen Beute burch bie Balber, Racht und Taa: gebn getreue Mohrenritter folgen ibm gewappnet nach. In bes britten Morgens Krube kommen fie in jenen Bold, mo auf einem grunen Sugel Sankt George Kapelle ragt. Soon von Beitem blidt bie Grafin nach bes Beil'gen Bifd binan, welches ob ber Rirchenpforte, arof in Stein gehauen, pranat: Bie er in bes Lindwurms Rachen machtig sticht ben heilgen Schaft, wahrend, an ben Rels gebunden, bang die Königstochter harrt. Beinend und bie Sande ringenb, ruft bie Grafin Julia:

" Santt Georg, bu beil'ger Streit bilf mir aus bes Dracben Dacht Siehe! mer auf weißem Roffe fprengt von der Rapell berab? Golbne Loden wehn im Winbe und ber rothe Mantel wallt. Machtig ift fein Speer gefchwunge trifft ben Rauber Fatiman, ber fich aleich am Boben frumm wie ber Lindwurm einst gethan. Und die geben Mobrenritter bat ein wilber Schreck gefaßt; Schilb und Lanze weggeworfen, fliehn fie über Berg und Thal. Auf ben Anieen, wie geblenbet, lieat die Grafin Julia: "Sankt Geora, bu beil'ger Streite fei gepriesen tausenbmal!" Als fie wieder hebt bie Augen, ift ber Beil'ge nicht mehr ba; und es geht nur bumpfe Sage, daß es - Paskal Bivas war.

# Sir Patrid Spence\*). (Allichottisch)

Der König sitt im Dumferling = Schloß, er trinkt blutrothen Wein:
"D, wo trest ich den guten Segler an, dieß Schist zu beseglen mein?"
"Aus, (sprach ein alter Aittersmann; saß rechts an Königs Knie:)
Sir Patrick Spence ist der beste Segler der sticht ins Weer allhie."
Der König schrieb einen breiten Brief und zeichnet' mit eigner Hand, und schickt ihn zu Sir Patrick Spence, der wandelt' an Weeresstrand.

Die erste Zeil Sir Patrid las,
laut Lachen schlug er auf;
bie andre Zeil Sir Patrid las,
eine Thrän' ihm trat in's Aug.

"D wer, wer hat mir das gethan,
mir angethan dieß Weh:
und sendet mich zu bieser Zeit
zu segeln auf der See!

Frischauf, frischauf, meine wacken Leu
morgen sticht unser Schiss ins Meer!
"D sprecht nicht so, mein lieder ha
und wartet ein Wetter sower.

e) brid: Gar Pettrif Spenk.

beftern Abend ich fah ben neuen Mond, | eh je fie fehn Gir Patrid Spence ben alten Mond im 21rm: b furcht', ich fürcht', mein lieber berr, wir kommen in Noth und harm. "-) eble Schotten, fie wußten lang au wahren ihr' Rortholaschub: noch lang überall bas Spiel gefrielt, fomammen ihre bute bazu. Dlang, lang mogen ibre Krauen figen ben Recher in ihrer Sand,

heriegeln an bas Lanb.

D lang, lang mogen ibre Frauen ftehn, ben Golbfamm in bem Saar, und marten ihrer lieben Gerrn: fie feben fie nimmerbar. Dort über, hinüber nach Aberbur,

tief funfzig Kaben im Meer: ba liegt ber gute Sir Patrick Spence, feine Eblen um ibn ber.

#### E ( Alticottisch )

Dein Schwert, wie ift's von Blut so roth? Edward, Edward! in Schwert, wie ift's von Blut fo roth, und gebst so traurig ber? - D! ich bab' geschlagen meinen Beier tobt, Mutter, Mutter! ich bab' gefchlagen meinen Geier tobt, und keinen hab' ich wie Er - D! Dein's Beiers Blut ift nicht fo roth, \_Edward, Edward! ein's Geiers Blut ift nicht fo roth, Mein Sohn, bekenn'mir frei - D! Dich hab' geschlagen mein Rothroß tobt. Mutter, Mutter! ich bab' geschlagen mein Rothroß tobt. und 's war fo ftolz und treu - D! Dein Roff war alt und haft's nicht noth, Edward! Edward! bein Rog war alt und haft's nicht noth, bich brudt ein andrer Schmerz - D! Dich bab' geichlagen meinen Bater tobt, Mutter, Mutter! vich hab' geschlagen meinen Bater tobt, und weh, web ift mein Berg - D!

Und mas für Buge willt bu nun thun ? Edward, Edward!

und mas für Bufe willt bu nun thun? mein Sohn bekenn' mir mehr - D! Auf Erben soll mein Ruß nicht rubn, Mutter, Mutter!

auf Erben foll mein Rug nicht rubn. will gebn fern uber's Meer - D! Und was foll werben bein Sof unb Sall! Ebward, Edward!

und was foll werben bein Sof und Sall? fo berrlich fonft und fcon - D! 3ch lag' es ftehn, bis es fint' und fall',

Mutter, Mutter! ich lag' es stehn, bis es fint' und fall', mag nie es wieber febn - D!

Und mas foll werben bein Beib unb . Kinb?

Edward, Edward!

und was foll werben bein Beib und Rind, wann bu gehft über Meer - D! Die Welt ift groß, laß fie betteln bring, Mutter, Mutter!

bie Bett ift groß, laß fie betteln brinn, ich feh' fie nimmermehr - D!

Und was willt du laffen beiner Mut- | Rluch will ich Guch laffen und bollie ter theu'r?

Edward, Edward! und was willt bu lassen beiner Mutter | Kluch will ich Guch lassen und billich

mein Sohn, bas sage mir — O!

Mutter . Mutter! Keu'r, benn 3br, Ihr riethet's mir-D!

#### ölzerne (Schottische Sage)

Un einem iconen Abend ichritt in Rub ber Lord von Dublem feinem Saufe gu: ihn führt ber Solwan leuchtend Silberband burch ein Gehölz entlang bem Klippenstrand. Da hort er's iprechen an bem Ufer laut: "Bem zimmerst, Elfe, bu von Solz die Braut?" ""Dem Lord von Dublem zimmre ich die Braut; und hole mir heut Racht sein Beiben traut."" Die Nacht tam, er verschloß ber Wohnung Thor, brennt Lichter an, fucht fein Gebetbuch vor; aur Andacht ruft er fein Gemahl gur Geit', und Beibe beten laut geraume Beit. Da fpricht ein Bote zu bem Thor berein, und ruft bie Krau, Gevatterin zu fein, beim nachsten Lord, dem beut ein Rind geschenkt und ber bas Reft gar frob zu feiren benft. Das Weibchen freut fich biefer guten Mabr' und munichte fich jum Keft beim Nachbar febr; ber Lord von Dublem aber fprach barein -,, das Kest wird ohne und zu feiren sein." Der Bote, und ber trollt fich schmollend fort, bas Weibchen, und bas (prach manch gurnend Bort: und unfer Lord, ber betet immer au, als neue Botschaft ftort bes Paares Rub. "Um Stranbe icheiterten ber Schiffe zwei; bie Armen eilt zu retten boch berbei!" Der Lord von Dublem aber fpricht barein: "Die werben obne uns zu retten fein!"

Der Bote, und ber trollt fich ichmabend fort, bas Weibchen, und bas fprath manch bartes Wort: boch unfer Lord, ber betet immer gu, bis neuer Schreden ftort bes Vaares Rub. Im naben Stall ba bricht bas Reuer aus, . ber Flammen wilbe Buth bebroht bas Saus, bie Rube brullen und bie Biegen ichrein, bie Gluth bes Reuers ichließt bie Bohnung ein. Die Nachbarn eilen lärmend all' berzu: boch Dublem sprach zu seinem Beib in Ruh: "Lag nur die Nachbarn und bie Ochsen schrein! ber Brand wird ohne uns zu loschen fein!" Sie beten fort bis bag ber Morgen graut und wie ber Lord ba aus ber Thure ichaut, fieht er das hölzern' Weib am Hause stehn, von Schiffen boch, von Brand war nichts zu febn. Er ruft die Nachbarn an bem Stranbe laut, erzählt und zeigt die feine Elfenbraut: und macht ein Feher, wirft bie Braut hinein und luftig flammt bas Golz im Morgenschein. Wie man brauf theilt die Afche an der Stell, ba glanzte brin ein goldner Becher hell, ber Lord schätt ihn als Angebenken boch und heute zeigt sein Stamm, ben Becher noch.

# Die Zauberschiffe. (Schottische Sage)

wei Zauberschiffen geht die Sage, lands Gränze und der Solweps Strand

ihre Trümmer Tag' um Tage, 3 fich hebend an bes Ufere Sand: die wachsend auch bie Fluthen schwellen.

e Boge alles rings verheert, fich rettet aus der Wuth der Wellen —

Frummer ragen unversehrt.

Dänen hatten biese Schiff' erbauet: leuchtend weht die Flagg' auf hoher See: da wo man die blutgen Wimpel schauet droht den Schauenden Gefahr und Weh. Raub und Plündrung an dem stillen Strande,

Grausamkeit und Mord auf offnem Meer folgt den Spuren der Piratenbande, schredlich, schredend gleich dem Bilben-Deer. Doch bes himmels Strafe folgt ben | bunt und breit verbramt fiog et ben Krechen ,

und fie icheitern in Blowhalln's Bucht: Unaftruf tont, die hoben Mafte brechen, Alle finken, emiglich verflucht, daß sie irre gehn auf ihren Schiffen jebe Nacht bis bell ber Morgen blinft. Unbewachte lodt's zu Relfenriffen, wo im Bauberklang Berberben winkt.

Bann bie ftille Mitternacht gefommen, febt bie bunteln Trummer ibr belebt, Lichter febt ihr ftrahlend bort entglom= men,

wo ber Schiffe Riesenbau fich hebt: Jubel tont von ben Berbeden nieber, aus ben Kenftern ftromet golbnes Licht. Schließt bas Ohr bem Klang ber Bauberlieber,

ihrer füßen Lodung achtet nicht!

Eines Abends vor ber Sonne Scheiben fah man auf ber Solwan einen Rahn langs bem Ufer Schottlands nieber= aleiten

und Blowballn's ftiller Bucht fich nahn. Singend fitt ein Mabchen in bem Machen,

zierlich lenkt ihn ihre garte Sand, und bie iconen Mugen fpabend machen, mo fie rubern tonnt' an's fichre Land.

Ihrer Stimme gauberfußes Rlingen lodt die Strandbewohner all' herbei, febn will Jeder, die er horte fingen und erfahren wer bie Frembe fei. Reigend war ihr Untlig; bunfle Saare, die ein leuchtend Purpurtuch umwob, flogen nieber: Mitleid will ber flare, fanfte Blid erflehn, wenn er fich bob. Unmuthvoll umichlang bie garten Glieber ein gestreiftes wollenes Gewand;

nieber,

zeigend taum ber feinen Anochel Ran. "Wer erbarmt fich mein, ihr auen

(rief fie - Engelftimme fcbeint zufichn-) mich in feiner Gutt' empfangenb beute: morgen find' ich wohl ber heimath D66'n."

Und die Solbe ftebt umrinat von Allen Jeber branget fich zu ihr beran, beut bem ichonen Gafte feine Sallen, will fie wirthlich pflegend bort empfahn. "Obbach muß ich nah am Strand er fleben,

benn ber Tag sinkt; (sprach sie mib und bebr)

mube bin ich, kann nicht weiter geben und nach friller Ruh verlangt mich fehr."

Rasch bann schritt fie zu ber nächften Sutte,

wo fie bankenb bas Geleit entlief, mo ein junges Beib in trauter Gitte an der Thure fie willtommen bief. " Gottes Segen walt' ob beinem Dache frommes Beib! ber Jungfrau Gnaben blid

und bein guter Engel schübend mache über bein und beines Gatten Glud!"

Lange, lang ift fie bann ftumm gefeffen, himmelan ihr milbes Mug gewandt, war's als habe fie fo gang vergeffen, bag fie weile an bem Erbenftranb; boch bas junge Weibchen, angftbetlom: men,

fesselt auf die schmale Thur den Blid, ungedulbig barrend; fommen, fommen foll ja nun ihr Gatte und ihr Glud.

ann Jene: "Sieh nicht traurend nieber, idft bu beinen Dillie nicht. ehrt ber treue Gatte wieber, tit bes Tages erftem Licht. fortsbire ber find manche Mei= len.

irmt bie Kluth, trub ift bie Macht;

abn bie bunkeln Bellen theilen Bauberichiffe Glanz erwacht?" a's Auge fcwamm inThranen, Billie!" rief fie weinend aus ; Rlagelaut, bem beißen Gebnen ir Untwort von bem Rluth= gebraus:

1 Stund entflieht: bie Bellen fcmeigen,

mmel ftrahlt berSternePracht, gt ibr golbner Flammenreigen abe Stund um Mitternacht .eifterftund' ift jest getommen, telsenufer wird es laut, hift Lichterglang entglommen, ftebn zu Schiffen aufgebaut: it von ben Berbeden nieber. ber Schiffe innerm Raum: ng. erschallt und frohe Lieber bes Stromes Rlippenfaum.

it die Sande betend leife, r bes theuren Gatten Seil: nat ber froben Lieber Beife, i ben Klippen ichroff und fteil. beint ibr Rame au erklingen: Unna!" hört fie's dumpf und bang

Bauberschiff herüber bringen, Billie's, Billie's Stimme flang. engt ftodt da bes Bufens Leben, hones, flares Ange bricht: eißt fie fich empor, es beben en, Borte bort man nicht.

Gilen, fliegen will fie aus ber Gutte, theilen ihres Gatten Diffgeschid; boch ber hebre Gaft hemmt ihre Schritte, ftrafend fie mit rubia ernftem Blid:

"Läßt bu bich vom falfchen Bahn beruden.

lodt bich ber Wersuchung Zauberschein, wo bu follteft auf jum himmel bliden, ber bes Frommen Eröfter ift allein?" Demuth fentte Unna's Augenlieber, neue Soffnung ichmelat bes Blutes Gis; und ber Schiffer Sang ertonet wieber, wie verschwebend klinat er, mild und leis. Sorch! und durch die fanften Nachtgefänge tont es wieber: "Anna! Anna!" bang: Anna boret kaum bie Schmerzensklange, fo erwacht ber ungeftume Drana: boch ber Kremben Ernft und milbe Gute beißt fie beten und bem Gott vertraun. ben ber Burm ja, ben felbit Baum und Blühte

als Erhalter und als Bater ichaun. Noch hört fie bie theure Stimme klingen, bunger, banger tont ber Rlagelaut: boch sie hat auf glühnder Undacht Schwingen

fich erhebend, Gottes Schirm vertraut: burch bas Kenfter fab fie wie vom Schiffe man ben Theuren fturate in die Kluth. wie er Rettung sucht am Kelfenriffe, wie hinab ihn rif ber Bellen Buth. Anastruf bricht aus ihres BusensZiefen : boch wie fie ben Blid zur Fremben tehrt, war's, als ob ihr taufend Stimmen riefen:

"Billie lebt und athmet unversehrt!" Berrlich fproßt in ihrer Bruft ber Glauben,

und fie fühlt ihr Berg fo frei, fo leicht; bas Bertrau'n tann ihr tein Schredbilb rauben,

und fo harrt fie, bis die Nacht entweicht.

Sieh! bes Morgens erfte Rosen biu- Doch bie Frembe war nicht mehr par finden,

und in Trummern liegt ber Schiffe Bau:

golbgefaumt bes Stromes Wogen gluben,

Glanz und Duft beleben frisch die Au; und ber Solwan klare Wellen wiegen an bas Ufer — Willie's kleinen Kahn: Unna eilt ihm an bas herz zu fliegen, hand in hand sie schon ber hutte nahn.

Doch die Fremde war nicht mehr meit finden, finden, ma auch Anna fragend geht und public in der Solwan wilden Thalgewind, in in den Hutten von Blowhally's Budgi, "Die als Retterin mir hold erschienen, Michael fie freudig) wohnt in sohn wilden hienen, mit den und fromm dem gnädgen himme bienen, und der Jungfrau fernern Sonn auf fiebn! "

## Der Sarfner von Lochmaben.

(Altschottisch)

Babt ihr nie vom blinden Barfner gehört, I fo lang er lebt' im Lochmaben = Schloß, und wie er ins icone England fuhr, au ftehlen bafelbft ein muntres Rog? Er gieng zu seinem guten Beibe erft, mit aller Gil er biefes that: "DasWert, fpracher, wird nur gelingen, nehm' ich ein Rog, bas ein Kullen hat." Sprach Sie: "Du haft eine aute arque Stut, und bie hat zu beinem Thun Geschid: fo fete bich auf ber Stute Ruden und lag bas Rullen bei mir gurud." So ift er fort nach England zogen, fo fcnell er munichte, fam er bin; und wie er ftand vor Karlisles Thor, ba grußt ber herr bes Schlosses ibn: "Trit, blinder harfner, in die Salle und laß mich hören die Sarfe bein!" "Fürwahr, versett ber blinde Sarfner; erft will ich Stallung fur die Stute

Da wandte fich ber herr herum und fprach zu feinem Stallfnecht ichnell: "Geb, nimm bes blinben berfreit Stute, fie zu meinem muntren Goldfuche ftell!" Und luftig er fpielt, und luftig er finet, hat alle die herrn zum Tanzen gebracht; und weil fo fuß die Barfe flingt, hat nimmer berAnecht bes Stalls gebicht. Und luftig er fpielt, und luftig er finat, bis fest entschlafen die Berren all: bann zieht er bie Schuhe leif von fich und tappte leif' binab zum Stall. Bum Stallthor folich ber Blinbebent, fah rings herum, ob es ficher fei; und als er öffnete und ichaute, da fah er dreißig Roß und brei. Er nahm ein Füllenhalfter berunter. und baran hat er fehr tlug gethan, mit bem band er ben Goldfuchs munter an bie gute graue Stute an. So führt er die Stute an das Ibn, ba jagte fie frisch ins Freie binaus; ne läßt bem Golbfuchs nimmer Rub, bringt ihn im Gallopp zum Küllen

nachbaus.

: war wol leicht und ichnell, e fie, wo Lochmaben lag: par an Lochmabens Thor Stunden vor bem Zaa. es Sarfners Thure fie kommt, t fie und ichlägt ben Stein. uf, faule Magt!" (fpricht Sarfnere Beib,) Berrn und die Stut herein!" d stand auf, zog Kleider an, burch's Schluffelloch: "Kur= wahr, e Magd) da bringt die Stut ewachsen Küllen gar!" nmes Ding, und ichweige ftill, et noch bas Morgenlicht!" anger Lohn an Ginen Deut: t unfer Kullen nicht!" pielt zu Karlisle luftig inab ber Sarfenmann; i nichts thun, als lauschen und lauschen, n es zu tagen begann.

Doch morgens, bei schonem Tageslicht ba man geschmauset und ausgeruht: ba war ber muntere Golbfuchs ver= schwunden,

und bes armen, blinden barfners Stut.

"Beh! (rief ber gute, alte harfner) weh! hier war ich in schlechter huth! in Schottland verlor ich mein lichtbraun Kullen,

in England stahl man meine gute graue Stut!"

"Komm, laß bein Klagen, bu guter Harfner!

fpiel' uns die harfe mit frohem Muth! ich zahle dir reich bein lichtbraun Fullen und ichenke dir eine begre Stut!"

Und luftig er fpielt, und luftig er fingt, ba tanzt entzudt bas junge Blut; man zahlt ihm bas nie verlorne Füllen, und breifach bie gute graue Stut.

#### Die Jagd auf Chyviaths. Au. \*)

o von Northumberland, wur zu Gott that Er: auf Chyviaths Bergen lang umher, bem Ritter Duglas je mit ihm wär'.
en Hirfch' in ganz Chyviath chießen und führen ihm weg: reu! (sprach Ritter Duglas) hm zeigen ben Weg."

hm zeigen ben Weg."
) bann aust Banbrow kam,
eine mächt'ge Schaar:

wohl funfzehnhundert Schügen kühn aus drei Bezirken bar.

Es begann am Montag Morgen, auf Chyviaths Sügeln hoch: bas Kind wehklagt's im Mutterleib! es ward viel Jammer noch.

Die Treiber trieben burch ben Walb, zu regen auf bas Thier: bie Schüßen bogen nieber fich mit breiten Bogen Klirr.

berühmte, alfeste englische Ballabe. — (Chyviath Grich: Dichiwiath. Percy fprich: f. Squere, Squeie; Twid, Tweid; James, Dichams; Hew, Hiu; Lewdal, al; Humbledopen, Hombledaun.

Sofort bas Wilb ftrich burch ben Bald dorther und ba und bier: Graubunde fpurten in Buich und Baum, au springen an das Thier. Es begann auf Chyviathe Bergen, am Montag Morgens frub: ba's Eine Stund' Nachmittag mar, batten bunbert Biriche fie. Sie bliefen Tob auf bem Kelb umber, fie trugen zusammen ichier: gur Nieberlag' ber Perch fam, fah bas erlegte Thier. Er fbrach: "Es war bes Duglas Bort, mich beut zu fprechen bier: boch wußt'ich wohl (und schwur zu Gott) er wurd' nicht kommen mir." Ein'n Squire dann aus Northumberland zulett er ward gewahr, der Ritter Duglas zog heran, mit ihm ein' große Schaar. Mit Bellepart und Speer und Schwert, zu schauen weit und breit: wol kühn're Leut' von Herz und Hand hat nicht die Christenheit. Bobl zwanzighundert Speeresleut'. obn' ein'gen Fled und Fehl; fie waren gebohren längs ber Zwib', im Birk von Tiwibabl. "Lagt ab vom Thier, (der Percy (prach) nehmt eurer Bogen mabr: nie hattet ihr, wie jest, fie noth; feit euch die Mutter gebahr." Der fefte Duglas auf bem Roff, ritt feinem heer voran: feine Ruftung glangt, wie glubenb Erg, nie gab's einen bravern Mann. ,, Sagt, (fprach er) was für Leut' ihr feib? ober weffen Leut' seid ihr? wer gab euch Recht, zu jagen, in meinem Revier allhier?"

Der erfte Mann, ber Antwort gab, mar Veren baftig ichier: "Bir wollen nicht fagen, wer wirfind? ober wessen Leute wir? aber jagen wollen wir hier im Ront. zu Trot ben Deinen und bir. Die fettsten Birich' in gang Chuvieth wir fcoffen und führen fie weg." "Mein' Treu! (fprach Ritter Dugles ich will euch weisen ben Beg." Dann sprach ber eble Duglas sum Lord Vercy fprach er: "Bu tobten biefe unschuld'ge Leut', bas mar' ja Gunbe ichmer. Aber Dercy, bu bift ein Lord von Land. und ich vom Stanbe bein : lag unfre Leut' beifeit bier ftebn, und wir zwei fechten allein." " Nun ftraf ihn Gott! (ber Percy (pred) wer bagu nein je fag'; mein Geel', bu wadrer Duglas, follt' nie erleben ben Zaa. In England, Schottland, Kranfreid bat teinen ein Beib gebohr'n; bem, helf mir Gott und gutes Glid! ich nicht gleich trete vorn." Ein Squire bann aus Northumberland, Withrington war fein Nam', fprach: "foll man's in Subenalandial Könia heinrich an mit Scham? Ihr zwei seid reiche Lords und ich ein armer Squire im Land; und foll meinen herrn ba fechten febr. und stehn voll Scham und Schand? nein, traun, fo lang ich Baffen trog foll fehlen noch herz noch hand." Den Tag, ben Tag, ben graufen Tu, es ward noch blutia fehr: aus ift mein erfter Sang allbier und bald fing' ich euch mehr.

#### 3 weiter Theil.

änder Bogen war gespannt, war tapfer genug;
i, den erst sie schossen ab, ehn Schotten schlug.
) otten war Graf Duglaß, err tapfer gnug;
und zeigt's wohl überall, eh und Wunden schlug.
laß, alß ein Feldherr stolz, fach ab sein Heers;
1 hinein an jeder Seit'
'gem Lanzenspeer.

fer englisch Schützenvolk iche Wunde tief. ackrer Mann zum Tobe sank, er Freude rief.

: ließen die Bogen sein, ihr Schwert, bas glist: Gesicht war's anzuschaun, bie helme blist.

chen helm und Panzer hart ig hieb und brang: cher, ber war ked und kübn, küßen sank.

ber Duglas und Percy trafen hart, frisch mit Meylandstahl, 1 heiß es ward.

fie waren bie Manner recht, ffen auf Schlossen es gab; aus ihren helmen sprang, 's Blut herab.

i, bu Percy, Duglas (prach: bich, nimm mein Bort! g James in Schottland, nwurde bort.

Sollt beine Lösung haben frei, ich rath' bir, nimm es an: benn unter allen, bie ich bezwang, bift bu ber bravfte Mann." " Rein, nimmer, fagte Lord Percy, mein erftes Wort bir's mar, baß nie ich weiche einem Mann, ben je ein Beib gebahr." Mit bem, ba fam ein Pfeil fo fonell von ber ftarten Schuten Gin'm; er bat getroffen ben Graf Duglas ins Bruftbein tief binein. Durch Leber und durch Lungen beid' der scharfe Ofeil ihm brana. bag nimmer er mehr als bieg Wort fprach fein ganzes Leben lang: "Fecht't zu, fecht't zu, meine madre Leut', mein Leben, es ift vergangen." Der Perch lehnt fich auf fein Schwert und fab, wie Duglas blich: er nabm ben Tobten bei ber Sand, (prach: "Mir ift web um bich! Dein Leben zu retten, ich auf brei Jahr wollt' theilen gern mein Land: benn beffern Mann von Sand und Berg hat nicht gang Norbenland." Bon allen fah's ein ichotticher Ritter, Dem Montgomri bieg er: er fab ben Duglas finken, und griff jum ftarten Greer. Er jagt hinan auf einem Corfar, durch hundert Schüten bin: er ftand nicht still und faumte nicht. bis er kam zu Lord Percy. Er fest hinan auf Lord Percy einen Stoß, ber war fo fchwer, mit fichetm Speer von ftarfem Baum Percy burchbohrte er.

Am andern End' daß ein Mensch konnt' febn

ein' Elle lang den Speer: zwei beg're Männer, als fanken hier, hatt' nirgend ein Land nicht mehr.

Ein Schüße aus Northumberland fab fallen ben Lord Percy; er hatt' einen Bogen in ber hand, ber Bogen trügt' ihm nie.

Einen Pfeil, ber war einer Elle lang, am harten Stahl schliff er; einen Schuß seht' er auf Montgomri, ber war wohl scharf und Hwer.

Der Schuß, gesetzt auf Montgomri, traf mit so starkem Stoß. Die Schwanenfeber an bem Pfeil vom Blut seines Herzens floß.

Da war kein Mann nun, ber wollt' fliehn,

zum Treffen jeber fährt: fie hieben einander mächtiglich mit beulenvollem Schwert.

Die Schlacht begann in Chyviath eine Stund' vor Besperzeit; und als die Abendbetglod' klang, war noch das Ende weit.

Sie nahmen einander bei der hand erst bei dem Mondenlicht: sie hoben einander auf und stehn konnt' mancher, mancher nicht.

Won funfzehnhundert Schüben kamen nach England zwei und funfzig; von zwanzighundert Speerleut' kamen nach Schottland fünf und funfzig. Die andern lagen all' erschlagen, oder konnten aufstehn nicht:

bas Rind webflag' im Mutterleib

die Jammerklaggeschicht'.

Da lag erschlagen mit Lorb Percy Johann von Aggerston, ber schnelle Roger Bartley, Bilhelm ber fühn' Beron. Georg, ber madre Lovli, ein Ritter groß von Ram': auch Raff, ber reiche Rugbi, fie lagen all' beisamm'. Um Witrington mein Herz ist web, er war fo ted und tubn, als feine Ruge zerhauen maren, er focht noch auf ben Anien. Da lagen erichlagen mit Graf Dugles Gir hem von Montgomri, der madre David Lewbal. sein Schwestersohn lag bie, Mit ihm auch Rarl von Murrei, ber feinen Kuftritt wich, Sem Marwell, auch ein Lord von Land, mit Duglas er erblich. Krüh Morgens trugen fie fie auf Bahen von Birken und Safeln weg: wohl manche Wittwe weinend tam, Trua ihren Ehmann weg. Timbale mag weinen lautes Bet, Northumberland flag' febr: zwei Feldherren, als hier fielen, fieht biefe Grang' nicht mehr. Botichaft fam nach Ebenburg zu Schottlands Könia an: "Sein Markgraf Duglas fei erfchlagen. erschlagen auf Chyviathe Plan." Die Sand' er rang, er rang fie febr, rief: "weh! ach weh ist mir! folch' andern Keldherrn find' ich nicht im gangen Schottland bier." Botichaft kam nach London zu König Harri an: "Sein Markgraf fei erschlagen, l erschlagen auf Chyviaths Plan."

Sott mit seiner Seele!" sprach Heinrich schnell barein; ib' wohl hundert Feldherrn im Reiche mein; erch, als ich's Leben hab', gerochen sein. "
tser edler König ba
t thät Königs Schwur, er die Schlacht zu Humbledown ju rächen nur.

Wo sechs und breißig schottsche Ritter, an einem Tag erschlagen, zu Glendal unter Wassenglanz im Feld daniederlagen.
Dieß war die Jagd von Chyviaths = Au, so ward das Neden Jorn, die Alten zeigen noch den Ort der Schlacht bei Otterborn.

#### Die Jagb von Binchefter.

Wilhelm batt' ein' fcweren Traum, iger sprang er auf, agen bort in Winchesters Balb, te Berrn zuhauf. . 3 fie kamen vor ben Balb, der Könia still, ebem einen auten Pfeil, en und birichen will. inig kömmt zur hohen Gich', tat ein hirsch vorbei: nia fpannt ben Bogen ichnell: 2 Sehne reißt entzwei. itan beffer treffen will. itan brudt wohl ab: ft bem Konig mitten in's Berg zil, ben ber ihm gab.

herr Titan fliehet burch ben Wald, flieht über Land und Meer, er flieht wie ein gescheuchtes Wild, findt nirgends Ruhe mehr.

Prinz heinrich ritt im Walb umber, viel Reb' und hasen er fanb: "Wohl traf ich gern ein ebler Wilb mit bem Pfeil von Königs hanb."

Da reiten schon in ernstem Bug bie hohen Lords heran, sie melben ihm bes Königs Tob, sie tragen bie Kron' ihm an:

"Auf dieser trauervollen Jagd Euch reiche Beute ward: Ihr habt erjagt, gewalt'ger herr! ben ebeln Leoparb."

#### Zaillefer.

Rormannenherzog Wilhelm sprach einmal: , Wer singet in meinem hof und in meinem Saalk; Wer singet vom Morgen bis in die späte Nacht, o lieblich, duß mir das herz im Leibe lacht?" "Das ist der Taillefer, der so gerne singt, im hofe, wann er das Rad am Brunnen schwingt, im Saale, wann er das Feuer schüret und facht, wann er Abends sich legt und wann er Morgens erwacht."

Der herzog sprach: "ich hab' einen guten Anecht, ben Taillefer, ber bienet mir fromm und recht; er treibt mein Rab und schüret mein Feuer gut, und singet so hell, bas bobet mir ben Muth."

Da sprach der Taillefer: "Und war' ich frei, viel besser wollt' ich dienen und singen dabei. Wie wollt' ich dienen dem Herzog hoch zu Pferd! Wie wollt' ich singen und klingen mit Schild und mit Schwert!"

Nicht lange, so ritt ber Taillefer in's Gefild, auf einem hohen Pferde, mit Schwert und mit Schild. Des herzogs Schwester schaute vom Thurm in's Feld, sie sprach: "bort reitet, bei Gott! ein stattlicher helb."

Und als er ritt vorüber an Frauleins Thurm, ba fang er bald wie ein Luftlein, bald wie ein Sturm. Sie sprach: ", ber singet, bas ist eine herrliche Lust! es zittert ber Thurm und es zittert mein herz in ber Brust."

Der herzog Wilhelm fuhr wohl über das Meer, er fuhr nach Engelland mit gewaltigem heer. Er sprang vom Schiffe, da fiel er auf die hand: "hei! — rief er — ich fass und ergreife dich, Engelland!"

Alls nun bas Normannenheer zum Sturme schritt, ber eble Taillefer vor ben Herzog ritt: "Manch Jährlein hab' ich gesungen und Feuer geschürt, manch Jährlein gesungen und Schwert und Lanze gerührt.

Und hab' ich Guch gebient und gesungen zu Dank, zuerst als ein Anecht und bann als ein Ritter frank, so laßt mich bas entgelten am heutigen Tag: vergonnet mir auf die Feinde ben ersten Schlag!"

Der Taillefer ritt vor allem Normannenheer, auf einem hohen Pferde, mit Schwert und mit Speer; er sang so herrlich, das klang über Hastingsfeld, von Roland sang er und manchem frommen Held.

Und als das Rolandslied wie ein Sturm erscholl: da wallete manch ein Banner, manch herze schwoll; da brannten Ritter und Mannen von hohem Muth, ber Taillefer sang und schürte das Feuer gut, Dann fprenat' er binein und führte ben erften Stoff, bavon ein enalischer Ritter zur Erbe ichof : bann ichwana er bas Schwert und führte ben erften Schlag, bavon ein enalischer Ritter am Boben lag. tormannen fabens, die harrten nicht allzu lang, fie brachen berein mit Geschrei und mit Schilberklang. Dei! fausende Pfeile, flirrender Schwerterschlag! bis Barald fiel und sein tropiges Beer erlag. berr Wilhelm ftedte fein Banner auf's blutige Relb, inmitten ber Tobten fpannt' er fein Bezelt: ba faß er am Mable, ben goldnen Pokal in ber Sand, auf bem Saupte bie Konigefrone von Engelland. , Mein tapfrer Zaillefer! fomm, trint mir Beicheib! bu hast mir viel gesungen in Lieb und in Leid: boch heut im Saftingefelbe bein Sang und bein Rlang, ber tonet mir in ben Obren mein Rebenlang !"

#### Der König von Thule.

is war ein König in Thule treu bis in bas Grab, i sterbend seine Buhle en goldnen Becher gab. is gieng ihm nichts darüber, leert' ihn jeden Schmauß; Augen giengen ihm über, ift er trank baraus. Ind als er kam zu sterben, It' er seine Städt' im Reich; nt' alles seinem Erben, Becher nicht zugleich.

Er faß beim Königsmahle, die Ritter um ihn ber, auf hohem Bäterfaale, dort auf dem Schloß am Meer.

Dort ftand ber alte Becher, trank lette Lebensglut, und warf ben heil'gen Becher binunter in die Kluth.

Er fah ihn fturzen , trinten und finten tief ins Meer. die Augen thaten ihm finten, trant feinen Tropfen mehr.

#### Die Norbischen Schwimmer.

onne warmt des Meeres Bufen ber schwillt um Nibaros: \*)
o Norwegs helbenwunder, if haust im hoben Schloß.

Jeland-Schiffe, ferngelaben, find im Hafen aufgestellt:
o wie harrn die kühnen Segler, ob ein Oft die Segel schwellt!

<sup>\*)</sup> Die alte hauptstadt von Norweg, an dem Nidstrom im hafen der Thrönder. — Snorro Sturlason überliefert und diesen Zug aus Diaf Trygguason's heldenleben — wo aus Einer Probe die ganze heldenfrast der Stärksten von Norweg und Island bervorschimm

"Schau, Kiartan! (fprach ber ballfreb,

jener Stalbe tühngemuth) spielet ebler Schwanennaden Silber bort in blauer Fluth?

Ober ift's ber Afa=Reigen, bort im feuchten himmelblau? wie fie tragen ihrer Brufte ftolggewolbten Marmelbau!

Solch ein wundervolles Schwimmen, solche Leiber fah ich nie! Giner trägt den Preis der Schönheit, dem die Aunst den Aranz verlieb.

Aus Kiartans Wange fprühet, aus bem Auge fühne Gluth: Scharp' und Mantel abgeworfen, fprinat ber Jungling in die Kluth.

Wie ein Schiff mit vollem Winde, schwimmt er zu ben Thrönbern an: faßt am weißen Fuß ben Besten, wie ber Wirbel faßt ben Kahn.

Lange weilen fie begraben in ber ringsgeschloffenen Gruft: bis die Bruft ber eblen Schwimmer burftet nach ber fugen Luft.

Auf getaucht, und wieder unter, lange langer als zuvor: endlich tauchen Beid' ermattet, Beibe fiegeslos, empor.

Wie sich aus dem Kelch bes Meeres hub der goldne Lockenstrauß: von beklemmter Brust der Freunde brach ein hoher Jubel aus;

Doch als sie zum britten Kampfe sich umschlingen, Brust an Brust: ba verstummt ber Freunde Jubel und in Angst erstirbt die Luft. —

"Sat ein Feld ihr Saupt zerschmettert? riß ein Sai sie niederwärts?" Hulf= und rathlos spahn die Tapfren, bang und banger pocht bas Berz. Gleich ber Abendsonne, taucht er mit bem Rosen=Angesicht: taucht empor in blonden Loden, gleich bem goldnen Wondenlicht."

"Auf! versuch ihn! (sprach Riarim) Jenen, bem bas Lob gebührt; auf, o hallfreb, ber bie Goldhar und bas Schwert und Steuer führ!"

"Du versuch' ihn! (sprach ber Stalle) Kampf gebührt mir nimmerdar vor tem Schönsten, vor bem Alhnim welchen Island je gebar."

Ganz enthüllt bie eblen Glieber, schleicht ber Stalbe langs bem Studt; "O Kiartan! um mein Leben bot' ich rettend Dir bie Sanb!

2.

Weh bem Tag, ba ich bich reize nach bem frevelkühnen Ziel! immer muß ihn Island klagen in der Helbenharfe Spiel!" —

Aber drunten, siegesdurstig halt das Paar, mit festem Griff, in dem Arm die Brust des Andren, mit der Faust ein Felsenriff.

Endlich, benkt ber Islands = Rampfe, sei, emporzutauchen, Zeit, läßt bas Riff, und reckt fich michtig, baß er fich ber Haft befreit.

Doch der Thrönder drückt und baltiffe wie den Grund ein Anker faßt: bis, mit seiner Kraft, der Henschuft fchier versagt dem kuhnen Gast.

Plöglich mit gewaltgem Fuße schlägt ber Thrönder bann bie Flut, aufwärts schießt er und begrüßet, siegesfroh, bes Tages Gluth.

O, des Jubels, da die Theuren Fuß gefaßt am festen Strand! sie perruhn die kalten Glieber in dem warmen, weichen Sand. 3.

i einanber gegenüber 3 Paar, und Keiner fprach; : Normann, freundlich blidend, andt, bie Stille brach: ien Ramen, beine Beimath, ich gern, o Belbensohn! er Selbenheimath Island, Riartan Dlaffon." wol auch in andern Kunften, tan, also werth? bu ichirmen, kannst bu ichlagen d mit Schild und Swert? lafferfpiele, Anabenkunfte ch keiner Frage werth: ern ziemet Kraa und Antwork er Lange, mit bem Schwert."- Saft bu nichts an Mich zu fragen? ob bu Kampfer-Sitte weißt? Ormar fragt' hialmars Namen, beren Bund ber Skalbe preist. —

"Mich gelustet, statt ber Kunde wie ber Fische König heißt: wen in grauer Speere Wetter Othin's rothe Junge preist."—

Bohl, Kiartan, Mands : Perle! Bahres rühmt ber Skalben Mund! benn an helbenkraft und Schönheit warb, wie Du, mir Keiner kund.

Def' zum Pfant, o Freund Kiartan!
beg' zu minniglichem Lohn,
beut Dir feinen Purpurmantel
— König Dlaf-Erygguason.

#### Die brei Lieber.

in ber hohen Sall' faß König Sifrib: "Ihr Barfner! wer weiß mir bas iconfte Lieb?" Und ein Jungling trat aus ber Schaar behenbe, bie harf in ber hand, bas Schwert an ber Lenbe. Drei Lieber weiß ich; ben erften Sang, den hast du ja wohl vergessen schon lang! meinen Bruber haft bu meuchlings erftochen! und aber: haft ihn meuchlings erftochen! Jas andre Lieb, bas hab' ich erbacht in einer finstern, fturmischen Racht: mußt mit mir fechten auf Leben und Sterben! und aber: mußt fechten auf Leben und Sterben!" da lehnt' er die harfe wohl an den Tifth, und fie zogen Beibe bie Schwerter frifd, und fochten lange mit wilbem Schalle, bis ber Ronig fank in ber hoben Salle. Dun fing' ich bas britte, bas fconfte Lieb, bas werb' ich nimmer zu fingen mub: Konig Gifrid liegt in feim rothen Blute! und aber: lieat in feim rothen Blute!"

Bas steht der nord'schen Fechter Schaar hoch auf des Meeres Bord?
Bas will in seinem grauen Haar ber blinde König dort?
Er ruft, in bittrem Harme auf seinen Stab gesehnt, daß über'm Meeresarme das Eisand widertänt;

Mimm hier die alte Klinge! sie ist der Stalden Preis.
Und fällst du, so verschlinge die Fluth mich armen Greis Und horch! es schumet, und der Nachen über's Meer.
Der blinde König steht und Alles schweigt umber;

"Gieb, Rauber, aus bem Kelsverließ bie Tochter mir zurud! ihr harfenspiel, ihr Lied, so suß, mar meines Alters Glud. Nom Zang auf grunem Stranbe haft bu fie weggeraubt, bir ift es emig Schanbe, mir beugt's bas graue Saupt." Da trit aus seiner Kluft bervor ber Rauber, groß und wilb, er ichwingt fein Sunenschwert empor und ichlägt an feinen Schilb: "Du baft ja viele Bachter, warum benn litten's bie? bir bient fo mancher Rechter, und feiner fampft um Gie?" Noch ftehn bie Kechter alle ftumm, trit feiner aus bem Reibn; ber blinde Konig kehrt fich um: "Bin ich benn gang allein?" Da faßt bes Batere Rechte fein junger Sohn so warm: "Bergonn' mir's, bag ich fechte! : wohl fühl' ich Kraft im Arm." "D Sobn! ber Feind ift riesenstart,

ibm bielt noch Reiner Stanb.

ich fubl's am Drud ber Sanb.

Und boch! in bir ift ebles Mart,

fie ift ber Stalben Dreis. Und fällst bu, so verschlinge die Ruth mich armen Greis!" Und horch! es schaumet, und es raucht ber Nachen über's Meer. Der blinde König steht und lauscht, und Alles schweigt umber; bis drüben sich erhoben ber Schild' und Schwerter Schall, und Kampfaeldrei und Toben. und bumpfer Wiberhall. Da ruft ber Greis so freudia bana: "Sagt an, was ibr erschaut? meinSchwert, ich kenn's am guten Alang es aab fo icharfen Laut." "Der Räuber ift gefallen, er hat ben blut'gen Lohn. Beil bir, bu Belb vor Allen, bu ftarter Königssobn!" Und wieder wird es ftill umber, ber Könia steht und lauscht: "Was hor' ich fommen über's Mer? es rubert und es rauscht." "Sie kommen angefahren, bein Sohn mit Schwert und Soilb, in sonnehellen Saaren bein Töchterlein Gunilb." "Billtommen! - ruft vom boben Stein der blinde Greis hinab — Nun wird mein Alter wonnia fein und ehrenvoll mein Grab. Du legst mir, Sobn, zur Seite bas Schwert von gutem Rlang: Gunilbe, bu Befreite, fingft mir ben Grabgefana."

#### Die sterbenden helden.

Der Dänen Schwerter brängen Schwebens heer
zum wilben Meer.
Die Wagen klirren fern, es blinkt ber
stahl
im Mondenstrahl.
Da liegen, sterbend, auf dem Leichenfeld
verschöne Sven und Ulf, ber graue helb.

Spen.

D Bater! baß mich in ber Jugend Kraft bie Norne rafft! Run schlichtet nimmer meine Mutter mir ber Loden Zier.

Bergeblich spähet meine Sangerin Dom hohen Thurm in alle Ferne hin.

· ulf.

Sie werben jammern, in ber Nächte Graun im Traum uns schaun. Doch sei getrost! bald bricht ber bittre Schmerz ihr treues Herz. Dann reicht die Buhle bir bei Othins Mahl, bie goldgelocke, lächlend ben Pokal.

Spen.

Begonnen hab' ich einen Feigesang jum Saitenklang, bon Königen und helben grauer Zeit in Lieb' und Streit. Berlaffen hängt bie harfe nun, und bang erwedt ber Winde Weben ihren Klang.

HIF.

Es glänzet hoch und hehr im Sonnen= ftrahl Allvaters Saal,

bie Sterne wanbeln unter ihm, esziehn bie Stürme hin. Dort tafeln mit ben Batern wir in Ruh, erhebe bann bein Lieb und end' es bu!

Sven.

D Bater! bag mich in ber Jugend Kraft bie Norne rafft!
Noch leuchtet keiner hohen Thaten Bilb auf meinem Schilb.
3wölf Richter thronen, boch und

schauerlich, bie werthen nicht bes helbenmahles mich.

ulf.

Bobl wieget Eines viele Thaten auf, — fie achten brauf —

Das ist um beines Baterlandes Roth ber Selbentob.

Sieh bin! bie Feinbe flieben; blid binan!

Der himmel glangt, babin ift unfre Babn !

## Errtonig.

Berreitetso spat burch Nacht und Bind? 8 ist ber Bater mit seinem Kind: 1 hat ben Anaben wol in bem Arm, 1 faßt ihn sicher, er halt ihn warm.

Mein Sohn, was birgst bu so bang bein Gesicht?— Siehst, Bater, bu ben Erlkönig nicht? ben Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif! "Du liebes Rind, fomm, geb' mit mir! | Dein Bater, mein Bater, und fiebst gar icone Spiele fpiel' ich mit bir; manch bunte Blumen find an bem Strand:

meine Mutter bat manch gulben Ge-· mand."

Mein Bater, mein Bater, und boreft bu nicht,

was Erlenkonia mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Rind; in burren Blattern fauselt ber Wind! "Billft, feiner Enabe, bu mit mir gehn? meine Tochter follen bich marten fcon; meine Zöchter führen ben nächtlichen Reibn,

und wiegen und tangen und fingen bich - ein."

bu nicht bort

Erlfonige Tochter am buftern Ort? Mein Sobn, mein Sohn, ich feb' es genau:

es icheinen bie alten Weiben fo gran! "Ich liebe bich, mich reift beine foone Geftalt,

und bist bu nicht willig, so brauch'id Gewalt!"-

Mein Bater, mein Bater, iest fagter mich an!

Erlkönig hat mir ein Leids gethan!-Dem Bater araufet's, er reitet gefdwind, er halt in ben Armen bas achzenbe Kinb, erreichet den hof mit Muh' und Noth; in feinen Armen bas Rinb war tobt.

ć

Berr Dlaf reitet fpat und weit, zu bieten auf feine Dochzeitleut'; ba tangen bie Elfen auf grunem Land, Erlfonige Tochter ihm reichet bie Sand: "Billtommen, herr Dlaf, was eilft bu von bier?

trit ber in ben Reihen und tang mit mir." "Ich barf nicht tangen, nicht tangen ich mag,

fruh Morgen ift mein Sochzeittag." "Bor'an, BerrDlaf, trit tangen mit mir, amei gulbene Sporen die ichent' ich bir, ein hemb von Seide fo weiß und fein, meine Mutter bleicht es mit Monden= fcbein."

"Ich barf nicht tangen, nicht tangen ich maa,

fruh Morgen ift mein hochzeittag." "Bor'an, herr Dlaf, trit tangen mit mir, | was foll ich nun fagen beiner Braut?"

einen Saufen Golbes ichent' ich bir." "Einen Saufen Golbes nehm' ich wohl, boch tanzen ich nicht barf noch foll." "Und willt, herr Dlaf, nicht tangen mit mir,

foll Seuch und Krankheit folgen bir!" Sie that einen Schlag ihm auf fein ben, noch nimmer fühlt' er folden Schmerz. Sie bob ihn bleichend auf fein Pferb: "Reit' beim zu beinem Brautlein merth."

Und als er kam vor Saufes Thur, feine Mutter gitternb ftanb bafur. "Bor'an, mein Sohn, fag'an mir gleich, wie ist beine Karbe blag und bleich?" " Und follte fie nicht fein blag und bleich, ich traf in Erlenkönigs Reich!" "Bor'an, mein Sohn, fo lieb und traut,

Stund .

ihr, ich sei in bem Balb gur I., Wo ist herr Olaf, ber Brautigam mein?"

en allba meinPferd und hund."- |,, herr Dlaf ritt in ben Balb zur Stund, Rorgen und als es Tag taum war, er probt allba fein Pferb und Sund." bie Braut mit ber Hochzeitschaar. Die Braut hob auf den Scharlach roth: enkten Meth, fie ichenkten Bein: ba lag herr Olaf und war tobt.

ward Thor, beim Ermachen inen Sammer anben nicht fanb. ittelnb ben Bart, gend fein Saupt, Sohn Othin's suchte nst umber.

mar fein Bort, es zuerft er fprach: re nun, Lofi, mas ich fage, weber auf Erben irgent Giner, boch im himmel a hammer ift geraubt." engen zum herrlichen e der Frena, es war Thors Wort. es zuerst er sprach: Me mir, Frena, el verleihen, clauschen, vielleicht, Dammer fich läßt."

Freya fang: "Und waren von Gold fle ich gabe fie bir und maren fie Gilber. bu folltest fie ,haben." Da flog auf Loti flugs, ber Klügelichlag rauschte, bis hinten er ließ bas Land ber Gotter, und er erreichte. ber Riefen Reich. Throm fag auf dem hügel, ber Berricher ber Riefen, fert'aend ben Sunben Keffeln von Gold, alattend ben Roffen bie Mahnen gurecht. Throm sang: "Bie ftebts mit ben Göttern? wie ftebte mit ben Elfen? mas reisest allein bu nach Riesenheim? Loki sana:

"Schlecht flehts mit ben Göttern,

schlecht ftehte mit ben Elfen.

thor ift das organische Leben ber Ratur, sein hammer, Mjöllner, ber Donner, ammer: bas Schrecken ber Gisriefen, b h der unorganischen Natur. Sienach wird ie allegorische Bebeutung der Entwendung und Wiedererlangung des hammers leicht u entrathseln sein. - Frena ift die nordische Approdite. Loti ift die Luge, ber Loder, er gebeime Götter, und Menfchenfeint, fein Glement bas irbifche Feuer. Beimballur ft ber Göttermachter, in ihm ift das Bewuftfein ber gangen Schöpfung, wie im Othin, dem oberften Afen, die Ginheit der Schöpferfraft. - Man bemerke jugleich vie Stabreime (Militeration).

Du halift wohl verborgen ben hammer bes Thor?" Throm sana:

Ich halte verborgen ben hammer bes Thor, wohl unter ber Erbe acht Morgen tief, und wieber erwerben, fürwahr, soll ihn Keiner, er führe benn Freya zur Krau mir heim."

Da flog auf Lodi flugs, ber Flügelschlag rauschte, bis hinten er ließ bas Land ber Riesen, und er erreichte bas Reich ber Stiter. Er traf den Thor an vor der Thur seiner Palle. Und es war Thors Wort, welches zuerst er sprach:

"Hast das Geschäft du geschafft mit der Arbeit? laß von der Höhe mich hören die Kunde."

Loti sang:
"Pab das Geschäft wohl
geschafft mit der Arbeit,
Thrym hat den Hammer,
der Herrscher der Riesen,
und wieder erwerben,
fürwahr, soll ihn Keiner,
er führe denn Freya
zur Krau ihm beim."

Sie giengen zu fragen Freya die herrliche, und es war Thors Wort, welches zuerst er sprach: "Bräutlichen Leinen lege bir ant, Freya,

wir beibe wir reisen
nach Riesenheim."
Pornig ward Freya,
sie zitterte bestig,
ber ganze Passass
ber Götter erbebte,
es sprang und entstel ihr
ber funkelnde Haldschmuck:
"Wohl möchtest du meinen,
daß mannlich ich sei,
wenn beibe wir reisten
nach Riesenheim!"

Rasch kamen bie Götter zum Rathe zusammen, bie Göttinnen rasch zu reben bereit. Die himmlischen häupter verhandelten ba, wie den hammer bes Thor zu holen geläng'!

Da hub heimball an; ber hellleuchtende Gott, welcher da weise wußte die Zukunst: "Bräutliches Leinen legen dem Thor wir an; er habe den hehren, den sunkelnden Halsschmuck.

Alug laß er erklingeln Geklirr der Schluffel, ein weiblich Gewand umwalle sein Anie, laß blinken die Brust ihm von reichen Juwelen, gethurmt und gehüllt bas haar ihm auch sein. "

Da hub Thor an, ber hochernfte Gott: "Es wurden die Götter mich weibisch schelten, h das bräutliche mir an." Loki an. a's Sobn: , solcher Worte ich enthalten, perben bie Riesen teich uns verbrangen, einen Dammer u nicht schnell. " jes Leinen bem Thor fie an, e ben bebren, nkelnben Salsichmud; ek er erklingen' ber Schlüffel,, iblich Gewand It fein Anie: ft bie Bruft ibm ichen Juwelen, iar war gehüllt ihm daethürmt. Loffi an . i's Sohn: vill bich gleichfalls in als Maid. ibe, wir reisen iefenheim." e Biriche, trieben. i bem Wagen geschirrt ur eiligen Kahrt. teine zerstoben, e stieg auf, e Othin's Sohn iesenheim. Thrym an, erfcher ber Riefen: auf! ibr Riefen.

die Banke -

nun fahrt mir Rreva. die Krau, berein." Beim tamen bie Karren, bie aolbaebornten. bie ichwarzen Rinder, bem Riefen gur Luft: "habe ber Schäte viel, babe ber Spangen viel. fehlte mir Freva zu freien annoch." Krub fanben bie Gafte . zum Kefte fich ein, und reichlich gereicht warb ben Riefen bas Bier. Thor af einen Ochsen. er ag acht Lachse, Nammt bem was es Suffes fonft gab für bie Krauen, er trank wohl bes Methes brei Methfaß' allein. Da bub Throm an, ber Berricher ber Riefen: "Wann baft bu Braute hungriger je gefebn? wo Magblein bes Methes mebr genießen als fte?" Sag Loki dabei, bie löbliche Maid. bereit bem Riefen Rede zu ftebn: "Seit acht Nachten nichts genoffen hat Frena, rafend vor Reiselust nach Riefenheim." Throm luftet bas Leinen, aus Luft fie zu fuffen, so weit ber Saal war, ward zurud er geschrect: -"Wie find doch furchtbar

Frena's Augen,

bunkte mich Keuer berbar bliben zu sehn!" Saf Loti babei, bie löbliche Maib. bereit bem Riesen Rebe zu ftehn: "Seit acht Nachten nicht genoß fie bes Schlafes, rafend vor Reifelust nach Riesenheim." Da trat in ben Saal Throm's traurige Schwester; bie aar fich bie Gaben au begehren erfühnt: -"Ich reiche bie rothen Ringe bir bar, verlangt's bich in Luft nach Freya's Liebe und freudiger Bulb!" Da hub Throm an, ber Berricher ber Riefen: -"Bringt zur Weihe ber Braut bringt ben Sammer herbei;

leget ben Dibliner ber Maid in ben Schoof! vollbringet bie Brauche, bie Braut fei mein." Da lachte bem Thor wohl im Leibe fein Derg. als mitten im Sarme er ben Sammer erkannte! Da traf er jum erften Throm ben Berricher. und ichlachtete bann fein ganzes Gefchlecht. Da traf er auch Throm's trauriae Schwester, bie gar fich bie Gaben zu begehren erkühnt. Ihr Hangen nicht Mungen. ihr klangen nur Schläge; für tonende Ringe ber töbtenbe Sammer. Go hat feinen Sammer Othin's Sohn fich geholt.

# Haton's Lob. (Stalbifch\*))

Es umschweben das Leichengefilde, von Othin gesandt auf die Walstatt, Walkprien, weihend dem Tode denCdelsten, ach, von Ingwisseschlecht!
"Sieh! es wächset der Götter Perfammlung!
ach, hakon, es laden dich Feinde zum Helbenmahl Othin's in Walhall"
so Sondula sprach, gelehnt auf den Speer.

Und auf feurigen Schlachtroffen bend bei hohen Walkyrien alle mit Helmen und Schilden bewedichäftigte nur Ein großer Ge Und vernehmend ber Göttinnen! (prach Hafon: "Wer windet bei kranz

<sup>4)</sup> Snorro Sturlason hat in seinen nordischen Sagen und biefes Skalbenlied aufl Aufolge Enorro, ward hakon, Sohn harald harfagers, ungefähr ums Ja in einer Schlacht getöbtet, nebst acht seiner Luder. Sein Vetter Enwind rühmter Skalbe, war gegenwärtig und dichtete bas Lied, um beim Leichenbeg gestungen zu werben.

Afchengefäße ber Kampen? rum wirb nicht, ach! bas Saupt mir bekrängt?"

50 gebot es ber Vater ber Schlachten,
: Spende bes Sieges war unser.
ir Hakon, bir öffnet sich Walhall
b schmabliche Flucht ward Antheil
bes Feinds."

üß ertönt so ber Göttinnen Rebe: Wir spornen die Rosse gen Walhall rch blumige Göttergefilde; it, Othin! es kömmt ein König zu bir!"—

Auf, hebt euch, hermobe und Bragi! prach Othin, ben Zuruf vernehmend) grüßet ben König ben tapfren, nahet benGöttern-hakon berFürst."—

us ber wüthenden Schlacht sich ers hebend,

mmt Hakon der König im Blute:

Wie scheinst du so ernst mir und surchtbar?"

richt Pakon, sowie er Othin erblickt,

ett begrüßt ihn der göttliche Bragi:
hell, hakon dir, Schrecken der Krieger!

Walhalla's Frieden geweihet

Dich empfangen acht tapfere Brüber; Seil, hakon, bir, ebelfter König! miß lohnt hier Friede den Tapfren und friedvoll begrüßt dich die helbenschaar."

Und es rebet Sakon ber Tapfre: " Nicht laß' ich fahren die Ruftung, bem Selben ziemt Sarnisch und Selm= schmud,

gefahrvoll erscheint's zu laffen ben Speer."

Und im ftrahlendsten Lichtglang er=

ichernet, wie treu er ben Göttern gedient hat, bie Hohen begrüßen ihn alle, es ehrt ihn das ganze Göttergeschlecht. Nie löschet in nächtliches Dunkel bein Morgenglanz, großer Geburtstag bes götterbegunstigten Königs; es jauchzet die ganze Nachwelt dir heil! Ja, zerreißen wird wüthend die Fesseln wol Fenris, anfallend die Feinde; ach, eh der verwittweten Erde ein König erscheint, wie hakon war. Es schwindet der Reichthum, es sinken in Graber die Lieben, die Fluren trisst grausam Berwüstung: doch hakon lebt göttergleich, ihn weinet sein Volk.

#### Des Stalden Weihsagung.

"Auf filberheller Abendwolke, unn halb ber Mond im Meeresschoof; seh'n nicht von dem ganzen Kolke, ir von den Seltnen, Bessern blos;

irrt beiner ber Trant im Götterverein.

mit milbem Lacheln, weißen Brauen, in Dammerlicht und Blumenbuft, stand Afa=Balbur\*) in ber Luft, mit goldnen Loden anzuschauen.

<sup>\*)</sup> Balbur, diefes wunderbare, nordifche Bor. und Gegenbild des chriftichen heilands; ber allein Gute und Reine unter den Afen, der nach dem Weltbrand von der hela (Codengöttinn) heimkehrt und ein neues Reich beginnt.

Des helben wilbe Gluth er jähmte, und lehrt' ihn groß und schonend sein. Bu dem, den siecher Kummer lähmteftrahlt' tröstend er in's Kämmerlein. Er riß aus wilder Freuden Schoose den Jüngling, sein nur halb bewußt, und schmüdte junger Mädchen Brust mit hoher Unschuld weißer Rose.

Achaber — Bosheit schläft nicht lange! bald traf ihn hobers Tobesspieß. Da bunkelte bie lichte Wange, bie heiterkeit ben Blid verließ; ba siegte Loki, ber Berräther; nichts ward geliebt, nichts mehr geschont, und blutig bammerte ber Mond, und winkte Wölf und Missethäter.

Daschien mir alles schlecht, verkleinert, nichts offen, freundlich wie zuvor; ba fand ich jedes herz versteinert, anbethend nur ben stolzen Thor. Sie nannten mich ben weichen Feigen; da schnitt ich meinen Pilgerstab auf Asa-Balburs helbengrab, aus einer Weibe grünen Zweigen.

Aus Often kommt ihr, ew'ge Götter! mit Purpur ift ber Weg geschmudt. Der Morgen wird im schönen Wetter noch von dem Jugendtraum entzüdt, der Purpur will euch wieder bringen; dann fällt der falbe Tag herein, benimmt der Luft den hoffnungsschein.— Ach, foll es nimmer doch gelingen?

Ich schieb von meinen Anverwandten, nach Often sehnlich stand ber Sinn; und unter lauter Unbekannten ich pilgerte nach Often hin. Beiß fühlt' ich zwar die Sonne brennen, im gränzenlosen Steppensand: bis endlich ich am Fluße stand, ben Jordan alle Bölker nennen.

Ich lag erschöpft im burren Stak, wo keine mikte Kühlung weht; ich rief: wo find' ich boch die Straß, die zu des Gottes heimath geht? Ich konnte mir es nicht verhelen, die hoffnung stand mir wieder fent; da sah ich bort drei alte herrn, gekrönt, in Purpur, auf Kamelen.

DerEineschwarz, und weiß dieAnden, und jeder stieg von seinem Thier. Ich sah sie auf dem Steige wanden, sie nahten sich im Grase mir. "Werbist du?"fragten sie.,,EinDan!" da streichelten sie meinen Hund, und freundlich in des Schwarzen Rund als Perlen lächelten die Zähne.

2

Sie fragten: "Warum diese Reise? bast du wohl Waaren zum Berkaus?" Ach nein! versett' ich, schüchtern, leis, den Gott der Unschuld such' ich auf. Er ist aus meinem Land verschwunden; drum strebt mein Geist nur himmelwärts;"

ba brudten fie mich warm an's berg, und riefen: "Du haft ihn gefunden!

Wir ziehen auch aus weiter Ferne, die Gottheit hat und felbst gewinkt. Wir reisten täglich nach bem Sterne, ber über jener hütte blinkt. Da wohnt der heilige. Wir zogen des Sternes Schimmer treulich nach: nun weilt er überm hüttenbach, sliegt mehr nicht über Thal und Wogen."

Da folgt' ich ohn' ein Wort zusagen, zur hütt' in Trümmer halb verstedt. Gebrochne Marmorfäulen lagen mit Eppichranken grün bedeckt. Ein leicht Gebäu von Laub und Latten erhob sich aus dem Schutt und Gras; und mit dem schönsten Anäblein sak dort eine junge Krau im Schatten.

Janben Rosen zum Entzüden bas Dach und in ben Stein. all, gebaut von Marmorftuden, ab bem Rind ein Efelein. par bas junge Beib. Im Binbe itterte bas Bruftgewand: ichtenb überm Giebel ftanb rn, und ftrahlte nach dem Rinde. nieten die brei Konge frohlich chten ihre Gaben bar. nd mit Beil'genichein ums Saar, ch dem Beibrauch, wunderselig. t' ein Donner! nicht beklommen b, wie fonft, ben lauten Anall, r's, als fagte nur ber Schall: Balbur ift gurudaefommen!" and ich Frieden im Gemuthe idlich war ich wieber gang; r Maria's frommer Bluthe rena's eitler Ginnenglang. glich muche zu Gottes Ehren ne Anabe, wunderbar; on in feinem zwölften Jahr' ten ihn im Tempel lebren. plöklich einst war er ver= schwunden,

r ber große Tempel stand. ise ward er nicht gefunden, ch ftrich ich burch bas Land. Barum er so hinweggegangen? sucht' er vielleicht ver Weisheit Quell? ich weiß es nicht! doch traurigschnell erhleichte Sehnsucht mir die Wangen.

Ich hatt' ihm ew'ge Treu geschworen und harrt' auf seine Wiederkehr! ich hatt' auf ewig ihn verloren, da konnt' ich bort nicht weilen mehr. Nach kaltem Norden kehrt' ich wieder, und sang wovon der Busen voll; sie schalten albern mich und toll; und böhnten meine frommen Lieder.

Ich ahnd' es! Er wird wiederkehren, wenn zwanzig Jahr versiossen ganz. Der Welt zum heil, zu Gottes Ehren erscheint er bann im reinsten Glanz. Das Alter beugt mich aber schnöbe, es hat in Fesseln mich gelegt; ber Fuß ist langsam, matt bewegt, und meine Augen starren blöbe.

Seil bem, ber noch in frifcher Jugenb ben größten Geist ber Welt gekannt! Er ruft euch All' zu frommer Zugend; was kämpft ihr länger zornentbrannt? Auch hier — bas kann ich euch verkünden: wenn meine Stimme tönt nicht mehr, wird sich auf Heibentrümmern hehr bie reine Macht bes Beilands arunden!"

#### Der lette Kämpe.

Kämpe sist in bunkler Nacht, es Schwert liegt ihm zur Seite; gen bes Orkanes Macht vie Woge sich zum Streite. Inner rollet um ihn her, rikont durchschlängeln Blise, t des steilen Felsens Spise auf das emporte Meer.

Bom nahen Klofter schallt Gesang ber Mönche, mit des Sturmes Heulen mischt sich der Glocke dumpfer Kang; was soll der Kämpe länger weilen, der noch die alton Götter ehrt? Und Stimmen aus des Abgrunds Tiefen, am Fuß der schrossen, kuppe, riefen: "Deil Jedem, der zu Othin schril"

Den Kampf ber Clemente fieht ber Kämpe ruhig um fich toben, und durch die Racht hat er sein Lieb, bem Wetter trokend, nun erhoben. Der Bautastein erbebt; empor aus bber Saibe Sügel steiget bes Geistes Nebelbild, und neiget bem dusteren Gesang das Ohr:

> "Die Götter leben bort oben noch! noch rollet bonnernd ber Wagen Thor's, und ewig herrschen wird er, wenn gleich in seinem Saine Lein Opfer mehr bem Sammerschwinger, bem Starken, flammt!

Und du, o Othin, ber Afen haupt:
hoch über Wolken
fteht Lidstjalf \*) noch!
bein Auge blidet
von ihm herab,
und Kämpen siben,
von dir gewählt,
in beinem Saale
zu Tausenben.

In Stahl gekleibet, zum Kampfe ziehn fie jeben Morgen aus Walhall's Burg. zum Mahle reitet bie Schaar zurud: Sehrimner schmuckt ber Tafel Rund;

in Sörnern schäumet der braune Meth.

Bon golbnen Saiten ber harfe rauscht bas Lieb bes Skalben, Einheriern.
Wie Stromes Brausen im Widerhall, ertönt ber helben gewölbter Schilb; ein Beifallszeichen, bes harfners Dank. —

Walhalla's König! .
o, laß zu dir
ben letten Kämpen
bes Nordens gehn.
Der Scheitel Haare
hat weiß gebleicht
bie Zeit, die Klinge,
ein Wetterstrahl
einst Swithiod's Feinden,
wird ihm zu schwer.

Die Kampfgenossen sind lange schon von mir gegangen; sie schlafen fest, und einsam ließen sie Macht des Todes deckt ihr Gebein, und ihre Thaten Bergessenheit.

Aus fernen Lanben bes Sübens kam ein neuer Glaube; bem weißen Christ

<sup>\*)</sup> Othin's hochfig in Walhalla, von dem er die Welt überblickt. — Sehrin Eber, der Othin's Gästen täglich aufgetragen und jeden Abend wieder leben — Einherier, in der Schlacht gefallene Rämpen. — Der weiße Christ, Be mit der die heiden des Nordens Christus belegten. —

mag Ich nicht bienen; ich will nicht in ben fremben himmel, an bessen Thor als Pförtner, Wache Sankt Peter halt.

Aus ibren Templen, nun Trümmer, hat ber Götter Bilber bas Kreuz verbrängt. Was foll bie Taufe mit Wasser mir? im Blut ber Feinbe bin ich getauft; im Schlachtgewühle traf sie mein Schwert.

Auf seinem Lager soll nicht ber Tob ben Kampen finden; es sollen nicht bie schwarzen Manner in Mönchstracht ihn

zur Gruft geleiten, auf ber kein Stein, wie auf ben hügeln ber Vorzeit, steht. —

Die Norne winket,
Walhalla ruft
ben Sohn bes Schwertes! —
Mir strahlt bas Licht
aus Othin's Halle! —
Hinab — hinab —
bu Schlachtenlenker,
Walvater! nimm
voll Hulb und gastlich
ben Kampen aus!"

Die See tobt wilder, lauter brullt die Windsbraut um die hohen Klippen, in bichte Finsterniß gehullt. — Entströmet ist des Kämpen Lippen das Zobeslied. — Er faßt sein Schwert, und stürzt vom Felsen sich, — da riesen die Stimmen aus des Abgrunds Tiesen: "Beil Jedem, der zu Othin fährt!"

#### Baldurs Priefter. (Aus der Frithiofs = Sage \*) von Tegnér.)

Schau, Asa-Balburs Oberpriester trit herein! Nicht jung und schön, wie Balbur, boch von hohem Buchs. Im eblen Angesichte war des himmels Mild' und nieder auf den Gürtel floß sein Silberbart. Ein fremder Schauer faste Frithiofs stolze Brust; die Ablerschwingen sanken auf dem helme tief hin vor dem Greise. Dieser sprach das Friedenswort:

<sup>\*)</sup> einer der berühmtesten im kandischen Norden. — König Bele's Sohne hatten dem Heiben Frithiof, weil er nicht von königkidem Alute war, die Schwester zur Gate in versagt. Im Jorn bekämpft und beschinnte er die Könige, ginderesbens den Baldur. Tempel an, kliebt, treibt sich als Seekonig umber, gewinnt unermessichen Ruhm und Reichtum; versöhnt endlich das Schickal, stellt Baldur's Tempel aufs prachtvollste ber und erhält nebst der Königstochter das Baterland zurück. — West bald biefes tieffinnige Gedicht, obwodt nicht episch inrischer Natur, bennoch bier als Schufflein der nordischen Balladen u. s. w ausgestellt ist, wird dem Einsichtsbollen leicht einleuchten und dann Billigung erhalten.

"Billtommen bier, Sohn Krithiof! Sieh, ich barrte bein: benn jebe Kraft ichweift gerne rings auf Erb' und Meer, bem Berfert gleich, ber grimmig beißt bes Schilbes Rand; boch mube febrtifie endlich zur Bernunft gurud. Der ftarke Thor gog oftmale bin gen Jothunheim; trop beffen Stahlhanbicbube, trop bes Göttergurts, fist boch Utgorba = Loki noch auf feinem Thron. Das Bofe weicht, felbit eine Kraft, niemals ber Rraft. Doch, fehlt die Rraft, ift Krommigkeit nur Rinberfviel. Sie ift, gleich wie ber Sonne Strahl, auf Megirs Bruft, ein löslich Bilb, fteigt mit ber Boge ober fallt, Unauverläßig, obne Salt, benn Grund gebircht. Jedoch verzehrt fich ohne Frommigkeit die Rraft, aleich wie bas Schwert im Sugel, fie bes Lebens Raufch. Doch bes Bergeffens Reiher ichwebet überm Gorn, Und nach verschlafnem Rausche schämt man sich ber That. Jehmebe Start' ift irbicher Art, von Dmers Leib: bie wilben Baffer machen brin die Abern aus, geschmibet find bie Sehnen ihr von festem Erz. Doch obe bleibt fo lange fie und unfruchtbar, bis auf fie icheint die Sonne, himmelsfrommigfeit. Dann grunt bas Gras, ber Durpurteppich hebt fich bann, es glanzt bes Baumes Krone und ber Früchte Gold, und Thier' und Menschen saugen an ber Mutterbruft. So ift es auch mit Affers Sprof. Allfaber hat Gewichte zwei ber Lebensschaal' bineingelegt, gleich wiegend mit einander, wann die Wage fieht: und ird'iche Rraft und himmelsfrommbeit beigen fie. Stark wohl ift Thor, o Jungling, wann er: straff umschnallt fein Megingjard ber felfenfeften buft' und fcblaat. und weise wohl ist Othin, wann hinab er schaut in Urbas Silberwogen, wann bes Bogels Klug bem Afen = Bater Runde bringt bom Beltenrund. Allein fie beid' erbleichten , und zur Salft' erlosch .... ber Kronen Glang, ba Balbur, ba ber Fromme fiel: Bar Balbur boch in Balhalls Götterkrang bas Banb! Da wurde gelb am Beitenbaum ber Krone Pracht, bie Burzel fühlte Nidhoggs Big; es kamen los ber alten Racht Gewalten, Midgarde Drachenschwang fclug eitervoll die Bolten, Kenris brullte laut, und Surturs Schwert erblitte bell pon Mufpelbeim.

Bobin feitbem bein Auge blidet, geht ber Streit mit Geeresschild bie Schöpfung burch; in Balball fraht goldkamm'ger Sahn; blutrother Sahn, ber fraht zum Streit auf Erben und in Sela's Reich. Buvor mar Frieb nicht bloß in Gorterfalen, nein auf Erben auch, ber Friede mar in Menichen = wie in Gotterbruft. Denn was geschieht hienieben, bas geschah bereits in arögrem Maag bort oben. Ift die Menschheit boch ein kleines Bilb von Balball : es ift himmelslicht, bas ab fich spiegelt auf Saga's Schilb voll Runenschrift. Jedwedes Berg bat feinen Balbur. Dent ber Beit, ba Kriede bir im Busen war, es war so frob, fo himmlifch ftill bein Leben, wie ber Bogel traumt, wann Sommernachtgefäusel wiegt ber Blumen Saupt biebin und bort, ber muben, und ihr grunes Bett. Da lebte bir in reiner Geele Balbur noch, bu Afasobn, bu manderndes Balballabilb." Dem Kind gestorben ift er nicht, und hela giebt, fobalb ein Menich geboren wird, ben Raub gurud. Doch gleich mit Balbur machfet in ber Menschenbruft fein blinder Bruder Sober auf, bas Kind ber Nacht; blind fommt jedwebes Bofe, wie bie Barenbrut, Nacht ift fein Mantel; Gutes glanzt im Lichtgewand. Geschäftig auf trit Loti, ber Bersucher, ftets und lentt bes Blinden Morberhand; es fahrt ber Spieß in Balhalls Lieb', in Balburs junge Bruft, binein. Auf wacht der haß, zum Rauben auf fpringt bie Gewalt, und hungrig ftreicht bes Schwertes Bolf burch Thal und Berg, und wilbe Drachen schwimmen auf ber blut'gen Fluth. : 3 Denn wie ein schwacher Schatten, fitt bie Frommigfeit, die Todte bei ben Todten, bei ber bleichen Bel, in seiner Usche lieget Balburs Gotterhaus. -So ift ber boben Usen Loos Borbild bir ja vom niederen ber Menschheit; beibe find allein Allfabers ftilles Sinnen, bas unwanbelbar. Bas ift, mas fein wirb, Wolas tiefes Lieb erfaht's; bies Lied ist Wiegenlied ber Zeit, ihr Drapa auch. Beimstringla's Thaten geben nach bemfelben Zon, es bort barin bie eig'ne Saga nur ber Mann. Berstehet noch ihr's ober nicht? fragt Bola bich. -Du willst versöhnt sein. Beift bu, mas Beriobnung ift?

Sieh mir ins Aug', o Jungling, und erblaffe nicht ! Auf Erden rings fuhnt Einer, und fein Nam' ift Tob. Rur Bobenfat ber Emigfeit ift alle Beit, all irbifch Leben Abfall von Allfaders Thron. Das beißt verfohnt, wenn reiner borthin beim bu tehrit. Die hohen Afen fielen felber. Ragnarot, er ift ber Afen Sohnungstag, ein blut'ger Tag auf Biaride Sundert = Meilen = Au: bort fallen fie, jeboch nicht ungerochen, benn bas Bofe ftirbt fur ewig, boch bas Gute fteiget auf vom Rall, geläutert, aus ber Weltengluth, zum höbern Sein. Berweltt und bleich fällt nieder mohl vom Kirmament ber Sterne Rrang, wohl finket einft bie Erb' ins Meer; boch schöner kommt fie wieber, und bas Saupt gefront mit Blumen, fteigt fie wieder aus ber Kluth empor. und junge Sterne mandern bann mit Gotteralang ben ftillen Gang boch über ber Erneuten bin. Doch Balbur fteht auf grunen Sohn und lentet bann ber Afen und ber reinen Menfcheit neu Geschlecht; bie goldnen Runentafeln, bie verloren einst am Beitenmorgen giengen, ichaut auf Ithawall verföhnter Balhalls = Rinder Schaar in Grafe bann. -So ift nur Tob gefallner Guter Keuererob', ift Guhnung nur, jum beffern Leben bie Geburt. Beläutert fehrt es wieder bin, mober es fam, fpielt auf bes Baters Anieen, ein unschuldig Rind. Ach! hinterm Grabeshügel, Gimle's grunem Thor, liegt einzig bas Bollkommne, benn gemein und schlecht, befledt ift Alles unterm Sternenfirmament. -Doch ift auch fein Berfohnungsort bem Leben bier, ein ftilles Borfviel jenes größern, bobern bort: bem Lauf bes Cfalben gleichend auf ber Barfe, mann mit kunfterfahrnem Kinger er bas Lieb anschlägt, und fanft und finnig forschet, ob ber Ton auch ftimmt; nun greift er in ber Saiten Golb mit traft'ger Sanb. und lodt ber Borgeit Bunber aus bem Grab bervor, und Balhall's Glanz umftrablet ber Entzüdten Blid. Ift boch bie Erb' bes himmels Schatten! Ift bie Belt Borhof boch nur gum Balburstempel in ber Boh! Den Afen fallen Opfer, und es wird bas :Rog mit Purpurgaum und goldnem Sattel bingeführt.

Dieß ift ein Zeichen, tiefes Sinns jeboch: benn Blut ift eines jeben Suhnungstages Morgenroth. Doch Beichen ift nicht Sache, bieg verfohnet nicht; ab nimmt, mas Du verbrochen, bir fein Anbrer ja. Der Tobten Guhne wohnet an Allfabers Berg, bes Lebenden Berfohnung ift in eigner Bruft. Ein Opfer weiß ich, theurer ift ben Gottern bieß, als Rauch von Opferschalen; bieses Opfer ift bes eignen Bergens wilber bag, ber Rache Sinn. Rannst stumpfen bu nicht beren Rlingen, kannft bu nicht vergeben, Jungling: bleibe fern von Balburs Baus! Nichts frommet bann ber Tempel bir, ben bier bu fchufft. Mit Steinen fohnt man Balbur nicht; Berfohnung wohnt hienieben nur, wie broben, wo ber Kriebe wohnt. Berfohne bich mit beinem Reind und mit bir felbft, bann bift auch mit bem Lichtgelodten bu verfohnt. -

Ein Balbur war im Guben auch, ber Jungfrau Gohn. Dag klar ber Runen Rathfel auf bem schwarzen Schild ber Nornen wurde, fandte ben Allfaber ber. Kried mar fein Beerschrei, Liebe mar fein blankes Schwert, als Zaub' ihm faß bie Unschuld auf bem Gilberhelm. Kromm lebte ber und lehrte fromm, ftarb und vergab, und unter fernen Dalmen fteht fein Grab im Licht. Sein Wort, fo heißt es, manbert hin von Thal zu Thal, erweichet harte Bergen, legt in Band die Sand, und bauet auf verfohnter Erb' ihr Kriebensreich. Nicht tenn' ich recht die Lehre, boch geahndet bab' in meinen beffern Stunden ich biefelbe mobil. Sie ahnbet, wie bas meine, jebes Menschenhert. Einst wird, so weiß ich, kommen fie, leicht schwebt fie bann mit weißen Taubenichwingen über Norbens Sohn. Doch Norben ift nicht langerbin fur uns ber Zag, und Eichen faufen über ber Vergeffnen Grab. Ibr gludlichern Geschlechter, Ibr, bie ihr bann trinkt ben Strahlenkelch vom neuen Licht, o feib gegrüßt! Bobl Euch, wenn bieg bie Bolke icheuchet, bie bisber mit feuchter Ded' bes Lebens Conn' umnebelt bat. Jeboch nicht uns verachtet, bie wir treu gesucht mit unverwandten Augen ihren Gotterglang. Ein ift Allfader, Biele find ber Bothen fein."

I. Theil.

19

#### Der Ring des Polyfrates.

Er stand auf seines Daches Zinnen, er schaute mit vergnügten Sinnen auf bas beherrschte Samos hin. "Dieß alles ist mir unterthänig, (begann er zu Negyptens König) gestehe, baß ich glüdlich bin!"

"Du haft ber Götter Gunft erfahren! Die vormals beines Gleichen waren, fie zwingt jest beines Scepters Macht; boch Einer lebt noch fie zu rächen; bich kann mein Mund nicht gludlich fprechen,

fo lang bes Feindes Auge wacht."
Und eh' ber König noch geendet,
ba ftellt fich, von Milet gesendet,
ein Bote dem Thrannen dar:
"Laß, herr! des Opfers Dufte steigen,
und mit bes Lorbers muntern zweigen
befränze dir bein sestlich haar!

Getroffen sant bein geind vom peere; mich senbet mit ber frohen Mahre bein treuer Felbherr Polybor" — und nimmt aus einem schwarzen Beden noch blutig, zu ber Beiden Schreden, ein wohlbekanntes haupt hervor.

Der König trit zurud mit Grauen: "Doch warn' ich bich, bem Glud zu trauen!

(versest er mit beforgtem Blid.) Bebent', auf ungetreuen Wellen wie leicht kann fie berSturm zerschellenschwimmt beiner flotte zweifelnb Glud."

Und eh er noch bas Bort gesprochen, bat ihn ber Jubel unterbrochen, ber von ber Rhebe jauchzend schallt: mit fremben Schäpen reich belaben kehrt zu ben heimischen Gestaben ber Schiffe mastenreicher Walb.

Der königliche Gast erstaunet:
"Dein Glüd ist heute gut gelaund,
boch fürchte seinen Unbestand!
Der Kreter wassenkund'ge Schaam
bedräuen bich mit Kriegsgesahren;
schon nahe sind sie biesem Strand."

ķī.

[:

I

12

Und eh' ihm noch das Wort entfalle, da sieht man's von den Schiffen walle, und tausend Stimmen rufen: Siegl Won Feindesnoth find wir befreiet, die Areter hat der Sturm zerstreuet, vorbei, geendet ift der Arieg!

Das bort berGastfreund mitEntseten; "Fürwahr, ich muß bich gludich schähen,

boch, spricht er, zittr'ich für bein heil; mir grauet vor ber Götter Neibe; bes Lebens ungemischte Freude warb keinem Irdischen zu Theil!

Auch mir ist Alles wohl gerathen; bei allen meinen herrscherthaten begleitet mich bes himmels hulb; boch hatt' ich einen theuren Erben, ben nahm mir Gott; ich sah ihn steden, bem Glud bezahlt' ich meine Soul.

Drum, willst bu bich vor Leib te wahren,

fo flebe zu ben Unflchtbaren, baß fie zum Glud ben Schmerz verleit. Noch keinen sah ich fröhlich enben, auf ben mit immer vollen hanben bie Götter ihre Gaben ftreun.

Und wenn's die Götter nicht gewähm, so acht' auf eines Freundes Lehren und rufe selbst bas Unglud her; und was von allen beinen Schähen bein Herz am höchsten mag ergößen, bas nimm und wirf's in bieses Men!

Und jener spricht, von Furcht beweget: Won allem, was die Insel heget, : dieser Ring mein höchstes Gut. In will ich den Erinnen weihen, ist mein Glüd mir dann verzeihen." Ind wirft das Aleinod in die Fluth. Und bei des nächsten Worgens Lichte, it trit mit fröhlichem Gesichte un Fischer vor den Fürsten hin: herr, diesen Fisch hab' ich gesangen, ir zum Geschenke bring' ich ihn."

Und ale ber Roch ben Fifch gertheilet, tommt er befturzt herbeigeeilet, und ruft mit hocherstauntem Blid!,, Sieh herr, ben Ring, ben bu getragen, ihn fant ich in bes Fisches Magen, o, ohne Granzen ist bein Glud!"

Sier wendet fich ber Gaft mit Graufent ;
,, Go taun ich bier nicht ferner haufen, mein Freund tannft bu nicht weiter fein, Die Götter wollen bein Berberben; fort eil' ich, nicht mit bir zu fterben!"
Und fprach's und fciffte fcnell fich eine

## Der Tanchet.

ii Ber wagt es, Rittersmann ober Knapp,

n tauchen in biefen Schlund? Binen goldnen Becher werf ich hinab; verschlungen schoil hat ihn ber schwarze Nunb:

ver mir ben Becher kann wieber zeigen, "mag ihn behalten, er ist sein eigen." Der König fpricht es und wirft von ber Soh

kr Klippe, die schroff und steil maushängt in die unendliche See; en Becher in der Charpbbe Seheul. Wer ist der Beherzte, ich fragewieder, t tauchen in diese Tiefe nieder?" Und die Mitter, die Knappen um ihn her "rehmen's und schweigen still, bn hinab in das wilde Meer, ab Keiner den Becher gewinnen will. Ind der König zum drittenmal wieder fraget:

3ft Reiner, ber fich hinunter waget?"
Doch Alles noch ftamm bleibt wie

mb ein Stelfnecht, fanft und fed, Et aus ber Anappen zagenbem Chor,

und ben durtel wirft er, ben Mantel weg ; und alle bie Manner umber und Frauen auf ben herrlichen Jüngling verwunderf ichauen:

und wie er teit an des Felfen hang, und blidt in den Schlund hinab, die Wasser, die sie hinunter schlang, die Scharbbe jest brüllend wiedergab! und wie mit des fernen Donners Getose entstarzen sie schaumend bem finstern Schoose.

Und es wallet und flebet und braufet und zischt,

wie wenn Waffer mit Feuet fich mengt; bis zum himmel fpriget ber bampfenbe Gifcht,

und fluth auffluth fich ohn'Enbe brangt, und will fich nimmer erfcopfen und leeren,

als wollte bas Meer noch ein Meet gebaren.

Doch endlich, ba legt fich bie wilbe Gewalt,

und schwarz aus bem weißen Schaum klafft hinunter ein gahnender Spalt, grundlos, als gieng's in benkollen= raum;

und reiffend fieht man die brandenden | bis jum himmel fpriget ber bampfente Gifcht, Woaen und Bell' auf Bell' fich obn'Ende branat, binab in ben ftrudelnden Trichter ge= zvaen. und wie mit bes fernen Donners Getok Jest fcnell, eb' bie Branduna wieentfturgt es brullenb bem finftern berfehrt. Chooke. ber Jung Ma fich Gott bepfiehlt, Und fieh! aus bem finfter flutbenben und - ein Schrei bes Entsehens wird @chook rinas aebort, ba hebet fich's ichwanemveiß. und schon bat ibn ber Wirbel binmeg= und ein Urm und ein glangenber Raden gespült, wird blok. und geheimnispoll über bem fühnen und es rubert mit Kraft und mit en Schwimmer faem Fleif, folieft fich ber Rachen; er zeigt fich und er ist's! und hoch in seiner Linken nimmer. Schwittat er ben Becher mit freudigen Und ftille wird's über bem Baffer-Minten. schlund, Und athmete lang und athmete tief, in der Tiefe nur brauset es bobl, und begrüßte das himmlische Licht. und bebend bort man von Mund ju Mitgrohloden es Giner bem Unbern rid: Mund: "Dochberziger Jüngling, fahre wohl!" "Er lebt! Er ift ba! Es bebielt ibn nicht! und hobler und bobler hort man's beulen, Mus bem Grab, aus ber frubelnben 2Bafferboble und es barrt noch mit bangem, mit ichredlichem Weilen. hat der Brave gerettet bie lebenbe Geele!" Und murfit bu bie Rrone felber hinein Und er kommt, es umringt ihn bie und fprachft: wer mir bringet die Rron, jubelnde Chaar; er foll fie tragen und König fein! ju bes Ronige Rugen er finft, Mich gelüftete nicht nach bem theuren ben Becher reicht er ihm fnieend bar, Lohn: mas die beulende Tiefe da unten verund ber König ber lieblichen Tochter winkt; heble, bie füllt ihn mit funkelnbem Bein bis bas erzählt feine lebenbe gludliche Seele. gum Ranbe, Bohl manches Kahrzeug vom Strudel und ber Jüngling sich also zum König aefaßt, manbte: fcog gab in bie Ticfe bingb: "Lang lebe ber Konig! Es freue fich boch zerschmettert nur rangen fich Riel und Mast wer da athmet im rosigen Licht! bervor aus bem alles verschlingenden da unten aber ift's fürchterlich, Grab und der Menfc verfuche bie Gotter nich und heller und heller wie Sturmes und begehre nimmer und nimmer au Gausen

bort man's naber und immer naber

Und es wallet und fiedet und brauset

brausen.

und zischt,

Grauen! Es rif mich binunter bligesichnell: wie wenn Baffer mit Feuer fich mengt, | ba fturgt' mir aus felfigtem Schacht

was fie gnabig bebeden mit Racht und

fcauen,

ni

ni.

î

45

c

п

咖 dr

la.

mich padte bes Doppelstroms wüthende Macht, und wie einen Kreisel, mit schwindelndem Drehen, krieb mich's um; ich konnte nicht wi-

berstehen.
Da zeigte mir Gott, zu bem ich rief,
En ber höchsten, schrecklichsten Noth,
aus ber Tiefe ragend ein Felsenriff,
bas erfaßt' ich behend und entrann dem
Tob:

und ba bing auch ber Becher an figen Rorallen,

fonft war' er ins Bobenlose gefallen.

Denn unter mir lag's noch bergetief in purpurner Finsterniß ba, und ob's hier bem Ohre gleich ewig schlief, bas Auge mit Schaudern hinunter sah, wie's von Salamandern und Molchen und Drachen

fich regt' in dem furchtbaren Sollen= rachen.

Schwarz wimmelten ba, in grausem Gemisch, ja scheußlichen Klumpen geballt,

der stachlichte Roche, der Klippensisch, des hammers gräuliche Ungestalt, und dräuend wies mir die gemmigen gabne

ber entsesliche ban, bes Meeres Snane. Und ba hing ich und war's mir mit Graufen bewußt,

von ber menschlichen Sulfe so weit, unter Larven bie einzige fühlende Bruft, ullein in ber gräßlichen Ginsamkeit, tief unter bem Schall ber menschlichen Rebe

Bei ben Ungeheuern ber traurigen Debe. Und schaubernd bacht' ich's, ba kroch's beran,

regte hundert Gelenke zugleich, will ichnappen nach mir; in des Schredens Bahn

wildfluthend entgegen ein reiffender las ich los der Koralle umklammerten Quell, 3weig;

gleich fast mich ber Strubel mit rasenbem Toben:

boch es war mir jum heil, er riß mich nach oben."

DerRönig barob fich verwundert ichier, und fpricht: "Der Becher ift bein, und biesen Ring noch bestimm' ich bir, geschmudt mit bem köstlichften Ebelgeftein,

versuchst bu's noch einmal und bringest, mir Kunde,

was bu fabst auf bes Meers tiefunterstem Grunde."

Das hörte bie Tochter mit weichem Gefühl,

und mit schmeichelndem Munde fle flebt: "Laßt, Nater, genug sein das grausame Spiel,

erhat euch bestanden, was Reiner besteht; und könnt ihr bes herzens Gelüften nicht gahmen,

so mögen die Ritter ben Anappen beschämen."

Drauf ber König greift nach bem Becher ichnell,

in ben Strubel ihn schleubert hinein:
"Und schaffst bu ben Becher mir wieber
zur Stell,

fo follst bu ber trefflichste Ritter mir fein, und follst fie als Chegemahl heut noch umarmen,

bie jest für bich bittet mit gartem Ers barmen."

Da ergreift's ihm die Seele mit himmelsgewalt,

und es blist aus den Augen ihm fühn, und er fiehet erröthen die schöne Gestalt, und sieht sie erbleichen und sinken hin; ba treibt's ihn, den köstlichen Preis zu erwerben,

und fturgt hinunter auf Leben unt Sterben.

Bobl bort man bie Branbung, wohl | es tommen, es tommen bie Baffer at fehrt fie gurud, fie verkundigt ber bonnernbe Schall; ba budt fich's hinunter mit liebendem | ben Jungling bringt feines wicher, Blid,

fie raufchen berauf, fie raufden nie ber, -

¢ ٤Ť

T 1

n

9

k

#### febaft.

Bu Dionys bem Tyrannen folich Moros, ben Dolch im Gewande; ibn ichlugen bie Safcher in Banbe. "Was wollteft bu mit bem Dolche, fprich?"

(entgegnet ihm finfter ber Butherich.) "Die Stadt vom Tyrannen befreien!" "Das follft bu am Rreuze bereuen!"

"3d bin (fpricht Jener) zu fterben bereit, und bitte nicht um mein Leben;

boch willft bu Gnabe mir geben: ich flebe bich um brei Tage Beit, bis ich die Schweiter bem Gatten gefreit ; ich laffe ben Freund bir als Burgen, ibn maaft bu, entrinn' ich, ermurgen."

Da lächelt ber König mit arger Lift, und fpricht nach furgem Bebenfen: "Drei Tage will ich bir ichenten: boch miffe! wenn fle verftrichen bie Krift, eb bu jurud mir gegeben bift, fo muß er ftatt beiner erblaffen, boch bir ift bie Strafe erlaffen."

Und er tommt jum Freunde: "Der Rönig gebeut,

daß ich am Kreuz mit dem Leben bezahle bas frevelnbe Streben; boch will er mir gonnen brei Tage Beit, bis ich bie Schwester bem Gatten gefreit: fo bleib du bem Konig jum Pfanbe, bis ich komme, zu losen bie Banbe!" Und schweigend umarmt ihn bertrem Freund,

und liefert fic aus bem Tyrannen. Der Andere ziehet von bannen. Und ehe bas britte Morgenroth icheint, hat er schnell mit bem Gatten bie Some fter vereint;

eilt heim mit forgenber Geele, damit er die Krist nicht verfehle.

Da gießt unendlicher Regen bereb, von ben Bergen fturgen bie Quellen, und die Bache, die Strome fcwellen. Und er kommt an's Ufer mit wandernbem Stab:

da reisset die Brücke der Strudel hinab, und bonnernd fprengen bie Bogen bes Gewölbes frachenden Bogen.

Und troftlos irrt er an Ufers Rand, wie weit er auch spähet und blidet, und die Stimme, die rufende, ichidet ba ftoget tein Naden vom fichren Stram, ber ihn fete an bas gewunschte Land, tein Schiffer lentet bie Rabre, und ber wilbe Strom wirb gum Meen. Da finkt er ans Ufer und weint un

flebt, bie Bande jum Beus erhoben: "D bemme bes Stromes Toben! es eilen bie Stunben, im Mittag ficht bie Sonne, und wenn fie niebergebt, und ich kann die Stadt nicht erreichen, (o muß ber Freund mir erbleichen."

Doch wachsend erneut sich bee Stromes Buth, und Well' auf Welle zerrinnet, und Stunde an Stund' entrinnet. Da treibt ihn die Angst, ba fast er

ich Muth

und wirft sich hinein in die brausende

Fluth, and theilt mit gewaltigen Armen ben Strom, und ein Gott hat Erbarmen.

Und gewinnt das Ufer und eilet fort, und danket dem rettenden Gotte; da stürzet die raubende Notte hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, ben Pfad ihm sperrend, und schnaubet Mord,

und hemmet bes Wanderers Eile mit brobend geschwungener Reule.

"Bas wollt ihr, ruft er vor Schreden bleich,

ich habe nichts als mein Leben, bas muß ich bem Könige geben! " Und entreißt die Keule dem Nächsten gleich:

"Um des Freundes willen erbarmet euch!"

Und Drei, mit gewaltigen Streichen, erlegt er; die Andern entweichen.

Und bie Sonne versendet glühenden Brand, und von ber unenblichen Mube

ermattet finken die Aniee:

,, O hast du mich gnädig aus Räuberds hand,

aus bem Strom mich gerettet ans heilige Land,
und foll hier verschmachtend verberben,
und ber Kreund mir, ber liebende,

Und horch! da sprubelt es silberhell ganz nahe, wie rieselndes Rauschen, und stille halt er zu lauschen, und sieh, aus dem Felsen, geschwähig, schnell,

sterben?"

Doch wachsend erneut sich des Stro- fringt murmelnd hervor ein lebendiger mes Buth, Quell;

und frendig budt er fich nieder, und erfrischet die brennenden Glieder.

Und die Sonne blidt burch ber 3weige Grun,

und malt auf ben glanzenben Matten ber Baume gigantische Schatten; und zwei Wanberer sieht er bie Straße ziehn,

win eilenden Laufes vorüber fliehn, ba hört er die Worte fle sagen: "Jest wird er ans Kreuz geschlagen." Und die Angst beflügelt den eilenden

Kug,

ihn jagen ber Sorgen Qualen: ba ichimmern in Abenbroths Strahlen von ferne die Zinnen von Sprakus, und entgegen kommt ihm Philostratus, bes Hauses redlicher Hüter, ber erkennet entsett ben Gebieter:

"Burud! bu retteft ben Freund nicht mehr,

fo rette bas eigene Leben! ben Tob erleibet er eben. Bon Stunde zu Stunde gewartet' er mit hoffender Seele ber Wieberkehr, ihm konnte den muthigen Glauben ber Hohn bes Tyrannen nicht rauben."

"Und ift es zu spat, und kann ich ihm nicht

ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich ber Tob ihm vereinen. Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, daß ber Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht;

er schlachte der Opfer zweie, und glaube an Liebe und Treue."

Und die Sonne geht unter, da steht er am Thor nd sieht das Kreux schon erböhet,

und fieht bas Areuz ichon erhöhet, bas bie Menge gaffend umftebet;

an dem Seile schon zieht man den Freund empor, da gertrennt er gewaltig den bichten

da zertrennt er gewaltig ben bichten Shor;

"Mich, henter! ruft er, erwürget, ba bin ich, für ben er gebürget!" Und Erstaunen ergreifet bas Bolk umber:

in ben Armen liegen sich Beibe, und weinen vor Schmerzen und Freube. Da sieht man kein Auge thränenleer, und zum Könige bringt man bie Wundermähr; ber fühlt ein menschliches Rühren, läßt schnell vor ben Thron sie form,

Und blidet fie lange verwundent a. Draufsprichter: "Es ist euch gelungen, ihr habt das herz mir bezwungen! und die Treue, sie ist doch kein lann Wahn: so nehmet auch mich zum Genossen a.

τ

fo nehmet auch mich zum Genoffen mich fei, gewährt mir bie Bitte, in eurem Bunbe ber Dritte.

### Der Rampf mit bem Drachen.

Was rennt das Bolf, was wälzt sich dort die langen Gassen brausend fort? Stürzt Rhodus unter Feuers Flammen? Es rottet sich im Sturm zusammen; und einen Ritter, hoch zu Roß, gewahr' ich aus dem Menschentroß, und hinter ihm, welch Abenteuer! bringt man geschleppt ein Ungeheuer,—ein Drache scheint es von Gestalt, mit weitem Krokodilesrachen, — und alles blickt verwundert bald den Ritter an und bald den Drachen.

Und taufend Stimmen werben laut: ,, Das ift ber Lindwurm, tommt und icaut,

der hirt und heerben uns verschlungen! Das ist der held, der ihn bezwungen! Wiel Undre zogen vor ihm aus zu wagen den gewalt'gen Strauß, doch Keinen sah man wiederkehren: den kühnen Ritter soll man ehren!" Und nach dem Rloster geht der Zug, wo Sankt Johann's des Täusers Orden, die Ritter des Spitals, im Flug in Rathe sind versammelt worden.

Und vor den edlen Meister trit
ber Jüngling mit bescheidnem Schrift;
nachdrängt das Bolk, mit wildem Aufen,
erfüllend des Geländers Stusen.
Und Jener nimmt das Wort und spricht;
"Ich hab' erfüllt die Ritterpslicht;
ber Drache, der das Land veröbet,
er liegt von meiner Hand getöbtet;
frei ist dem Wanderer der Weg,
der hirte treibe ins Gesilde,
froh walle aus dem Felsensteg
der Pilger zu dem Gnadenbilde."

Doch strenge blickt ber Fürst ihn an und spricht: "Du hast als Delb gethan; ber Muth ist's, ber ben Ritter ehret, bu hast ben kühnen Geist bewähret. Doch sprich! Was ist die erste Pflicht bes Ritters, ber für Christum sicht, sich schmucket mit bes Kreuzes Zeichen?" Und Alle rings herum erbleichen. Doch er, mit eblem Anstand, spricht, indem er sich erröthend neiget: "Gehorsam ist die erste Pflicht, bie ihn des Schmuckes würdig zeiget."

ib biefe Pflicht, mein Sohn (verfett | leifter) baft bu frech verlett: tampf, ben bas Gefet verfaget, u mit frevlem Muth gewaget!"r, richte, wenn bu alles weißt, it Jener mit gesettem Beift) bes Gesetzes Ginn und Willen int' ich treulich zu erfüllen: unbedachtsam zog ich hin, ingebeuer zu befriegen: Lift und kluggewandten Ginn bt' ich's, in bem Kampf zu flegen. if unfere Orbens waren icon, erben ber Religion, ihnen Muthes Opfer worben: hrtest bu ben Kampf bem Orben; in bem Bergen nagte mir nmuth und die Streitbegier, oft im Traum ber ftillen Nachte ch mich teuchend im Gefechte; jenn ber Morgen bammernb fam, iunde gab von neuen Plagen, Ite mich ein wilber Gram, h beschloß, es frisch zu wagen. , zu mir felber fprach ich bann: dmudt ben Jungling, ehrt ben Mann?

leisteten bie tapfern Helben, enen und bie Lieder melben, ber Götter Glanz und Ruhm bas blinde heidenthum? zinigten von Ungeheuern left in kühnen Abenteuern, teten im Kampf dem Leu'n angen mit den Minotauren, men Opfer zu befrei'n, eßen sich das Blut nicht dauren. nur der Sarazen es werth, n bekämpst des Christen Schwert? gt er nur die falschen Götter? dt ist er der Welt zum Actter,

von jeder Roth und jedem harm befreien muß fein starter Arm; boch seinen Muth muß Beisheit leiten und Lift muß mit der Stärke freiten. So sprach ich oft und zog allein, bes Raubthiers Fährte zu erkunden, da flößte mir der Geist es ein; froh rief ich aus: ich hab's gefunden!

Und trat zu dir und sprach dies Bort; "Mich zieht es nach ber heimath fort." Du herr willfahrtest meinen Bitten, und glüdlich war bas Meer burchschnitten.

Raum flieg ich aus am heimschen Strand, gleich ließ ich burch bes Künstlers hand, getreu ben wohlbemerkten Zügen, ein Drachenbild zusammenfügen. Auf kurzen Füßen wird die Last bes langen Leibes aufgethürmet; ein schuppicht Panzerhemb umfaßt ben Rüden, ben es furchtbar schirmet.

Lang stredet sich ber hals hervor, und gräßlich, wie ein höllenthor, als schnappt' es gierig nach ber Beute, eröffnet sich bes Rachens Weite. Und aus dem schwarzen Schlunde braun ber Jähne stachelichte Reih'n; bie Junge gleicht bes Schwertes Spiße, die kleinen Augen sprühen Blige; in eine Schlange endigt sich bes Rüdens ungeheure Länge, rollt um sich selber fürchterlich, daß es um Mann und Roß sich schlänge.

und kleid' es in ein scheußlich Grau: halb Wurm erschien's, halb Molch und Drache,

nur ber Sarazen es werth,
n bekampft bes Christen Schwert?
und als das Bild vollendet war,
egt er nur die falschen Götter?
bt ist er ber Welt zum Retter,
gewaltig, schnell, von flinken Läufen,

gewohnt ben wilben Ur zu greifen; bie beh' ich auf ben Lindwurm an, erhipe ste zu wilbem Grimme, zu fassen ihn mit scharfem gahn, und lenke sie mit meiner Stimme.

Und wo des Bauches weiches Aließ ben scharfen Bissen Bloge ließ: ba reiz' ich sie, den Wurm zu paden, die spigen Zähne einzuhaden. Ich selchoß, besteige mein arabisch Roß, von adelicher Zucht entstammet, und als ich seinen Zorn entstammet, rasch auf den Drachen spreng' ich's los, und stacht es mit den scharfen Sporen, und werfe zielend mein Geschoß, als wollt' ich die Gestalt durchbohren.

Ob auch bas Roß sich grauend baumt, und knirscht und in ben Zügel schäumt, und meine Doggen ängstlich stöhnen: nicht rast' ich, bis ste sich gewöhnen. So üb' ich's aus mit Emsigkeit, bis breimal sich ber Mond erneut: und als sie jedes recht begriffen, sübr' ich sie ber auf schnellen Schiffen. Der britte Morgen ist es nun, daß mir's gelungen hier zu landen; den Gliedern gönnt' ich kaum zu ruhn, bis ich das große Werk bestanden.

Denn heiß erregte mir bas herz bes Lanbes frisch erneuter Schmerz: zerrissen fand man jungst bie hirten, bie nach bem Sumpse sich verirrten. Und ich beschließe rasch bie That, nur von bem herzen nehm' ich Rath: flugs unterricht' ich meine Knappen, besteige ben versuchten Rappen, und von bem eblen Doggenpaar begleitet, auf geheimen Wegen, wo meiner That kein zeuge war, reit' ich dem Feinde frisch entgegen.

Das Kirchlein kennst du Herr, das hoch auf eines Felsenberges Joch, das weit die Insel überschauet, des Meisters kühner Geist erbauet. Berächtlich scheint es, arm und klein, boch ein Mirakel schließt es ein: die Mutter mit dem Jesusknaben, den die drei Könige begaben. Auf dreimal breißig Stusen stellt der Pilgrim nach der stellen Höhe; doch hat er schwindelnd sie erreicht, erquikt ihn seines Heilands Nähe.

Tief in ben Fels, auf bem es hangt, ist eine Grotte eingesprengt, vom Thau bes nahen Moors befeuchtet, wohin bes himmels Gtrahl nicht leuchtet; hier hausete ber Wurm und lag, ben Raub erspähend, Nacht und Tag; so hielt er, wie ber höllenbrache, am Fuß bes Gotteshauses Wache; und kam ber Pilgrim hergewallt, und lenkte in die Unglücksftraße: hervorbrach aus dem hinterhalt ber Keind und trug ihn fort zum Kraße.

Den Felsen stieg ich jest hinan, eh' ich ben schweren Strauß begann; hin kniet' ich vor bem Christuskinbe, und reinigte mein herz von Gunde. Drauf gurt' ich mir im Deiligthum ben blanken Schmuck ber Waffen um, bewehre mit bem Spieß die Rechte, und nieder steig' ich zum Gesechte. Zurücke bleibt der Anappen Troß, ich gebe scheidend die Besehle, und schwinge mich behend auf's Rosund Gott empfehl' ich meine Seele.

Kaum seh' ich mich im ebnen Plat, flugs schlagen meine Doggen an, und bang beginnt das Roß zu keuchen, und bäumet sich und will nicht weichen: benn nahe liegt, zum Knäul geballt,

12

cinbes ideukliche Geftalt. mnet fich auf warmen Grunbe. agen ibn bie flinken bunbe, venden ste fich pfeilgeschwind, ben Rachen gahnenb theilet, on fich baucht ben aift'aen Wind inselnd, wie der Schakal, heulet. th fchnell erfrisch' ich ihren Muth, Ten ihren Keind mit Wuth, ich nach bes Thieres Lenbe arfer Rauft ben Speer verfenbe. machtlos, wie ein bunner Stab, er vom Schuppenpanger ab, b' ich meinen Burf erneuet, umet fich mein Rog und icheuet nem Bafilietenblick zines Athems gift'gem Weben, nit Entfeben fpringt's gurud, ezo war's um mich geschehen . schwing' ich mich behend vom Roß: ift bes Schwertes Schneibe bloß; ille Streiche find verloren, elsenbarnisch zu burchbohren. vuthend mit bes Schweifes Rraft 3 zur Erbe mich gerafft, feh' ich feinen Rachen gahnen, it nach mir mit grimmen Bahnen: eine Sunbe, muthentbrannt, nen Bauch mit grimm'gen Biffen arfen, daß es heulend stand, ingeheurem Schmerz gerriffen. ) eh' es ihren Biffen fich nbet, rasch erheb' ich mich, e mir bes Keinbes Bloge, tope tief ihm ins Getrofe, ohrend bis and Seft, ben Stabl. arzquellend springt bes Blutes Strabl:

ntt es und begrabt im Kalle mit bes Leibes Riefenballe, bnell bie Sinne mir vergebn. Und als ich neu gestärkt erwache. feh' ich die Knappen um mich ftehn, und tobt im Blute lieat ber Drache."

Des Beifalls lang gehemmte Luft befreit jest affer Borer Bruft, fo wie ber Ritter bieß gesprochen. Und zehnfach am Gewolb' gebrochen walt ber vermischten Stimmen Schall fich braufend fort im Widerhall: laut forbern felbst bes Orbens Gobne, bag man bie Belbenftirne frone, und bankbar im Triumphgepräng will ihn bas Bolt bem Bolte zeigen: ba faltet feine Stirne ftreng ber Meifter und gebietet Schweigen.

Und fpricht : "Den Drachen , ber bieß Land

verheert, schlugst du mit tapfrer Sand; ein Gott bist bu bem Wolke worben: ein Keind tommft du jurud bem Orben, und einen schlimmern Wurm gebar bein Berg, als biefer Drache mar! Die Schlange, bie bas Berg vergiftet, die Swietracht und Berberben fliftet: bas ift ber wiberfpenft'ge Beift, ber gegen Bucht fich frech emporet, ber Ordnung beilig Band gerreißt, benn ber ift's ber die Belt gerftbret.

Muth zeiget auch ber Mamelud: Behorsam ift bes Chriften Schmud! Denn wo ber Berr in feiner Große gewandelt hat in Anechtes Bloge, ba stifteten, auf beil'gem Grund, bie Bater biefes Orbens Bund, ber Pflichten schwerfte zu erfüllen: zu banbigen ben eignen Billen. Dich hat ber eitle Ruhm bewegt, brum wende bich aus meinen Bliden! benn wer bes Berren Joch nicht tragt, barf fich mit feinem Kreuz nicht schmu-

den."

Da bricht bie Menge tobend aus, gewaltger Sturm bewegt bas haus, um Gnabe fieben alle Brüber; boch ichweigend blidt ber Jüngling nieber,

still legt er von fich bas Gewand und kust bes Meisters strenge Sand

und geht. Der folgt ihm mit dem Blide, bann ruft er liebend ihn zurüde und spricht: "Umarme mich mein Sofal Dir ift der hart're Kampf gelungen. Nimm dieses Kreuz! es ist der Lojn ber Demuth, die sich selbst bezwungen.

#### Arion.

Arion war ber Tone Meister, bie Either lebt' in seiner hand; bamit ergest er alle Geister, und gern empfleng ihn jedes Land. Er schiffte goldbelaben jest von Tarents Gestaben, zum schonen hellas heimgewandt.

BumFreunde zieht ihn sein Verlangen, ihn liebt der herrscher von Korinth. Eb in die Fremd' er ausgegangen, dat der ihn, brüderlich gesinnt:
"Laß dir's in meinen hallen doch ruhig wohlgefallen!
Viel kann verlieren, wer gewinnt."

Arion (prach: ,, Ein wandernd Leben gefällt ber freien Dichterbruft. Die Kunft, die mir ein Gott gegeben, sie sei auch vieler Tausend Lust. An wohlerworbnen Gaben, wie werd' ich einst mich laben, des weiten Ruhmes froh bewußt!"

Ersteht im Schiff am zweiten Morgen, bie Lüste weben lind und warm:
"O periander, eitle Sorgen!
vergiß sie nun in meinem Arm!
Wir wollen mit Geschenken
bie Götter reich bebenken,
und jubeln in der Gäste Schwarm."—

Es bleiben Wind und See gewogen, auch nicht ein fernes Wolktohen grant; er hat nicht allzuviel ben Wogen, ben Menschen allzuviel vertraut. Er hört die Schiffer flüstern, nach seinen Schähen lüstern; boch balb umringen sie ihn laut:

"Du barfft, Arion, nicht mehrfeden! begehrst bu auf bem Land ein Grah, so mußt du hier den Tod bir geben; sonst wirf bich in bas Meer hinab."
"So wollt ihr mich verberben? Ihr mögt mein Golb erwerben, ich kaufe gern mein Blut euch ab."—
"Rein, nein, wir lassen bich nicht

wandern, bu wärst ein zu gefährlich Haupt. Wo blieben wir vor Periandern, verriethst du, daß wir dich beraubt? Uns kann dein Gold nicht frommen, wenn wieder heimzukommen uns nimmermehr die Furcht erlaubt."—

"Gewährt mir bennoch Gine Bite, gilt, mich zu retten, kein Bertrag: baß ich nach Citherspieler = Sitte, wie ich gelebet, sterben mag. Wann ich mein Lieb gesungen, bie Saiten ausgeklungen, bann sahre hin bes Lebens Zag!"

Bitte fann fie nicht beidamen. ! nten nur an ben Geminn. olden Ganger zu vernehmen. eizet ihren wilben Ginn. wollt ibr rubia lauschen, nich bie Rleiber tauschen: bmudaur reift Upoll mich bin."-Aunalina bullt die ichonen Glieber Ib und Purpur wunderbar. juf bie Coblen wallt bernieber ichter faltiger Zalar ; rme zieren Spangen, als und Stirn und Bangen buftend bas befranzte Saar. : Cither rubt in feiner Linken, edite halt bas Elfenbein. eint erquidt bie Luft zu trinken, ablt im Morgensonnenschein. aunt ber Schiffer Banbe: reitet bor zum Ranbe. iebt ins blaue Meer binein. ana : "Gefährtin meiner Stimme! , folge mir ins Schattenreich !ich ber Sollenhund ergrimme, tacht ber Tone gabmt ibn gleich. ims herven . . unflen Strom entflohen, rieblichen, icon grug' ich euch! d konnt ihr mich bes Grams entbinden?

iffe meinen Freund zurud.
iengst, Eurydice' zu finden;
abes barg bein süßes Glüd.
ie ein Traum zerronnen,
dir bein Lied gewonnen,
obtest du der Sonne Blid. —
muß hinab, ich will nicht zagen!
Bötter schauen aus der Soh.
hr mich wehrlos habt erschlagen,
set, wenn ich untergeh'!
Bast, zu euch gebettet,

ihr Nereiben, rettet!"
So sprang er in die tiefe See.
Ihn beden alsobald die Wogen, die sichern Schiffer segeln fort.
Delphine waren nachgezogen, als locke sie ein Zauberwort:
eh Kluten ihn erstiden, beut Einer ihm den Rücken und trägt ihn sorgsam hin zum Port.
,, Leb wohl, und könnt' ich dich besohnen,

bu treuer friedlicher Delphin!
bu kannft nur hier, ich bort nur wohnen:
Gemeinschaft ist und nicht verlichn.
Dich wird auf feuchten Spiegeln
noch Galatea zügeln,
bu wirst sie ftolz und heilig ziehn."

Arion eilt nun leicht von hinnen, wie einst er in die Fremde fuhr; schon glanzen ihm Korinthus Zinnen, er wandelt singend durch die Flur. Mit Lieb' und Lust gebohren, vergist er, was verlohren, bleibt ihm der Kreund, die Either nur.

Er trit hinein: "Bom Banberleben nunruh' ich, Freund, an beiner Bruft. Die Aunst, bie mir ein Gott gegeben, sie wurde vieler Tausend Lust. 3war falsche Räuber haben bie wohlerworbnen Gaben, boch bin ich mir bes Ruhms bewußt." Dann spricht er von ben Bunber-

bingen,
baß Periander staunend horcht.
"Soll Jenen solch ein Raub gelingen?
ich hätt' umsonst die Macht geborgt.
Die Thäter zu entbeden
mußt du dich hier versteden,
so nahn sie wohl sich unbesorgt."

Und als im Dasen Schiffer kommen

Und als im hafen Schiffer kommen, bescheibet er fie ju fich ber.

"Sabt von Arion ihr vernommen? Dich fummert feine Bieberfebr. " -"Wir liegen recht im Glude ibn zu Tarent zurude." -Da, flebe ! trit Arion ber.

Behüllt find feine iconen Glieber in Golb und Purpur munberbar. Bis auf die Soblen wallt bernieder ein leichter, faltiger Zalar 1 bie Urme zieren Spangen, um Sals und Stirn und Bangen fliegt buftenb bas befranzte Saar.

Die Cither rubt in feiner Linken,

bie Rechte balt bas Elfenbein. Sie muffen ibm au Rugen finten ; es trifft fie wie bes Bliges Schein; "Ibn wollten wir ermorben? er ift jum Gotte worben! O fchlang' une nur die Erd' bineinl"-

"Et lebet noch, ber Cone Deifter: ber Sanger ftebt in beil'ger but. Ich rufe nicht ber Rache Beifter, Arion will nicht euer Blut. Kern mögt ihr zu Barbaren, bes Beiges Anechte, fabren ! nie labe Schones euren Duth!"

## Die Aranicoe des

Bum Rampf ber Bagen und Gefange, I fei und ber Gaftliche gewogen. ber auf Korinthus Landesenge ber Griechen Stamme froh vereint, 20a Dbitus, ber Götterfreund. Ihm ichenkte bes Gesanges Gabe, ber Lieber füßen Mund, Apoll: fo tranbert' er, an leichtem Stabe, aus Rhegium, bes Gottes voll.

Schon winkt auf hohem Bergesruden Afroforinth bes Wandrers Bliden, und in Voseibons Kichtenhain trit er mit frommem Schauer ein. Richts regt fich um ihn ber; nur Schwarme

von Aranichen bealeiten ihn, die fernhin nach bes Subens Warme in graulichem Geschwaber giehn.

"Ceib mir gegrüßt, befreund'te Scharen.

die mir zur See Bealeiter waren! Bum guten Beichen nehm' ich euch; mein Loos es ift bem euren gleich. Bon fern ber tommen wir gezogen, und fleben um ein wirthlich Dach:

ber von dem Frembling wehrt bie Schmach!"

Und munter förbert er bie Schritte, und fieht fich in bes Balbes Mitte; ba fperren auf gebrangem Steg, amei Morber ploblich feinen Beg. Zum Kampfe muß er stc bereiten, boch balb ermattet finet bie Sanb: fie bat ber Leier garte Gaiten, boch nie bes Bogens Kraft gespannt.

Er ruft bie Menfchen an, bie Gotter; fein Aleben bringt zu keinem Retter; wie weit er auch die Stimme schick, nichts Lebenbes wird bier erblickt. "Go muß ich bier verlaffen fterben, auf frembem Boden, unbeweint, burch bofer Buben Sand verberben, mo auch kein Racher mir erscheint!"

Und ichwer getroffen finkt er nieber! ba rauscht ber Kraniche Gefieber, er hört — schon kann et nicht mehr sehn bie nahen Stimmen furchtbar trabn. "Bon euch, ibr Araniche bort oben,

feine andre Stimme fpricht. eines Morbes Rlag' erhoben! " ift es, und fein Muge bricht. r nadte Leichnam wirb gefunden, alb, obaleich entstellt von Bunben, nt ber Gaftfreund in Rorinth uae die ihm theuer find. muft ich fo bich wieberfinden? joffte mit ber Kichte Kranz bangers Schläfe zu umwinden, hit von feines Ruhmes Glang!" b jammernb horen's alle Gafte, nmelt bei Voseibone Refte: Bricchenland etgreift ber Schmerz, en hat ihn jedes Berg. turmend brangt fich zum Protonen Bolt, es forbert feine Buth, den bes Erichlag'nen Manen, inen mit bes Morbers Blut. h wo die Spur, die aus ber Menge, Biffer flutbenbem Gebrange, t von ber Spiele Pracht, hwarzen Thater fenntlich macht? 8 Räuber, die ihn feig erschlagen? 3 neibisch ein verborgner Keind? belios vermag's zu fagen, les Irbifche beicheint. geht vielleicht mit frechem Schritte ben burch ber Griechen Mitte, jährend ihn die Rache sucht, it er feines Frevels Frucht: res eignen Tempels Schwelle er vielleicht ben Göttern, mengt eift in jene Menschenwelle, rt fich zum Theater branat. inBank anBank gedranget figen chenIfaft ber Buhne Stugen geftromt von fern und nah, riechen Bolfer martent ba,

von Menschen wimmelnd, wächst der Bau, in weiter stets geschweistem Bogen binauf bis in des himmels Blau.

Wer zählt die Volker, nennt die Namen, die gastlich dier zusammen kamen?

Bon Theseus Stadt, von Aulis Strand, von Phocis, vom Spartanerland, von Assen entlegner Kuste, von allen Inseln kamen sie,

٠.

Der streng und ernst nach alter Sitte, mit langsam abgemessnem Schritte, hervortrit aus dem Hintergrund, umwandelnd bes Theaters Rund. So schreiten keine ird'schen Weiber! Die zeugete kein sterblich Saus! Es steigt das Riesenmaß ber Leiber hoch über menschliches hinaus.

und borden von bem Schaugerufte

bes Chores grauser Melobie,

Ein Ichwarzer Mantel schlägt bie Lenben,
fie schwingen in ben hagren Sanden ber Fadel dusterrothe Glut;
in ihren Wangen fließt kein Blut.
Und wo die haare lieblich flattern,
um Menschenftirnen freundlich wehn:
ba sieht man Schlangen hier und Nattern
bie giftgeschwollnen Bauche blähn.

Und schauerlich gebreht im Kreise, beginnen sie des hymnus Weise, ber durch das herz zerreissend bringt, die Banden um den Sünder schlingt. Besinnungraubend, herzbethörend schallt der Erinnyen Gesang, er schallt, des hörers Mark verzehrend, und buldet nicht der Leier Klang:

"Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle

riechen Bölker wartend ba, bewahrt bie kindlich reine Seele! brausenb wie bes Meeres Wogen; ihm burfen wir nicht rachend nahn,

er wandelt frei des Lebens Bahn. Doch webe, webe, wer verstohlen der Mordes schwere That vollbracht; wir heften uns an seine Sohlen, das furchtbare Geschlecht der Nacht!

Und glaubt er fliebend zu entspringen, geflügelt find wir da, die Schlingen ihm werfend um den flücht'gen Fuß, daß er zu Boden fallen muß. So jagen wir ihn, ohn' Ermatten, versohnen kann und keine Reu', ihn fort und fort bis zu den Schatten, und geben ihn auch dort nicht frei."

So singend tanzen sie ben Reigen, und Stille, wie des Todes Schweigen, liegt über'm ganzen Sause schweizen, als ob die Gottheit nade war'. Und feierlich, nach alter Sitte umwandelnd des Theaters Rund, mit langsam abgemessnem Schritte verschwinden sie im hintergrund.

Und zwischen Trug und Wahrheit

noch zweiselnd jede Brust und bebet, und buldiget ber furchtbar'n Macht, bie richtend im Berborgnen wacht, bie unerforschlich, unergrundet, bes Schickfals bunklen Anduel flicht, bem tiefen herzen sich verkundet, boch fliehet vor bem Sonnenlicht.

Da hört man auf ben höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen:

"Sieh ba! Sieh ba, Timotheus, die Kraniche bes Phikus!" Und finster plößlich wird ber himme, und über dem Theater hin sieht man, in schwärzlichem Gewimme, ein Kranichbeer vorüberziehn.

"Des Phikus!" — Der theure Name rührt jede Bruft mit neuem Grame, und wie im Meere Well' auf Wed', so läuft's von Mund zu Munde schuel; "Des Phikus, ben wir beweinen? ben eine Mörberhand erschlug? Was ist's mit bem? was kann er meinen? Was ist's mit biesem Kranichzug?"

Und lauter immer wird die Frage, und ahnend fliegt's mit Biigesschlage, durch alle Herzen: "Gebet Achtl das ist der Eumeniden Macht! Der fromme Dichter wird gerochen, der Mörder bietet selbst sich dar! Ergreift ihn, der das Wort gesprochen, und ihn, an den's gerichtet war!"

Doch dem war kaum das Wort entfahren,

möcht er's im Busen gern bewahren! Umsonst; der schreckenbleiche Mund macht schnell die Schuldbewußten kund. Man reißt und schleppt sie vor den Richter,

bie Scene wird zum Tribunal: und es gestehn bie Bofewichter, getroffen von ber Rache Strabl.

## Durand.

Nach bem hohen Schloß von Balbi zieht Durand mit feinem Spiele; voll die Brust von sugen Liedern, naht er schon dem frohen Ziele. Dort ja wird ein holdes Fraukin, wann die Saiten lieblich rauschen, Augen senkend, zart erglühend, innig athmend, niederlauschen. bes Bofes Linbenschatten fcon fein Spiel begonnen, er icon mit flarer Stimme r Gugeftes erfonnen. i bem Göller, von ben Kenftern r Blumen freundlich niden: ie Berrin feiner Lieber ein Auge nicht erbliden. es gebt ein Mann vorüber, b trauria zu ibm wendet: re nicht bie Rub ber Tobten! in Blanka bat vollenbet." b Durand , ber junge Ganger, rauf fein Wort gesprochen; in Mug' ift icon erloschen, in Bert ift icon gebrochen. ben in ber Burakapelle, zähl'ge Kerzen glänzen,

wo das tobte Fraulein rubt, bold geschmuckt mit Blumenfranzen:

Dort ergreifet alles Bolk Schred und Staunen, freudig Beben: benn von ihrem Tobtenlager fiebt man Blanka fich erbeben.

Aus des cheintobstiefem chlummer ift fie blübend auferstanden, trit im Sterbekleid bervor wie in bräutlichen Gewanden.

Noch, wie ibr geschehn, nicht wissend, wie von Träumen noch umschlungen, fragt sie zärtlich, sehnsuchtsvoll:
"hat nicht hier Durand gesungen?"
Ja! gesungen bat Durand,
aber nie mehr wird er singen;
auferweckt hat er die Todte,
ibn wird Niemand wiederbringen!

## Der Caftellan von Conci.

ber Raftellan von Couci bie Sand jum Bergen brudte, : Dame von Kanel i ersten Mal erblickte! bemfelben Augenblide durch alle feine Lieber, allen Beifen ftets rfte Bergichlag wieber. : wenig mocht' ihm frommen füße Lieberklage: r barf er biefes boffen, n herz an ihrem schlage. in fie auch mit gartem Ginn conen Lieds fich freute: und ftille gilig fie immer ftolgen Gatten Seite. beschließt ber Raftellan, druft in Stahl zu hüllen it brauf geheft'tem Kreuz Bergens Schlag zu stillen. jeil.

Als er schon im heil'gen Lande manchen heißen Tag gestritten, fährt ein Pfeil durch Areuz und Panzer, trifft ihm noch bas herze mitten.

"Sörst du mich, getreuer Knappe? wann dieß herz nun ausgeschlagen, zu der Dame von Fapel sollst du es hinübertragen!"

In geweihter, fühler Erbe wird ber eble Leib begraben; nur bas herz, bas mube herz, soll noch keine Ruhe haben.

Schon in einer goldnen Urne liegt es, wohl einbalfamiret, und zu Schiffe fleigt ber Diener, ber es forgfam mit fich fuhret.

Sturme braufen, Wogen schlagen, Blibe zuden, Maste splittern, angstlich klopfen alle herzen: Eines nur ift ohne Bittern. Golben strahlt die Sonne wieder, Frankreichs Kuste glänzet drüben, freudig schlagen alle Herzen: Eines nur ist still geblieben.

Schon im Malbe von Fapel schreitet rasch ber Urne Träger; plößlich schallt ein lustig horn sammt bem Rufe wilder Jäger.

Aus ben Buichen rauscht ein hirsch, bem ein Pfeil im herzen stedet, baumt fich auf und sturzt und liegt vor bem Anappen hingestredet.

Sieh! ber Ritter von Fapel, ber bas Wild in's Berg geschoffen, sprengt heran mit Jagbgefolg und ber Anapp' ift rings umschlossen.

Nach bem blanken Goldgefäß taften gleich bes Ritters Anechte, boch ber Anappet t zurud, / fpricht mit vorgehaltner Rechte:

"Dieß ist eines Sangers herz, herz von einem frommen Streiter, herz bes Castellans von Couci, last bieß herz in Frieben weiter!

Scheibend hat er mir geboten: Bann bieß herz nun ausgeschlagen, zu ber, Dame von Fapel soll ich es hinübertragen."

"Jene Dame kenn' ich wohl!" fpricht ber ritterliche Jäger, und entreißt die goldne Urne hastig dem erschrocknen Träger,

Nimmt fie unter feinen Mantel, reitet fort in finstrem Grolle, balt fo eng bas tobte herz an bas heiße, rachevolle.

Als er auf fein Schloß gekommen, muffen fich bie Roche schurzen, muffen gleich ben Dirich bereiten und ein feltnes Berge wurgen. Dann, mit Blumen reich bestedet, bringt man es auf goldner Schaale, als ber Ritter von Japel mit ber Dame sitt am Mable.

Bierlich reicht er es ber Schonn, sprechend mit verstelltem Scherze:
"Was ich immer mag erjagen,
Euch gebort bavon bas herze."
Wie die Dame kaum genossen,
hat sie also weinen muffen,
baß sie zu vergeben schien
in ben heißen Thranengussen.

Doch ber Ritter von Fapel spricht zu ihr mit wildem Lacken: "Sagt man boch von Taubenherzen, baß sie melancholisch machen:

Wie viel mehr, geliebte Damel bas, womit ich Euch bewirthe: Herz bes Castellans von Couci, ber so gärtlich Lieber girrte."

Als der Ritter dieß gesprochen, bieses und noch andres Schlimme, ba erhebt die Dame sich, spricht mit feierlicher Stimme:

"Großes Unrecht thatet Ihr! Euer war ich ohne Wanken: aber solch ein herz genießen, wendet leichtlich die Gebanken.

Manches trit mir vor die Seele, was vorlängst die Lieber sangen; der mir lebend fremd geblieben, hat als Tobter mich befangen.

Ja! ich bin bem Tob geweihet, jebes Mahl ist mir verwehret, nicht geziemt mir andre Speise seit mich bieses Berg genahret.

Aber Cuch wunich' ich jum Legten milben Spruch bes ew'gen Richters."-Diefes alles ift geschehen mit bem Bergen eines Dichters. Mar's ein Thor ber Stadt Florenz, ober war's ein Thor ber himmel, braus am klarsten Frühlingsmorgen zog so festliches Gewimmel?

Kinder, hold wie Engelschaaren, reich geschmudt mit Blumenfranzen, zogen in bas Rosenthal zu ben froben Festebtanzen.

Unter einem Lorberbaume ftand, bamals neunjährig, Dante, ber im herrlichsten ber Mäbchen feinen Engel gleich erkannte.

Rauschten nicht bes Lorbers Zweige, von ber Frühlingsluft erschüttert? Klang nicht Dante's junge Seele, von ber Liebe Sauch burchzittert?

Ja! ihm ift in jener Stunde bes Gesanges Quell entsprungen; in Sonetten, in Kanzonen ift bie Lieb' ihm fruh erklungen.

Als, zur Jungfrau hold erwachsen, Jene wieder ihm begegnet: steht auch seine Dichtung ichon wie ein Baum, der Bluthen regnet.—

Aus dem Thore von Florenz zogen dichte Schaaren wieder, aber langfam, trauervoll, bei dem Klange dumpfer Lieder.

Unter jenem schwarzen Tuch, mit bem weißen Kreuz geschmüdet, trägt man Beatrice' hin, bie ber Tob so fruh gepflückt.

Dante faß in feiner Rammer, einfam, ftill, im Abenblichte,

horte fern die Gloden tonen und verhüllte fein Gefichte.

In ber Balber tieffte Schatten frieg ber eble Sanger nieber; gleich ben fernen Tobtengloden tonten fortan feine Lieber.

Aber in ber wilbsten Debe, wo er gieng mit bangem Stöhnen, tam zu ibm ein Abgesandter von ber hingeschiednen Schonen;

Der ihn führt' an treuer hand burch ber Holle tieffte Schluchten, wo sein ird'scher Schmerz verstummte bei bem Anblick ber Verstuchten.

Balb zum fel'gen Licht empor kam er auf ben bunklen Wegen; aus bes Parabiefes Pforte trat bie Freundin ihm entgegen.

Soch und hoher schwebten Beide burch bes himmels Glanz und Wonnen: Sie, aufblidend, ungeblendet, zu ber Sonne aller Sonnen,

Er, bie Augen hingewendet nach der Freundin Angesichte, das, verklart, ihn schauen ließ Abglanz von dem ew gen Lichte.

Einem göttlichen Gebicht hat er Alles einverleibet, mit so ew'gen Feuerzügen, wie der Blig in Felsen schreibet.

Ja! mit Jug wird dieser Sanger als der Göttliche verehret, Dante, welchem ird'iche Liebe sich zu himmlischer verkläret.

## Le<sup>3</sup>onardo da Binci

Florentiner! Florentiner! was muß euren Sinn verkehren, daß ihr eure großen Männer Fremden überlaßt zu ehren?

Dante, welcher göttlich beißet, klagt, daß ihn fein Land verftoße; fein verbannter Leib rubt ferne von ber barten Mutter Schooke.

Und ber alte Leonardo weilte bei euch, halb vergeffen, ber an euren Kriegesthaten jung bes Pinfels Kraft gemeffen.

Iwar ein Stern, ber hoch und herrlich an ber Kunfte himmel funkelt, Michel Angel Buonarroti hatte feinen Ruhm verbunkelt.

Dieser strebt in wilbem Trope die Natur zu unterjochen: Jener bilbet, sinnig forschend, was sie leif' ihm ausgesprochen.

Richt ben Stolzen bulbenb, muß er noch zu frembem Bolk und anbern Menschen, aus Florenz, ber schönen, ein bejahrter Pilger wanbern.

Ritter Franz, ber eble König, rief ben weisesten ber Maler, gab ihm Raum nach Lust zu schaffen, hoch zu ehren ihn befahl er.

Bur Bollbringung ber Entwürfe scheint ihn neuer Muth zu stärken; aber balb hört man ihn klagen über angefangnen Werken:

"Sieh, mein Leben ist am Ziele, und die Kunst noch kaum begonnen, haben gleich mir gute Parzen lang ben Kaben ausgesponnen. Weit in unentbedte Fernen breiten Klarheit bie Gebanken; boch bas Nächste zu vollenben, fühl' ich meine Hand erkranken." Und er mußte wider Willen hin sich streden auf bas Lager;

weiß von Bart und still und hager. Als der König das vernommen, füllt es ihn mit bangen Schmerzen, in er hielt ihn wie ein Kleinod seinem Reich und seinem Derzen.

murbig icon in flechem Alter,

Eilig, wie zu einem Bater, trit er in bes Kranken Jimmer; kommen fieht ihn Leonardo mit bes Augs erloschnem Schimmer,

Und er will empor fich richten, seinen jungen Freund zu fegnen, beffen Arme, beffen Sande liebreich ftugend ihm begegnen.

Beiter lachelt noch fein Untlig, ichon erblagt wie einem Tobten: aber halb im Mund erstorben ift ber Gruß fein letter Othem.

Lange harrt ber König schweigenb, ob er nicht erwachen werde. —
,, Ruh ber kunstbegabten Seele!
und dem Leib sei leicht die Erbe!
Keine Weisheit, keine Tugend kann bas herbe Schickal wenden.
Was der Tod ihm störte, wird es je ein geistiger Sohn vollenden?

Darum, weil dieß Leben bauert, last ben helbentrieb entbrennen. Wie bein ernster Spruch mich lehrte: was ich foll, bas will ich können!"

#### Der Sänger.

"Bas hör' ich braußen vor bem Thor, was auf ber Brude schallen? Laß ben Gesang vor unserm Ohr im Saale widerhallen!" Der König sprach's, ber Page lief, ber Page kam, ber König rief: "Laßt mir herein ben Alten!"

"Gegrüßet seib mir, eble herrn, gegrüßt mir, schone Damen!
Belch reicherhimmel! Stern beiStern!
wer kennet ihre Namen?
Im Saal voll Pracht und herrlichkeit schließt, Augen, euch; hier ist nicht Zeit, sich staunend zu ergöhen."

Der Sanger brüdt' die Augen ein, und schlug in vollen Tönen; die Ritter schauten muthig brein, und in ben Schooß die Schönen. Der König, dem es wohlgefiel, ließ, ihn zu ehren für sein Spiel, eine goldne Kette holen.

"Die goldne Kette gieb mir nicht; bie Kette gieb den Rittern, vor beren kuhnem Angesicht ber Feinde Lanzen splittern. Gieb sie dem Kanzler, ben bu hast, und laß ihn noch die goldne Last zu andern Lasten tragen.

Ich finge, wie ber Bogel singt, ber in ben Zweigen wohnet; bas Lieb, bas aus ber Kehle bringt, ist Lohn, ber reichtich lohnet. Doch barf ich bitten, bitt' ich eins: last mir ben besten Becher Weins in purem Golbe reichen."

Er sest' ihn an, er trank ihn aus:
,, D Trank voll süger Labe!
D wohl bem bochbeglückten Haus,
wo bas ist kleine Gabe!
Ergeht's euch wohl, so benkt an mich,
und banket Gott so warm, als ich
für biesen Trunk euch banke."

## Des Sängers Fluch.

Es stand in alten Zeiten ein Schloß, so hoch und hehr, weit glanzt es über die Lande bis an das blaue Meer, und rings von buft'gen Garten ein bluthenreicher Kranz, drin sprangen frische Brunnen im Regenbogenglanz.

Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich, er saß auf seinem Throne so finster und so bleich; benn was er sinnt, ist Schreden, und was er blickt ist Wuth, und was er spricht, ist Geisel, und was er schreibt, ist Blut.

Einst zog nach biesem Schlosse ein ebles Sangerpaar, ber Ein' in goldnen Loden, ber Andre grau von haar; der Alle mit der Harfe, ber saß auf schwudem Roß, es schritt ihm frisch zur Seite ber blübende Genoß.

Der Alte fprach zum Jungen: " Run fei bereit, mein Sohn! benk' unfrer tiefften Lieber, stimm' an ben vollsten Son, nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch ben Schmerz! gilt und heut zu rühren bes Königs steinern Berz."

Schon stehn die beiden Sanger im hohen Saulensaal, und auf dem Throne sigen der König und sein Gemahl; der König, surchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschein, die Königin, süß und milbe, als blickte Vollmond drein!

Da schlug ber Greis die Saiten, er schlug sie wundervoll, daß reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll, dann strömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor, des Alten Sang dazwischen, wie dumpfer Geisterchor.

Sie singen von Leng und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, von Freiheit, Mannerwurde, von Treu' und heiligkeit; sie singen von allem Sugen, was Menschenbrust durchbebt, sie singen von allem hoben, was Menschenberz erhebt.

Die Höflingsschaar im Kreise verlernet jeben Spott, bes Königs trop'ge Krieger sie beugen sich vor Gott, bie Königin, zerflossen in Wehmuth in Luft, sie wirft ben Sängern nieber bie Rose ihrer Brust.

"Ihr habt mein Wolk verführet, verlodt ihr nun mein Weib?" Der König schreit es wuthend, er bebt am ganzen Leib, er wirft sein Schwert, bas blipend bes Junglings Bruft burchbringt, braus, statt ber golbnen Lieber, ein Blutstrahl hochauf springt.

und wie vom Sturm zerstoben ift all' ber hörer Schwarm, ber Jungling hat verröchelt in seines Meisters Arm; ber schlägt um ihn ben Mantel und seht ihn auf bas Roff, er bindt ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm bas Schloß.

Doch vor bem hohen Thore, ba halt ber Sangergreis, ba faßt er seine harfe, sie aller harfen Preis; an einer Marmorsaule, ba hat er sie zerschellt, bann ruft er, baß es schaurig burch Schloß und Garten gellt:

"Beb euch, ihr ftolzen Sallen! nie tone füßer Alang burch eure Raume wieder, nie Saite noch Gesang. Nein! Seufzer nur und Stohnen, und scheuer Stlavenschritt, bis euch zu Schutt und Moder ber Rachegeist zertrit!

Weh euch, ihr buft'gen Gärten im holden Maienlicht! euch zeig' ich dieses Todten entstelltes Angesicht, daß ihr darob verdorret, daß jeder Quell versiegt, daß ihr in kunft'gen Tagen versteint, verödet liegt.

h bir, verruchter Mörber! Du Fluch des Sangerthums! i sei all' dein Ringen nach Aranzen blut'gen Ruhms, ame sei vergeffen, in ew'ge Nacht getaucht, ie ein lehtes Röcheln, in leere Luft verhaucht!"

: Alte hat's gerusen, der Himmel hat's gehört:
unern liegen nieder, die Hallen sind zerstört;
ine hohe Säule zeugt von verschwundner Pracht,
ese, schon gedorsten, kann stürzen über Nacht.

r rings, statt dust'ger Gärten, ein öbes Haideland,
aum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt den Sand,
nigs Namen meldet kein Lieb, kein Heldenbuch.
ken und vergessen! Das ist des Sangers Kluch.

## Das Mädden aus ber Frembe.

inem Thal, bei armen hirten, mit jedem jungen Jahr, bie ersten Lerchen schwirrten, äbchen, schön und wunderbar. war nicht in dem Thal geboren, uste nicht, woher sie kam; nell war ihre Spur verloren, das Mädchen Abschied nahm. ligend war ihre Nähe, le herzen wurden weit; ne Würde, eine hohe te die Vertraulichkeit.

Sie brachte Blumen mit und Früchte, gereift auf einer anbern Flur, in einem anbern Sonnenlichte, in einer glüdlichern Natur;
Und theilte Jedem eine Gabe, dem Früchte, jen em Blumen aus: der Jüngling und der Greis am Stade, ein jeder gieng beschenkt nach Saus.
Billkommen waren alle Gaste; doch nabte sie der Gaben beste, dem reichte sie der Gaben beste, der Blumen allerschöfinte dar.

## Das Schifflein.

Schifflein ziehet leise trom hin seine Gleise. weigen, die brin wandern, teiner kennt den Andern. ziehet hier aus dem Felle une Waidgeselle? orn, das sanst erschallet; er widerhallet. seinem Wanderstabe ot jener Stift und Pabe, ischt mit Flötentönen des Hornes Oröhnen.

Das Mädchen saß so blobe, als fehlt' ihr gar die Rebe: jest stimmt sie mit Gesange zu horn und Flotenklange.

Die Rubrer auch fich regen . mit taktgemäßen Schlägen. Das Schiff hinunter flieget, von Melobie gewieget.

hart ftößt es auf am Stranbe, man trennt fich in bie Lande. "Bann treffen wir uns, Brüber! auf Einem Schifflein wieber?"

### Der Graf von Sabsburg.

Ju Nachen in seiner Kalserpracht, im alterthümlichen Saale, saß König Rubolfs heilige Macht beim festlichen Krönungsmahle.
Die Speisen trug ber Pfalzgraf bes Rheins, es schenkte ber Böhme bes perlenden Weins: und alle die Wähler, die Sieben, wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt, umstanden geschäftig-den Perscher der Welt, die Würde des Amtes zu üben.

Und rings erfüllte den hohen Balkon das Bolk in freudg'em Gedränge; laut mischte sich in der Posaune Ton das jauchzende Aufen der Menge; benn geendigt, nach langem verderblichen Streit, war die kaiserlose, die schreckliche Zeit und ein Richter war wieder auf Erden. Nicht blind mehr waltet-der eiserne Speer, nicht fürchtet der Schwache, der Friedliche mehr, des Mächtigen Beute zu werben.

und ber Kaiser ergreift ben goldnen Pokal, und spricht mit zufriedenen Bliden:
"Wohl glanzet das Fest, wohl pranget das Mahl, ein königlich Herz zu entzüden; doch den Sänger vermiß' ich, den Bringer der Lust, der mit süßem Klang mir bewege die Brust und mit göttlich erhabenen Lehren.
So hab' ich's gehalten von Jugend an, und was ich als Ritter gepflegt und gethan, nicht will ich's als Kaiser entbebren."

Und sieh! in der Fürsten umgebenden Kreis trat der Sänger im langen Talare: ihm glänzte die Locke silberweiß, gebleicht von der Fülle der Jahre.

"Süßer Wohllaut schfäft in der Saiten Gold: der Sänger singt von der Minne Sold, er preiset das Höchste, das Beste, was das herz sich wünscht, was der Sinn begehrt; doch sage, was ist des Kaisers werth an seinem herrlichsten Keste?

"Nicht gebieten werd' ich bem Schnger," fpricht ber herrscher mit lächelnbem Munde; "er steht in bes größeren herren Pflicht, er gehorcht ber gebietenden Stunde.
Wie in ben Lüften ber Armwind saust, — man weiß nicht, von wannen er kommt und braust, — wie der Quell aus verborgenen Tiefen: so bes Sangers Lied aus dem Inneren schallt, und wecket der dunkeln Gefühle Gewalt, bie im herzen wunderbar schliefen."

Und ber Sänger rasch in die Saiten fällt, und beginnt sie mächtig zu schlagen:
"Aufs Waidwerk hinaus ritt ein ebler helb, ben flüchtigen Gemsbod zu jagen; ihm folgte der Anapp mit dem Jägergeschoß. Und als er auf seinem stattlichen Roß in eine Au kommt geritten:
ein Glödlein hört er erklingen sern.
Ein Priester wars mit dem Leid des herrn; voran kam der Meßner geschritten.

.70

Und ber Graf zur Erbe sich neiget hin, das Saupt mit Demuth entblößet, zu verehren mit glaubigem Christensinn was alle Menschen erlöset.
Ein Bächlein aber rauschte durchs Feld, von des Gießbachs reißenden Fluthen geschwellt, das hemmte der Wanderer Tritte.
Und beiseit legt jener das Sakrament, von den Füßen zieht er die Schuhe behend, damit er das Bächlein durchschritte.

"Bas schafft bu?" rebet ber Graf ihn an, ber ihn verwundert betrachtet.
""herr, ich walle zu einem sterbenden Mann, ber nach der himmelskost schmachtet: und da ich mich nahe des Baches Steg, da hat ihn der strömende Sießbach hinweg im Strudel der Bellen gerissen.
Drum, daß dem Lechzenden werde sein heil, so will ich das Basserlein jest in Eildurchwaten mit nackenden Küßen.""

Da sest'ihn der Graf auf sein ritterlich Pferd, und reicht ihm Die prächtigen Zäume, daß er sabe den Kranken, der sein degehrt, und die heilige Pflicht nicht versäume; und er selber auf seines Knappen Thier vergnüget noch weiter des Jagens Begier. Der Andre die Reise vollsührers und am nächsten Morgen, mit dankendem Blid, da bringt er dem Grafen sein Roß zurück bescheiden am Zügel geführet.

"Nicht wolle das Sott, (vief mit Demuthssinne der Graf) daß zum Streiten und Jagen das Roß ich beschreite fürderhin, das meinen Schöpfer getragen!
Und magst du's nicht haben zu eignem Gewinnst, so bleib' es gewidmet dem göttlichen Dienst: denn ich hab es dem ja gegeben, von dem ich Ehre und irbisches Gut zu Lehen trage und Leib und Blut und Seele und Athem und Leben."

,,,, So mög' auch Gott, der allmächtige Hort, der das Flehen der Schwachen erhöret, zu Ehren Euch bringen hier und dort, so wie Ihr jeht ihn geehret!

Ihr seid ein mächtiger Graf, bekannt durch ritterlich Walten im Schweizerland, Euch blühen sechs liebliche Töchter:
so mögen ke (rief er begeistert aus) sechs Kronen Euch bringen in Euer Haus und glänzen die spätsten Seschlechter!""—

Und mit sinnendem Saupt saß der Kaiser ba, als dächt' er vergangener Zeiten: jett, da er dem Sänger ins Auge sah, da ergreift ihn der Botte Bedeuten; die Züge des Priesters erkennt er schnell, und verbirgt der Thränen stürzenden Quell in des Mantels purpurnen Falten.
Und Alles blidte den Kaiser an, und erkantte das göttliche Balten.

# Rudolfs Ritt zum Kaisergrab.e.

ber Burg ju Germerebeim, 1 Beift, am Leibe ichwach, areise Raifer Rubolf, bas gewohnte Schach. r fpricht: "Ihr guten Meifter! fagt mir ohne Bagen: aus bem gerbrochnen Leib, r Geift gu' Gott getragen?" Die Meifter fprechen; "Berr! och beut erscheint die Stunde." ich lathlend fpricht ber Greis: er, Dank für biese Runde!" nach Speier! auf nach Speier! , als bas Spiel geenbet) tander beutsche Belb traben, sei's vollenbet! bie Borner, bringt bas Rog, ) oft gur Schlacht getragen!" b ftebn bie Diener all', ruft: "Kolat ohne Bagen!" as Schlachtrog wird gebracht: um Rampf, zum emgen Frieben, er) trage, treuer Freund, Berrn, ben lebensmuden!" end fteht ber Diener Schaar, Greis auf hobem Roffe, nd links ein Rapellan, ilb Leich', aus feinem Schloffe. end neigt bes Schlosses Linde ihre Mefte nieber, bie in ihrer But, ehmuthevolle Lieber.

Mancher eilt bes Wegs baher, ber gehört bie bange Sage, steht bes helben sterbend Bilb und bricht aus in laute Mage.

Aber nur von himmelslust spricht ber Greis mit jenen Zweien, lächlend blidt sein Angesicht, als ritt' er zur Lust im Maien.

Bon bem hoben Dom zu Speier hört man bumpf bie Gloden schallen: Ritter, Burger, zarte Fraun, weinend ihm entgegen wallen.

In den hohen Kaisersaal ift er raich noch eingetreten: sibend bort auf golbnem Stuhl, hört man für das Bolk ihn beten.

"Reichet mir ben heil'gen Leib!"
fpricht er bann mit bleichem Munbe; brauf verjungt fich fein Gesicht um die mitternächt'ae Stunde.

Da auf einmal wird ber Saal hell von überird'ichem Lichte: und verschieben fist ber helb, himmelbruh' im Angesichte.

Gloden burfen's nicht verkunden, Boten nicht gur Leiche bleten; alle herzen langs bes Rheins fuhlen, bag ber helb verschieben!

Nach bem Dome ftrömt bas Bolk schwarz, unzähligen Gewinmels; ber empfieng bes helben Leib, seinen Geist ber Dom bes himmels.

## Rönigs felden.

e alte Bindonissa unem Anger schlummert; hohle Schäbel, ragen g aus bem Grab, und Bruned;

Bo, im raumig heitren Beden Limmat, Reuß und Aar verbunden, raich und fuhn zur Granze schreiten, Gind, wie einst bie Drei in Uri:

Dort erhebt, in finstrer Pracht
- aus den Klostermauern lugend,
sich ber Dom von Königsfelben,
wo der König ausgeblutet.

Ab bem Stein zu Baben ritten, burch bie Reuß bei Winbisch fuhren König Albrecht und Gefolg, gegen Basel, über Brugg hin.

Einzig mit vier Eblen ritt er, und Johann bem Sohn bes Brubers, ber, um Borenthalt bes Erbes, burftet nach bes Königs Blute.

In ber habsburg Angesichte, braus bein hoher Bater Rubolf nieberstieg ins Herz bes Reichs, Böbeim nieberwarf in Sturmschritt:

Albrecht! hat bir ba vom Soller König Abolfs Bilb gewunken, der in mörderischer Schlacht unter beinem Schwert gesunken? —

"Sier ber Lohn!" ruft Fürst Johann; stößt ben Speer ihm burch bie Gurgel; theilt ihm Eschenbach bas Haupt, birgt ihm Balm bas Schwert im Busen.

Als nun unter die brei Mörber zischend, rauchend sprüßt ber Blutstrahl: auseinander stieben sie, wie der Pulverthurm vom Gluthstrahl!

Gen Altbuhren Balm, er budt fich tief im wohlbemannten Thurme:

wo Verzweiflung brach fein herz, eh die Rache feinen Thurm bricht.

Fern in Schwaben wohnt ein Schäfe, einsam, arm, in tiefstem Dunkel; fünf und breißig lange Jahre weibet' er auf biesen Kluren;

Sterbend nannt' er einen Namen, welchem Schwert und harf erklungen; Eschenbach! beg behren Strahl seines Mordes Fluch verschlungen. Als des Königs Kind, die Agnes, die vollzogen seine Blutrach, in dem Dom zu Königssehen lange schon in hoher Gruft lag:

Ein' erhabne Monchogeftalt, (sechszig Jahr in Pisa Bruber) fam, und baut sich eine hutte an bein habsburg = hugel unten.

Solcher wußt' aus Albrechts Tagm, von bem Morb genaue Kunben: baß ein ahndungsvolles Graun, bie es hörten, oft empfunden.

Der noch lebend, wie ein Seist um sein Erb und Grab gespuckt hat, sterbend nannt' er seinen Namen: herzog hand, ber Enkel Audolfs! Also bat die Schuldbeladnen Eine That hinabgeschlungen: wie am Giftbis stirbt ber Tiger, ber die Schlange hat bezwungen.

## Raifer Mag auf der Martinswand in Eprol.

"Hinauf, hinauf! in Sprung, im Lauf! Wo die Luft so leicht, wo die Sonne so klar, nurzdie Gemse springt, nur horstet der Aar; wo das Menschengewühl zu Füßen mir rollt, wo das Donnergebrüll tief unten grollt: das ist der Ort, wo die Majestät sich herrlich den Perrschertkron erhöht!

Die stille Bahn hinan! hinan! Dort pfeifet die Gemf! Sa, springe nur vor, nachsehet ber Jäger, und fliegt empor!

Gähnt auch die Kluft schwarz wie die Gruft:
nur hinüber, hinüber im leichten Schwung! —
Wer setzet mir nach? S' war ein Kaisersprung! —
Klimm, Gemse, nur auf die Felsenwand!
In die luftige Höh', an des Abgrunds Rand mach' ich mit Eisen mir doch die Bahn.
Nur muthig hinauf, und muthig hinan!
Jest ohne Rast
den Strauch erfaßt!
Wenn tücksich der Zweig vom Gesteine läßt,
so hält mich im Fall doch die Klippe sest." —

Der Stein nicht halt, ber Kaiser fällt in die Tiesen hinab zwei Klaster lang; da ward herrn Maxen doch sast wie bang. Ein Men hervor ein wenig ragt, das nennt er Glud — Gott sei's geklagt! Einbrachen die Knie, doch blieb er stehn, und taumelt sich aus; da mußt er nun sehn, hier half kein Sprung, nur Ablerschwung; denn unter ihm senkt sich die Martinswand, der steileste Kelsen im ganzen Land.

Er starrt hinab ins Wolkengrab, und starrt hinauf ins Wolkenmeer, und schaut zurud und schaut umber. Da zeigt sich kein Fled zum Sprung handbreit, kein Strauch, der den Zweig dem Klimmer beut; aus hartem Felsen wölbt sich ein Loch schroff hinter ihm, wie ein Dom so hoch! Der Kaiser ruft in taube Luft:

"Ei doch, wie hat mich die Gemse verfährt!

Kein Weg zu den Lebenden niedersährt."

Er war's gewillt,
es ist erfüllt!
Wo die Luft so leicht, wo die Sonne so klar,
wo die Gemse nur springt, nur horstet der Aar,
wo das Menschengewühl zu Füßen ihm rollt,
wo das Donnergebrüll tief unten grollt:
da steht des Kaisers Majestät
doch nicht zur Wonne so hoch erhöht.
Ein Jammersohn
auf lust'gem Thron,
sindet sich Mar nun plöslich allein,
und fühlt sich schaubernd, verlassen, klein.

Im Thalesgrund
ein Pirte stund,
und sieht auf der Platte sich's regen,
und büden, und heben, und schreitend bewegen:
"Den bannt wohl hinauf des Satans Gewalt?
Das ist dei Gott eine Menschengestalt!"
So ruft er, und winkt die Pirten herbei,
daß Jeder ihm staunend das Wunder zeih'.
"Gott sei mit ihm!"
ist's Eine Stimm';
"Der steht dort oben in großer Noth,
muß grausam erleiden den Pungertod."

Auf leichtem Roß ein Jägertroß kommt nun das Thal hereingesprengt, wo sich die Menge schon gassend brängt, und ruset den nächsten Hirten an:
"Nahm wol der Kaiser anher die Bahn? Hoch auf den Alpen klomm er empor, daß ihn des Jägers Blid verlor."
Der hirte blidt auf die Wand, erschridt, hindeutend sagt er zum Jägerschwarm:
"Dann schaut ihn dort oben! daß Gott erbarm'!"

Der Jäger blidt auf die Wand, erschridt, und hebet nun schnell sein Sprecherrohr, und ruft, was Menschenbruft mag, empor: where Lafter, fied Ha's, ber fless in der Klend, so werfet heuch einem Soein bebend!"
Und vermänst woger das Mendiengewähl, und plöglich wird es nun volrenställ.
Da fällt der Seein senkendäll.
two unter dem Feben ein hüther macht, das zerschweitert das Dach insummendrade.

Des Belts Gebenl
auf eine Meil
im ganzen Umtreis zu hören,
muß rings das Edo emperen!
Und zum Lajier dringet der Jammerlaut,
der faum mehr menichlicher hulse vertraut.
Er spannet das Aug', er hebet das Ohr:
"Was wühlet dert unten? Was ranscht empor?"
Er sieht und lausch!
Fort wühlt's und ranscht —
Go harret er aus ohn' Murren und Alag,
ber eble herr, bis zu Mittag.

Doch Sonnenbrand
an der Felsenwand
zurück mit glühenden Strahlen prallt,
da wird unseidlich der hise Gewalt.
Erschöpft von der mattenden Gemsenjagd,
von Durft gequält, von dem Hunger geplagt,
fühlet sich Max ganz matt und schwach; —
war's Wunder, daß endlich die Kraft ihm brach?
Des wünscht er allein,
gewiß zu sein,
eh' die Besinnung ihm zersließt,
ob hülfe bei Wenschen noch möglich ist?

Balb wußt' er Rath,
und schritt zur That,
und schrieb mit Stiften auf Pergament
bie Frag' ans Bolk, und widelt behend
mit golbenem Bande das Täfelein
um einen gewichtgen Warmorstein,
ließ fallen die Last in die Tiefe hinab, —
und horcht. — Rein Laut der ihm Antwort gab. —

Ach, Gott und herr! man liebt' ihn fehr; brum findet vom Bolfe fich niemand ein, bem herrn ein Bothe bes Tobes ju fein.

Der Kaiser, wie hart! auf Antwort harrt, und sendet den dritten und vierten Stein, doch immer sollt' es vergeblich sein. Bis schon am himmel die Sonne sich senkt, und nun erseufzend der herr sich denkt: "War' hulfe möglich, sie riesen es mir, so harr' ich nun sicher des Tods allhier." Da hob sein Sinn zu Gott sich hin; ihm entstammet das herz der heilige Geist, daß er sich schoell von dem Irdischen reißt;

Wegftößt die Welt,
zum Ew'gen halt. —

Jest wieder ein Täflein nimmt er zur hand,
beschreibt es eifrig. — Weil sehlte das Band,
so band er's zum Stein mit dem goldnen Bließ;
was sollt's ihm? Er war ja des Todes gewiß!
Und aus dem erhöheten luftigen Grad
wirst er den Stein in das Leben hinab.

Wohl peinlicher Schmerz
durchwühlet das herz
Jedem, der nun, was der Kaiser begehrt,
weinend vom weinenden Leser hort.

Der Leser rief,
"So heißt ber Brief:
""Diel Dank, Throl! für beine Lieb,
bie treu in jeder Noth mir blieb.
Doch Gott versucht' ich mit Uebermuth,
das soll ich nun büßen mit Leib und Blut.
Bei Menschen ist keine Rettung mehr;
Gott's Wille geschehe! Gerecht ist der herr.
Will büßen die Schuld
mit Muth und Geduld.
Mit einem wohl konnt ihr mein herz erfreun,
ich will auch im Lod euch bankbar sein:

₹

Nach Zierlein eilt
nun unverweilt
ein Both' um bas heilige Sacrament,
nach dem mir durstend die Seele brennt.
Und wenn der Priester steht am Fluß,
so kündet's mir, Schüßen, durch einen Schuß.
Und wenn ich den Seegen nun soll empfahn,
so deut' es ein zweiter mir wieder an.
Sehr bitt' ich euch,
sleht dann zugleich
mit mir zum helfer in aller Noth,
daß er mich stärk' in dem hungertod."

Der Bothe fleucht, der Priester zeucht nun schon herbei, nun steht er am Fluß: schnell kündet's dem Kaiser der Schügen Schuß. Der schauet hinab, erblickt die Monstranz, benn bligend erglänzt ihr Demantkranz, und wirft sich vor ihr auf die Kniee hin, mit zerknirschtem Perzen, mit gläubigem Sinn. Die Menscheit kingt, und siegt, und schwingt auf entsesselten Flügeln empor sich schnell zu der ewigen Lieb' hochheiligem Quell.

Und o wie sieht sein heißes Gebet!

"D Gott, du Bater auf himmels Thron, bu aus Lieb' entquollener Gottesseist, ber Beibe vereint, das heil uns weist; o Gott, deß Lieb' auf jeder Spur verkundet laut die weite Natur!

D tauchte sich schnell im Liebesquell mein liebender Geist, umfaste die Welt, die liebend am herzen dein Arm erhält!

Vor meinem Tod bein himmelsbrod wünsch' ich Unwürdiger, o wie sehr! O sieh auf mich erbarmend here! I. Theil. D Christus-Leib trit bei mir ein, und führ' mich zurud in der Gläub'gen Berein, die deine Liebe so feurig beseelt, daß Eins sie werden mit Gott und Welt. Und bin ich nicht werth was ich begehrt: ein einzig Wort aus beinem Mund macht beinen Anecht auch wieder gesund."

So will er im Flehn vor Liebe vergehn. Da kündet ein zweiter Schuß ihm an, daß er den Segen nun soll empfahn. Der Herr sogleich auf Felsengrund wirft sich, die Stirn und die Hände wundt. Und der Jäger mit lautem Sprecherrohr sagt ihm des Priesters Worte vor: "Dich segnet Gott in deinen Poth, der Bater, der Sohn und der heilige Geist, den himmel und Erd' ohn' Ende preist."

Run allzumahl im ganzen Thal bas Wolk auf ben Anieen harrt im Gebet, und laut für bas heil bes herren fieht. Den Kaiser rührt's, ber Betenden Schall bringt ihm zu Ohren ber Widerhall. Auch er bleibt knieen im Gebet, und Gott für bas Wohl der Bölker fieht. Schon Kammt der Mond am horizont, und herrlich bas dunkelnde Kirmament von funkelnden Sternenbeeren brennt.

Des himmels Pracht erweckt mit Macht bie Sehnsucht zum himmlischen Vaterland, ihm löset sich jedes irdische Band. Wo der Seraphim = Harfe Jubel erklingt, der Seligen Chor das "Heilig" singt, wo das Leiben schweigt, die Begierde sich bricht: zur ewigen Liebe, zum ewigen Licht, dahin, dahin, schwingt sich sein Sinn, und mit hoch empor gehobenen Sanden benkt er entstiehend sein Elend zu enden: —

Als schlank und sein ein Bäuerlein, wie der Blig ihn blendend, vor ihm stund, und grüßt ihn mit lieblich ertonendem Mund: "Herr Max, zum Sterben hat's wohl pen Zeit, doch folget mir schnell. Der Weg ist wett." Der Kaiser entsetz sich ob dem Gesicht, und trauet den Augen und Ohren nicht. Und wie er schaut, ihm heimlich graut; denn es wallt' um den Knaben gar sonderlich ein dämmernder Schein, der nichts Irbischem glich.

Doch ber Kaiser in Dast
sich wieder faßt,
und fragt das Knabben: "Ber bist du? Sprich!"—
"Ein Bothe, gesandt um zu retten dich."—
"Wer zeigte dir an zur Rippe den Beg?"—
"Bohl kenn' ich den Berg und jeglichen Steg."—
"So hat dich der himmel zu mir geschickt?"—
"Bohl hat er dein reuiges herz erblickt."—
Drauf er sich dreht,
zur höhlung geht,
und gleitet nun leicht durch den Ris in die Wand,
ben vorhin sein forschendes Aug nicht fand.

Ü

Durch ben Riß, gebudt,
ber Kaiser sich drudt.
Sieh, da hüpfet das Knäblein leuchtend voran
burch steile Schluchten, tief ab die Bahn.
Wo funkelnd das Erz an den Wänden glimmt,
in der Tiefe der Schwaden erbligend schwimmt,
am Gewölb ertönet der Schritte Hall,
fern donnert des Bergstroms gewaltiger Fall,
tiefer noch ab,
Weilen hinab:
da gleitet das Knäblein in eine Schlucht,
die Fadel erlischt. — Wit den Pänden bange nun sucht

.

Mar sich ben Weg hetvor,
und bringt empor;
und schaut ausathmend ber Sterne Licht,
und sucht ben Knaben — und findet ihn nicht.
Da faßt ihn ein Schauer. Nicht hat er geirrt.
Wohl war es ein Engel, der ihn geführt.
Und schon erkennet er Zierleins Thal,
hört brausen der Menge verworrenen Schall.
Mit bebendem Tritt
er weiter schritt;
wie oft, ermattet, er weilen muß,
bis er nahet dem weithin gunzenden Fluß.

Noch stand er weit, boch hocherfreut schaut er den Priester bei Fakelglang." stehn unermüblich, mit der Monstranz. Und noch die treuen Gemeinden knie'n, und beiß im Gebethe für ihn glühn. Sein Auge ward naß, sein Herz hoch schwoll, war ja von tausend Sefühlen voll! Schnell trit er vor, ruft laut empor: "Lobet den Herrn und seine Macht! Sehet, mich hat sein Engel zurückgebracht."

## Der reichte Rürft.

Preisend mit viel schönen Reben ihrer Länder Werth und Jahl saßen viele deutsche Fürsten ...
einst zu Worms im Kaisersaal.
"Herrlich (sprach der Fürst von Sachsen) ist mein Land und seine Macht:
Silber hegen seine Berge wol in manchem tiefen Schacht."
"Seht mein Land in üppger Fülle:
(sprach der Ofalzgraf von dem Rhein)

goldne Saaten in den Thalern, auf den Bergen edler Wein."
"Große Städte, reiche Albster, (Ludwig, herr zu Baiern sprach) schaffen, baß mein Land dem euren wol nicht steht an Schähen nach."
Eberhard, der mit dem Barte, Würtembergs geliebter herr, sprach: "Mein Land hat kleine Städte, trägt nicht Berge filberschwer;

Doch ein Kleinob halts verborgen: bag in Balbern, noch fo groß, ich mein haupt kann kühnlich legen jedem Unterthan in Schooß." Und es rief ber herr von Sachsen, ber von Baiern, ber vom Rheings "Graf im Bart! Ihr feib ber Reichste, Euer Land trägt Ebelftein!"

### Unbreas Sofer.

Als ber Sandwirth von Passeier Inspruck hat mit Sturm genommen: die Studenten ihm zur Feier mit den Geigen Mittags kommen; laufen Alle aus der Lehre, ihm ein Hoch = Vivat zu bringen, wollen ihm zu seiner Ehre seine Helbenthaten singen.

Doch der helb gebietet Stille; spricht dann ernft:,,Legt hin die Geigen! ernst ist Gottes Krieges = Wille; wir sind All' dem Tode eigen! Ich ließ nicht um eitle Spiele Weib und Kind in Thränen liegen: weil ich nach dem himmel ziele, kann ich irbschen Keind bestegen.

Aniet bei euren Rosenkranzen! bieß sind meine frobsten Geigen; wenn bie Augen beteub glanzen, wird sid Sott ber herr brin zeigen. Betet leise für mich Armen, betet laut für unsern Kaiser; bieß ist mir bas liebste Karmen. Gott schuß' eble Fürsten = hauser!

Ich hub' feine Zeit zum Beten; sagt bem herrn ber Welt wie's stebe: wie viel Leichen wir hier saten in bem Thal und auf ber hohe; wie wir hungern, wie wir wachen, und wie viele brave Schügen nicht mehr schiegen, nicht mehr lachen; Gott allein kann und beschüßen!"

## Der Keldmarichall

Bas blasen die Trompeten? Susaren heraus! es reitet der Feldmarschall im fliegenden Saus; er reitet so freudig sein muthiges Pferd, er schwinget so schwert.

O schauet, wie ihm leuchten bie Augen so klar! D schauet, wie ihm wallet sein schneeweißes haar! So frisch blubt sein Alter wie greisender Wein, drum kann er Berwalter des Schlachtfelbes sein.

Er ist ber Mann gewesen, als alles versank, ber muthig hin gen himmel ben Degen noch schwang; da schwur er bei'm Eisen gar zornig und hart: Kranzosen zu weisen bie altbeutsche Art.



Er hat ben Schwur gehalten. Als Kriegeruf erklang: bei! wie ber weiße Jüngling in'n Sattel sich schwang; ba ist er's gewesen, ber Kehraus gemacht, mit eisernem Besen bas Land rein gemacht.

Bei Lügen auf ber Aue er hielt solchen Strauß, baß vielen tausend Walschen ber Athem gieng aus, viel Tausenbe liefen gar hasigen Lauf, Behntausend entschliefen, die nie wachen auf.

Am Basser ber Kabbach er's auch hat bewährt; ba hat en die Franzosen bas Schwimmen gelehrt; « sahrt wohl, ihr Franzosen, zur Ostsee hinab! und nehmt, Ohnehosen, ben Ballstich zum Grab!

Bei Bartburg an ber Elbe, wie fuhr er hindurch! Da schirmte die Franzosen nicht Schanze noch Burg; sie mußten wieder springen wie Pasen übers Feld und hell ließ erklingen sein Pussal ber Held.

Bei Leipzig auf bem Plane, o herrliche Schlacht! ba brach er den Franzosen bas Glud und die Macht; ba liegen sie so sicher nach blutigem Fall, ba ward der herre Blücher ein Keldmareschaft!

Drum blaset ihr Arompeten! Ousaren heraus! Du reite, herr Feldmarschall, wie Winde im Saus! Dem Siege entgegen zum Rhein, über'n Rhein, du tapferer Degen! und Gott wird mit und sein.

### Der Selbenbotbe.

In bem wilden Kriegestanze brach die schönste helbenlanze, Preußen! euer General. Lustig auf dem Feld bei Lüben sah' er freie Waffen bliben, boch ihn traf bes Todes Strabl.

"Augel, raffft mich boch nicht nieber! bien' euch blutenb, werthe Brüber, führt in Eile mich gen Prag. Will mit Blut um Deftreich werben, ifts beschloffen, will ich sterben, mo Schwerin im Blute lag." Arge Stadt wo helben kranken, heil'ge von ben Bruden sanken, reiffest alle Bluthen ab! nennen bich mit leisen Schauern, — heil'ge Stadt, nach beinen Mauern zieht uns manches theure Grab.

Aus bem irbischen Getummel haben Engel in ben himmel seine Seele sanft geführt zu bem alten beutschen Rathe, ben im ritterlichen Staate ewig Kaiser Karl regiert.

"Grüß' euch Gott, ihrtheuren helben!
unn euch frobe Zeitung melben:
nser Wolk ist aufgewacht!
beutschland hat sein Recht gefunden,
haut, ich trage Sühnungswunden
18 der heil'gen Opferschlacht."
Solches hat er bort verkündet,
nd wir Alle stehn verbündet,
18 dieß Wort nicht Lüge sei.
eer aus seinem Geist geboren,
äger, die sein Muth erkoren,
äblet ihn zum Keldgeschrei!

Bu ben hochften Bergesforften, wo die freien Abler horften, hat fich früh fein Blid gewandt; nur dem hochften galt fein Streben, nur in Freiheit konnt' er leben, Scharnborft ift er brum genannt.

Keiner war wohl treuer, reiner, naber stand bem König Keiner, — boch bem Bolke schlug sein Hetz. Ewig auf den Lippen schweben wird er, wird im Bolke leben, besser als in Stein und Erz.

### Graf Eberhards Beigdorn.

Graf Eberhard im Bart m Bürtemberger Land, tam auf frommer Fahrt 1 Palästina's Strand. Daselbst er einstmals ritt 11rch einen frischen Wald: n grünes Reis er schnitt in einem Weißborn bald. Er stedt' es mit Bebacht if seinen Eisenhut. r trug es in der Schlacht ib über Meeres Fluth. Und als er war daheim, is in die Erde stedt,

wo bald mand neuen Keim ber milbe Krühling wedt.

Der Graf, getreu und gut, besucht' es jedes Jahr, erfreute bran ben Muth, wie es gewachsen war.

Der herr war alt und lag, bas Reislein war ein Baum, barunter oftmals faß ber Greis in tiefem Traum. Die Wölbung, hoch und breit,

.Die Wölbung, hoch und breit, mit sanftem Rauschen mahnt ihn an die alte Zeit und an das ferne Land.

## Die Zwerge.

Es war ein Ritter, war traurig genug; er sah sie laufen, sich raufen und schnausen um nichts. Sein haar wurde grau, das der Muth blieb ihm jung und edelt' ihn manchen Diechellergesichts. Es trippelten, trappelten Zwerg' um ihn her, die klipperten, klapperten, rappelten sehr. "Abe, sprach der Kitter, du Baterland mein! — (es starrete kalt in der Brust ihm das herz) "Abe, es muß nun geschieden sein; was weiß diese Brut, was weiß sie von Gluth und von Schmerz: So zieht er und klieht von dannen sort, ein Kleinod doch läßt er am heimischen Ort.

"Thu' auf beinen Schoos, o Wasbesthal, und nimm dieses Kleinob, nimm treulich es auf! Ich strebte und lebte der Liebe zumal." Dann schüttet er viele Figuren darauf: "Die Zeichen sind magisch, die mögen da ruhn; was wollen die Zwerge den Zeichen thun?"

So sprach er und gieng von bannen im Born. Gleich spärten die Zwerge und rührten am Plat, wie-reinliche, kleinliche Mäuse im Korn, so knaupelben, graupelten die in dem Schat; sie trugen die Stüde zu Markte heraus, und machten sich zierliche Mäntelchen draus.

Sie sprangen auf Stühlen und Banken frisch und giengen auf Köpfen wunderlich, balb faßen sie ernsthaft am langen Tisch, balb drehten wie Kreisel im Kreise sie sich. Sie hatten zu viel genascht und genagt am heimlichen Schape, von dem wir gesagt.

Sie warfen die Bilber wol hin und wol her, und hatten des nimmer und nimmer Gewinn. Sie stellten die Zeichen die Kreuz und die Queer und fanden Jedweder sich selber darin. Der rechte Edelstein fehlt' ihnen doch, der ruhte wohl tief in der Erde noch.

Es zwitscherten Einige schmachtenb und gart, boch Unbre bellten und schalten barauf; es strichen sich Anbre ben kleinen Bart, und bauten posserliche häuserchen auf. Sie schrien und schrieben und trieben es viel, ste riffen, zerbiffen sich selber zum Spiel.

Nun fanden die Zwerge in selbiger Gruft ein heidnisches Bild von Marmelstein ifte zerren und zergen's hervor an die Luft: das, sprachen sie, son unser Abgott sein. Sie toben und loben das Bildnif fortan, den beidnischen, herrlichen Marmarmann!

"Bohl ift es ein alter erkaltender Blod, und die ihn erfanden, verstanden's nicht recht: wir die wir springen um Stein und um Stod, sind aber ein spisig und wißig Geschlecht; wir bilden uns aus und bilden uns ein, was fragen wir nach dem Edelstein?"

Run treten zum Walbe bie Wolfe hervor, bie luben und laben sich selber zu Gaft. Sie meffen und effen bie Zwerge sich vor, sie zählen und wählen in eilender haft; boch freut sich bessen bas Zwergengeschlecht, bie schwärmen und lärmen und schrei'n nun recht.

So geht es noch alles am heutigen Tag. Die Wölfe, die gehen dem Wilbbrat nach, der Marmor schimmert zu jeglicher Stund', die Zwerge larmen und schwarmen verkehrt, der Ebelstein leuchtet im dunkeln Grund, und der ihn vergrub, nie wiederkehrt. Fern fingt er am Meere manch heimliches Lied, bei Sonn' und bei Mond wie die Wolke zieht.

# Barbarossa im Anfshäuser.

Der alte Barbarossa. ber Raiser Krieberich: im unterirbichen Schloffe verzaubert balt er fich. Er ift niemals gestorben, · er lebt barin noch jest: er bat, im Schloß verborgen, zum Schlaf fich bingefett. Er hat hinabgenommen bes Reiches Berrlichkeit, und wird einst wieberkommen mit ihr ju feiner Beit. Der Thron ift elfenbeinern auf bem ber Raifer fist, ber Tisch ist marmelsteinern auf ben fein Rinn er ftugt.

Sein Bart ift nicht von Klachse ift lichte Keuersgluth, ift burch ben Tifch gewachsen auf bem fein Saupt ausruht. Er nict alswie im Traume, fein Aug' balboffen zwinkt, und je nach langem Raume er einem Anaben winkt. Er fpricht im Traum zum Anab "Geh' por bas Schloß, o In und ichau', ob noch bie Rabe berfliegen um ben Berg. Und wenn bie alten Raben noch fliegen immerbar ! fo muß ich auch noch schlafen, verzaubert, hundert Jahr." -

### Der Kölner Dom.

(Bolksfage)

"Bevor zum Dom ihr Steine findet, bevor bas gundament verschwindet, (Euch, Schwäher, rühm' iche ins Gesicht!) soll mir ein Bach die Stadt begießen, gefaßt im Marmelsteine schießen. "Nun horet, was der Andre spricht:

,, Bevor ihr finden mögt die Quelle, bevor ihr leiten mögt die Welle die Straßen hin, in Stein gefaßt: foll stehn vollendet was ich baue, soll schwimmen in des himmels Blaue des Domes Schiff und Doppelmast.

Erst bann, wie unter Moses' Stabe, wird euch des reichsten Quelles Labe entspringen aus dem Münstersfur; der Quell entströmet nur den Sänden so diesen Gottesdom vollenden; ihr kennt den Reister, hört den Schwur!"—

Auf seinem Steine steht ber Meister, bie Seinen ruft er, stellt und weist er, bas Pergament in fester Sand; auf springt ber Erbe Kelsenkammer, ber Meisel klingt, es tont ber Sammer, lebenbig wird bas weite Land.

Erfenkt das Areuz im Grunde nieder: als Saulenwald ersteht es wieder, das lebenreiche Saamenkorn; das Aleeblatt Millt aus seinem Schoose, die Lilie steigt, es flammt die Rose aus seinem unerschöpften Born.

Die Saulenaft' im Dach verwoben; wie eine Bruft, im Schmerz gehoben, gen himmel athmend, steigt ber Chor; wie mit Gefang hinangeschwungen, wie im Gebet erstarrte Zungen, stehn taufend Blumenthurm' empor.

Schon bliden burch bes Domes Baume bes himmels lichtgemalte Raume, bie ewge Morgenröthe schon; bu barfft die Königin ber Frauen im Scraphimentranze schauen, an ihrer Bruff ben ewgen Sohn. — Derweil zergrämt ber anbre Meister, vergebens forschend, seine Geister, bie Stirne brückt ber schwarze Mahn; er pocht am hügel, in ben Tiefen, boch alle Niren, Aelse schliefen. Drum bebe mit bem Dochften an!

Und endlich sprengt bes Sauses Jammer bes Stolzes lang gehaltne Klammer: "Geh' hin, o Weib! ich beuge mich." Sie wirft, ber Schwester Knie umsichlingend,

in bleichem Gram bie Sanbe ringenb, ju ber Begludten gugen fich :

"Ich weiß, dir halt er nichts verborgen, in seine höchten, tiefsten Gorgen hat dich ber Meister eingeweiht; sein Rame tont im Plalmenruhme, er baut ihn auf im heiligthume; nun, Schwester, übt Barmherzigkeit!"

Sie fprach: "Wein Glüd will Glüd nur sehen; geschohe mir, was mag geschehen! heb', Schwester, Anie und Augen hell: ber Stein, auf bem er einst gestanden bas Pergament in seinen Handen, im flur bes Thurmes, bedt ben Quell."

Und kaum hat Jener Rund' empfangen, so kömmt er ftolg zum Dom gegangen: "heran! hier ift ber Mosesstab!" Er schwingt ben hammer, bricht die Schwelle,

und luftig fpringt bie reiche Quelle hervor aus ihrem Marmelgrab. —

Des Domes Meister naht im Grimme; er fingt mit feierlicher Stimme, in seiner Sand bas Pergament: "Ich leg' euch, Thurm', in Zauberbande! hinunter Quell! verburst' im Sanbe"! So sang der Meister, und verfchwanb. —

Erloschen sind bes himmels Kerzen, es starren, zwei gebrochne herzen, bie Thurme noch vom Kölnerdom: boch mögt ihr nachts geruhig lauschen, so hört ihr dumpf die Liefe rauschen und Geister habern in dem Strom.

# Das versuntne Schloß.

( Boltefage )

Andernach am Rheine ne tiefe Gee; vie die ift feine es himmels bob' ag auf einer Infel barin ein Schloß, dend mit Gewinfel hinunter schof. ind't nicht Grund noch Boben iffer noch zur Stund, ben bat und Obem, inab der Schlund. itten zween Wanbrer nd da beran, n trat ein Andrer, ien Gruß fortan. nnt, wie vor grauen Tagen bloß im Gee versant. i die Runde fagen, t beffen Dank. indre schon seit Jahren ibe aus und ein, Bunber zu bewahren 1es Bergens Schrein." Jünaste von den zween er Frage war. ich: "Das foll geschehen. ich's borte zwar. h bie Burgen ftunden, ein Ritter gut, uer fest gebunden, er ben folgen Muth. um er bas muß bulben, iner noch gesagt; r Bater Schulden 8 Gericht gebracht: ie Missethaten fen in ben Schlund, ner ibm maa rathen en Grabes Mund." brach von jenen Leiben nafte an dem Ort; mbling bankt ben Beiben ut er wohl bem Bort. lte fprach: "Mit nichten,

eichft du falich o Gohn! ber Mensch nicht richten,

Jeber feinen Lobn.

Wahr ist's, es hausen Geister ba unten wundervoll: boch nimmer sind sie Meister, wer wandelt fromm und wohl. Der Ritter gut und bieder war ehrentreu und recht, noch rühmen alle Lieder bas ebele Geschlecht.

Nur daß so schwere Trauer bas herz ihm halt umspannt, brum sucht er öbe Schauer, all' Excude weit verbannt; und bes Gesanges Klagen seine einz'ge Lust: nur diese Wellen schlagen einsm an seine Brust.

Mol jene Wasser brunten, sind voller Klag' und Schuerz, stets einsam wohnt bort unten, wem sie gerührt bas Herz. Denn alles was vergangen, schwebt lodend vor bem Blid, es steigt aus bem Gesange klagend bie Welt zurud.

Die Gegenwart verschwindet, bie Zukunft wird uns hell, und was die Menschen bindet geht unter in dem Quell. Wer in den Schwermuthswogen das Licht im Auge halt, hat hier schon überslogen die Banden dieser Welt.

So bunkt mich, bag bie Geister burch Neib in ihrem Grab ihrn, bes Gesanges Meister, zogen ben Schlund hinab. Wir sehn, wie jedes Schone bes Todes Wurm verdirbt, schnell flieben so bie Tone und ber Gesang erstirbt.

Wem alle Aukunft offen, flar bie Bergangenheit, sett oben hin sein Soffen flieht aus ber starren Zeit; und wenn er nicht so bäcte, so haßt das Irbiche ihn, wo es ben Tob ihm brachte, lodt es ihn schmeichelnd bin. "—

So treten nun die Dreke tiefer in bunkeln Balb; wie er des Danks sie zeihe, ersinnt der Fremd' alsbald: "Und liebt ihr benn Gesange, ich bin Gesanges reich, so sollen Bunderklänge erfreun euch alsogleich."

Es hebt von allen Seiten Gesang zu klingen an: bald klagend wie von weiten, bald schwellend himmelan. Mie Meereswellen braufen, bricht's überall hervor; mit Lust und boch mit Grausen hört es ihr staunend Ohr.

Der Fremd' ift nicht zu sehen, boch scheint ein Riesenbild fern über'n See zu gehen, wie Abendwolken mild; und wie hinausgezogen sehn ste, ble nach ihm schaun, rauschen empor die Wogen, sehn es mit Lust und Graun.

#### Die verlorene Kirche.

Man höret oft im fernen Bald von obenher ein dumpfes Läuten: den Niemand weiß, von wann es hallt, und kaum die Sage kann es beuten. Bon der verlornen Kirche soll der Klang-getönen mit den Winden; einst war der Pfad von Wallern voll, nun weiß ihn Keiner mehr zu sinden.

Jüngst gieng ich in bem Walbe weit, wo kein betretner Steg sich behnet; aus ber Verberbniß dieser Zeit hatt' ich zu Gott mich hingesehnet. Wo in der Wilbniß Alles schwieg, vernahm ich das Geläute wieder: je höher meine Sehnsucht stieg, je näher, voller klang es nieder.

Mein Seist war so in sich gekehrt, mein Sinn vom Klange hingenommen, bas mir es immer unerklärt, wie ich so hoch hinaufgekommen. Mir schien es mehr benn hundert Jahr', daß über Rebein, sonneklar, sich öffnet' eine freie Stätte.

Der himmel war so bunkelblau, bie Sonne war so voll und glühend: und eines Münsters stolzer Bau stand in dem goldnen Lichte blühend. Mir dunken helle Wolken ihn, gleich Kittigen, emporzuheben, und seines Thurmes Spige schien im sel'gen himmel zu verschweben.

Der Glode wonnevoller Klang ertonte schütternb in bem Thurme: boch zog nicht Menschenband ben Etrang, sie ward bewegt von heil gem Sturme. Mir war's, derselbe Sturm und Strom hätt' an mein klopfend Perz geschlagen; so trat ich in ben hohen Dom mit schwankem Schritt und freud gem Bagen.

Wie mir in jenen Sallen war, bas kann ich nicht mit Worten schildem. Die Fenster glühten bunkelklar mit aller Martrer frommen Bilbem; bann sah ich, wundersam erhellt, bas Bild zum Leben sich erweitern: ich sah hinaus in eine Welt von beil gen Frauen, Gottesstreitern.

Ich kniete nieber am Altar, von Lieb' unb Anbacht ganz burchstrablet. Doch oben an ber Dede war bes himmels Glorie gemalet; boch als ich wieber fah empor, ba war gesprengt ber Auppel Bogen: geöffnet war bes himmels Thor und jebe hulle weggezogen.

Bas ich für herrlichkeit geschaut mit still anbetendem Erstaunen, was ich gehört für sel gen Laut, als Orgel mehr und als Posaunen: bas steht nicht in der Borte Macht; doch wer darnach sich treulich sehnet, der nehme des Geläutes Acht, bas in dem Walbe dumpf ertönet!

# Inhalt des erften Bandes.

| orreb   | e            | •        | •       | •       | •         | •          | •     | •    | •           | •     | •    | •   | Seite<br>III |
|---------|--------------|----------|---------|---------|-----------|------------|-------|------|-------------|-------|------|-----|--------------|
| er Cid  | , ron        | nantif   | ches s  | belbeng | redicht   | t v.       | Job.  | Got  | -<br>lfr. : | Berb  | er.  |     |              |
| I.      |              |          |         | Fernan  |           |            | •     |      | •           | ٠.    |      |     | 4            |
| II.     |              |          |         | Sanchi  |           |            | arken | •    |             |       | •    |     | 9            |
| III.    |              |          |         | Alfons  |           |            |       |      |             | •     | •    | •   | 19           |
| IV.     | Der          | Cib z    | u Va    | lenzia  | und i     | m A        | Eod.  | •    | • .         | ٠     | •    | •   | 25           |
| arl u   | n <b>b</b> M | tolat    | 1 b.    | Selben  | aebid     | bt i       | n R   | man  | en.         | nach  | Turp | ins |              |
| Chronil |              |          |         |         |           |            | •     | •    | •           | •     | •    | •   | 42           |
| iraf Et | berb         | ard b    | er G    | reine   | r, v      | . Lu       | bwig  | uhi  | ant         | ٠.    | •    | •   | 67           |
| I.      | Der          | Uebe     | rfall i | m Wil   | bbab.     |            | •     | •    | •           | ٠     | ٠    | •   | 68           |
| 11.     | Die          | Wei .    | Rönige  | e zu H  | eimse     | n.         | •     | •    | ٠           | •     | ٠    | ٠   | 69           |
| III.    |              |          |         | ei Reu  |           |            | ٠     | •    | •           | •     | ٠    | ٠   | 71           |
| IV.     | Die          | Döffi    | nger (  | Schlad  | t.        | •          | •     | •    | •           | ·£.*  | ٠    | •   | 73           |
| ie Api  | penz         | eller    | , v. (  | Sustav  | S d       | wat        |       | •    | •           | ٠     | ٠    | •   | 75           |
| I.      |              |          |         | tagen.  |           |            |       | •    | ٠           | ٠     | •    | ٠   | 76           |
| II.     | Wie          | ber 9    | probst  | geftra  | ft wi     | rb.        | •     | •    | •           |       | ٠    | ٠   | 78           |
| 111.    | Wie          | bie E    | schwal  | benstäb | te Al     | t K        | uno'n | Şül  | fe fe       | nben. |      | ٠   | 79           |
| IV.     | Die          | Schla    | cht an  | n Spei  | cher.     |            | •     | •    | •           | ٠     | •    | ٠   | 80           |
| v.      | Appe         | nzell    | ŧomm    | t in be | er Fre    | unb        | e Ha  | nb.  | ٠           | ٠     | •    | •   | 82           |
| VI.     | Ande         | rhalde   | ns Ti   | raum.   | Ţ,        |            | •     | •    | •           | ٠     | ٠    |     | · 84         |
| VII.    | Wer          | ber 2    | lppenz  | eller Ş | dupti     | man        | n wa  | rd.  | ٠           | •     | •    | •   | 85           |
| VIII.   | Die          | Schla    | cht an  | 1 Stof  | <b>}.</b> | •          | ٠     | •    | ٠           | ٠     | ٠    | ٠   | 86           |
| IX.     | Wie          | der 2    | lbt ge  | fangen  | wart      | ) <b>.</b> | ٠     | ٠    | _•          | ••    | •    | •   | 88           |
| orqua   | to Z         | a f fo'é | bef     | reites  | 3 Je      | ruſ        | alen  | t.   | •           | ٠     | ٠    | ٠   | 90           |
| An d    | ie süt       | lichen   | Dich    | ter, v. | . Au      | gust       | Will  | helm | ල ර         | bleg  | el ( | ur  |              |
|         | · @          | inleit   | ung).   | •       | •         | •          | ٠     | •    | •           | ٠     | • "  | •   | 91           |
| I.      |              |          |         | otschaf |           | •          | •     | •    | ٠           | •     | •    | ٠   | 92           |
| H.      |              |          |         | Irgant  |           |            |       | •    | ٠           | •     | •    | •   | 94           |
| 111.    | Unti         | ınft u   | nd S    | chlacht | por S     | }eru       | falem | •    | ٠           | •     | ٠    | •   | 99           |

|                | **                                                   |                |                   |          |          |        |        |           |             | Etill |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|-------|
| - <b>IV</b> .  | •                                                    |                | •                 | •        | •        | •      | •      | •         | •           | 107   |
| v.             | Die Turfenschlas                                     | tht            | •                 |          | •        | •      |        | •         | ٠           | 111   |
| Vl.            | Jerufalem's Erft                                     |                |                   | •        |          |        | •      | •         | •           | 131   |
| VII.           |                                                      | inkred's l     | ebter S           | Ramı     | of.      |        |        |           |             | 140   |
| •              | ie Stude I - v. fint                                 |                |                   |          |          | hie ië | +ii.eo | w r umi   | 711.        |       |
| æ              | hat Derselbe nach                                    | hon Hoheri     | ekunaen           | uot:     | GR r i s | oit e  | h Øti  | rection   | é fer       |       |
| 4              | arbeitet.                                            | *****          |                   | ****     | ••••     |        |        |           |             |       |
| •              |                                                      |                |                   |          |          | -      |        |           |             |       |
|                | bow. Ariosto's:                                      |                |                   | e N      | olar     | ıb,    | nach.  | <b>A.</b> | <b>2B</b> . |       |
|                | egel, Gries und                                      |                |                   |          |          |        |        |           |             |       |
| I.             | Roland versenkt                                      |                |                   |          | hr.      | •      | •      | •         | •           | 146   |
| II.            | Roland's Kampf                                       | mit bem        | Arakei            | 1.       | •        | •      | •      | •         | •           | 154   |
|                |                                                      |                |                   |          |          |        |        |           |             |       |
|                | ibelungen Lieb                                       |                |                   |          |          | om A   | Berfa  | isser     | •           | 158   |
| Geschicht      | sfabel bes Nibelu                                    | ngenliedes     | erstei            | 1 Th     | eils.    |        | ٠.     |           | •           | 159   |
| Der R          | ibelungen Noti                                       |                |                   |          | ild H    | agen   | en en  | rpfier    | ıg.         | 161   |
| II.            | ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~             |                |                   |          | •        | •      | •      | •         | •           | 165   |
| 111.           | Bie sie ber Sch                                      | ildwacht       | pflager           | 1.       | •        | • .    | •      | •         | •           | 171   |
| IV.            | Wie sie zur Kire<br>Der Ueberfall in                 | the gienge     | n.                |          | •        | •      | •      | ٠         | •           | 175   |
| ` V.           | Der Ueberfall in                                     | ber Beer       | berge.            |          | •        |        | •      |           | •           | 182   |
|                |                                                      |                |                   |          |          |        |        | •         | •           | 185   |
| VII.           | Der Kampf im g<br>Wie sie die Tobs                   | en binun       | termar            | fen.     |          |        | •      |           |             | 191   |
| VIII.          | Irings Kampf.                                        |                | •                 |          |          |        |        |           |             | 198   |
| IX.            |                                                      | mit Gk         | elen 111          | nb il    | hrer 6   | ĕdim   | efter  | um Þ      | ie          | -,0   |
|                | Sühne redeten                                        |                | •                 | •        | •        |        | •      | •         |             | 198   |
| <b>x.</b> ·    |                                                      |                |                   |          |          | •      |        | •         | •           | 204   |
| XI.            | Der Amelungen .                                      | Rampf.         | •                 |          |          | ٠.     |        |           |             | 214   |
|                | Rüdigers Tobesk<br>Der Amelungen !<br>Die Blutrache. |                |                   |          |          | •      | •      | •         |             | 228   |
|                |                                                      |                |                   | <u> </u> |          |        | •      | •         | •           |       |
| <b>G</b> nifch | e Bilber aus b                                       | er Schn        | eize              | r = 193  | eschi    | фtе    | . bot  | n 93      | P Y =       |       |
| fasse          |                                                      |                |                   |          | 7        | ,,,    | ,      |           |             |       |
| ī.             |                                                      | om Weil        | er Bil            | ered     |          | •      | ٠      | ٠.        |             | 229   |
| II.            |                                                      |                |                   |          |          |        |        | •         |             | 231   |
| тп.            | Die beiben Schm                                      |                | -                 |          | •        | •      |        |           |             | 233   |
|                | Büttisholz                                           |                |                   | •        |          |        | •      |           |             | 235   |
| V.             | . •                                                  |                | ı <b>fe</b> lriel | bei      | Gen      | rpach. |        | •         |             | 238   |
|                |                                                      |                | •                 |          |          |        |        | •         | . •         |       |
|                | R u i f A                                            | 0 4 4          |                   |          | · .      | 4.     |        |           |             |       |
|                | Episch.                                              | E IJ T         | ιιψ               | Ç        | v i      | ų,     |        | g.        |             |       |
|                |                                                      |                |                   | _        |          |        |        |           |             |       |
| Erza           | hlungen, Bal                                         | laben,         | Rom               | anz      | en,      | Sag    | en 1   | unb       | epi         | (che  |
| _              |                                                      | <b>' 21·11</b> | egor              | i e n.   |          |        |        |           |             |       |
| <b>a</b>       |                                                      |                | •                 |          |          |        |        |           |             | Scitt |
| Jung E         | siegfried, v. L. U                                   | pland.         | •                 | •        | •        | •      | •      | •         | ٠           | 241   |
| Klein I        | toland, v. Dems                                      | elben.         | . •               | •        | •        | •      | •      | •         | •           | 241   |
| Roland         | Schildträger, v.                                     | Demsell        | ben.              | •        | •        | ٠      | •      | •         | •           | 243   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |                |          | 333                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|----------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |                |          | Ceite                      |
| Rarls Meerfahrt, v. Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            | •     | •              | •        | 246                        |
| Reinold, v. Fr. Schlegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            | ٠     | •              | •        | 247                        |
| abenstreiche, v. L. Uhland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            | ٠     | •              | ٠        | 248                        |
| Schenk von Limburg, v. Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠            | •     | •              | ٠        | 248                        |
| Rechberger, v. Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            | •     | •              | •        | 250                        |
| Schwert, v. Demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            | •     | •              | •        | 251                        |
| Rache, v. Demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | •     | •              | ٠        | 251                        |
| Batergruft, v. Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            | •     |                | ٠        | 251                        |
| jute Kamerab, v. Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            | •     | •              | ٠        | 252                        |
| m, v. Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •     |                |          | 252                        |
| ben fieben Bechbrübern, v. Dem felben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •            | •     | •              | •        | 253                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •     | •              | •        |                            |
| derrlichkeit Granada's, aus Perber's Stimm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nen b        | er N  | ölfer.         |          | 254                        |
| 1a, 1r und 2r Theil, Derfelbe ebendase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |                | •        | 254                        |
| Befangene, Derf. ebenbas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       | •              | •        | 255                        |
| Alonso Perez Guzmann ber Getreue, v. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •            | •     | •              |          | 25 <b>5</b><br>25 <b>6</b> |
| t Georg's Ritter, I. und II., v. Uhland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            | •     | •              | •        | 25 <b>7</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>     | •     | •              | •        | 437                        |
| patrick Spence, aus Herber's Stimmen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 X (#4     |       |                |          | 050                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       | ٠              | •        | 258                        |
| rd, Derselbe ebendaselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | •     | •              | •        | 259                        |
| ölzerne Frau, aus bem Schottischen, v. Ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       | •              | •        | 260                        |
| Bauberschiffe, v. Dem felben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            | •     | •              | •        | 261                        |
| parfner von Lochmaben, v. Demfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •            | •     | •              | •        | 264                        |
| to the state of th | —-<br>~ . !  |       | 00.00          | <b>.</b> |                            |
| agd auf Chyviathe = Au I. u. II., aus Herber's C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Summ         | ten o | . <b>25011</b> | er.      | 265                        |
| jagd von Winchester , v. Uhlant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            | •     | •              | •        | 269                        |
| fer, v. Demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            | •     | •              | •        | 269                        |
| könig von Thule, v. Göthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •            | . •   | •              | •        | 271                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del> |       |                |          |                            |
| wrbischen Schwimmer I. und II., vom Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |       | •              | •        | 271                        |
| rei Lieber, v. Uhland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            | ٠     | •              | •        | 275                        |
| linde König, v. Dem selben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            | •     | ٠              | •        | 274                        |
| olinde König, v. Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            | ٠     | •              | ٠        | 275                        |
| nig, v. Göthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            | • .   | •              | ٠        | 275                        |
| Bochzeit, aus Berber's Stimmen ber Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fter.        | . •   | ٠              | •        | 276                        |
| 8 hammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |       | •              | •        | 277                        |
| 1'8 Lob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | •     | •              | •        | 280                        |
| 1's Lob.<br>Stalden Weihsagung, v. Dehlenschläger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | •     | •              | •        | 281                        |
| este Kämpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            | •     | •              |          | 283                        |
| ir's Priester, v. Csaias Tegnér, übersett v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | go -         | he:   | *.             | •        | 285                        |
| ii o piieliet, v. Saias Seguet, uverlest v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • 3/1 V<br>  | yut   | 15.            | •        | 203                        |
| Wine had Malukushad u & Hilla =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |                |          | 900                        |
| Ring des Polyfrates, v. Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •            | ٠     | ٠              | ٠        | 290                        |
| Saucher, v. Demfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | •     | •              | •        | 291                        |
| Bürgschaft, v. Dem selben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | •     | •              | •        | 294                        |
| Rompf mit hom Drachen, n Dem Colhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       | _              |          | 906                        |

**\*** 

|                                                 |              |       |   |   | Stite       |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|---|---|-------------|
| Arion, v. August Wilhelm Schlegel               | •            | •     | • | • | 500         |
| Die Kraniche des Phikus, v. Schiller.           | •            | •     | • | • | 302         |
| Durand, v. Uhland                               | •            | •     | • | • | 304         |
| Der Castellan von Couci, v. Demfelben           | ٠            | •     | • | • | 305         |
| Dante, v. Demfelben                             | •            | •     | • | • | 307         |
| Leonardo da Vinci., v. August Wilhelm Schlege   | 1.           | •     | • | • | 308         |
| Der Sanger , v. Gothe                           |              | •     |   |   | 309         |
| Des Gangers gluch, v. Uhland                    | •            | •     | • |   | 309         |
| Das Mabchen aus ber Frembe, v. Schiller.        |              | •     | • | • | 311         |
| Das Schifflein, v. Uhland                       |              |       |   |   | 511         |
|                                                 |              | •     | • | • | •••         |
| An Must van Gababana u & Liffan                 |              |       |   |   | 710         |
| Der Graf von Habsburg, v. Schiller.             | -            | •     | ٠ | ٠ | 312         |
| Rubolf's Ritt zum Kaisergrabe, v. Justinus Ker  |              | •     | • | ٠ | 315         |
| Königsfelden, vom Berfasser                     |              |       | • | • | 31 <b>5</b> |
| Raiser Max auf ber Martinswand, v. Matthias i   | . <b>L</b> o | Ilin. | ٠ | • | 316         |
|                                                 | •            |       | • | • | <b>324</b>  |
| Der Sandwirth von Passeier, v. Max v. Schenk    | enbo         | rf.   | • | ٠ | 325         |
| Der Felbmarichall , v. E. M. Arnbt              | •            | •     | • | ٠ | 325         |
| Der Beldenbothe, v. Mar v. Schentendorf.        | •            | •     | • | ٠ | 326         |
|                                                 |              |       |   |   |             |
| Graf Cherhards Beigborn , v. Uhland             | ٠            | •     | ٠ | ٠ | 327         |
| Die Zwerge, von Friedrich Schlegel              | ٠            | •     | • | • | 327         |
| Barbaroffa auf bem Apffbaufer, v. Friedrich Rud | ert.         | •     | ٠ |   | 329         |
| Der Rolner Dom , vom Berfaffer                  |              | •     |   |   | 330         |
| Das versuntene Schloß, v. Friedrich Schlegel.   |              | •     |   |   | 531         |
| Die verlorne Kirche, v. Uhland                  | •            | •     | • | • | 332         |
|                                                 | •            | •     | • | • | 375         |



.

•

•

.

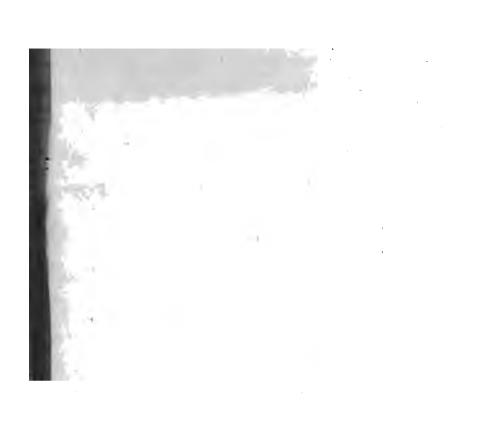



